



9. g. Herbst. Pussmith, 1812.



Johann Gottfried von herder's

## 3 de e n

3 u r

# Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Mit

## einer Einleitung

DOM

Beinrich Luden.

#### Erfer Banb.

leipzig, 1312. bei Sohann Friedrich Hartknoch.

L. Hold .

Cabida of a training of the first of the state of the sta Millian Strate for Orlingto

### Borwort.

Der Herr Verleger dieser Ausgabe von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ersuchte mich so freundlich um eine Einleistung in dieses Werk und um Anmerkungen zu demselben, daß ich Theils wegen dieses ehrenvollen Zutrauens, Theils aus Chrsurcht für den Verewigten nicht umhin konnte, die Erfüllung des Gesuchs zu versprechen. Sobald es meine Verussgeschäfte und andere Arbeiten erlaubten, sing ich auch in der That an, das Werk mit Anmerkungen und Zusätzen mancherlei Art zu begleiten. Meine Absicht das bei war, immer den Punkt, auf welchen es mir anzu-

kommen schien, durch neue Erläuterungen aus eigner oder fremder Korschung, mehr hervorzuheben, den Sang der Untersuchung deutlicher zu bezeichnen, das Ziel flarer nachzuweisen, und das Einzelne, so viel als moalich, in das Ganze hinein zu bilden und auf das Ziel hinzuleiten. Sch fand aber bald, daß es schwer sepn wurde, wenn nicht unmöglich, diese Absicht auszusühren. Einmal wurde die Anzahl der Anmerkungen und Zusätze sehr groß geworden senn, und dennoch ware mir gewiß nicht gelunden, zu erreichen, was ich erstrebte, und das reich auss gestattete Werk zu einfacher, klarer Ginheit zu bringen. Zweitens schien es auch keineswegs gerathen, gegen Derdern hin und wieder zu streiten; und dieses hatte sich Schwerlich vermeiden lassen. Denn, wenn ich auch im Allaemeinen mit dem übereinstimme, welches der innerste Rern seiner Untersuchungen zu senn, oder vielmehr, wels ches sich im Innersten seines Gemuths bewegt und ibn zu diesem (in vieler Rücksicht bochst vortrefflichen) Werke bemogen zu haben scheint: so kaun ich doch nicht leugnen. daß ich ihm in gar Vielem nicht beistimmen konnte, und am wenigsten in der Art und Weise feiner Forschung. Dun aber war der Druck wegen meines Bersprechens aufgehals ten; es schien unbiflig, dasselbe ganz zurückzunehmen. Ich entschloß mich daber, eine kurze Ginleitung in das Buch zu schreiben, und wo möglich den Gesichtspunkt zu bezeichnen, von welchem aus daffelbe, nach meiner Ansicht, gewürdigt werden muffe, wenn der dauernde Werth des selben erkannt werden soll. Für diesen Zweck und unter folchen Verhaltniffen ift die Ginleitung geschrieben. Ich bin keinesweges der Meinung, daß der Werth des Buchs durch dieselbe irgend einen Zuwachs erhalten werbe, von welchem gesprochen werden konnte; aber ich glaube, daß durch diefelbe erreicht werden mag, was der Herr Berleger ursprünglich wohl nur durch meine Arbeit hat erreichen wollen, daß nämlich diefe Ausgabe der Herderschen Ideen durch eine fremde Abhandlung ein bes stimmtes Merkmal erhalten sollte, durch welche sie sich von allen andern Ausgaben unterschiede. Dazu scheinen die wenigen Blatter meines Auffates hinzureichen, und dazu lege ich fie dem Werke bei. Zum Glück ist Herders Buch von der Urt, daß es keiner fremden Einführung bedarf, um den Beffern des deutschen Bolks immer willkommen zu seyn. Meine Abhandlung wird daher schon zufrieden seyn, wenn man sie als eine zufällige, des

Buchs nicht unwürdige, und dem Leser nicht unangenehme Zugabe ansähe, und sie würde sich sehr freuen, wenn gesunden würde, daß die Gedanken, die sie bringt, nicht unwahr wären, und der Standpunkt, den sie für Herders Werk angiebt, nicht unrichtig.

FILE CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR

\$27 Self-terre price property in the first terre and the

Jena, im Decemb. 1811.

EA POLITICAL ENTER

S. Euden.

## Vorrede.

216 ich vor zehn Jahren Die kleine Schrift: Much eine Philosophie ber Geschichte gur Bilbung der Menschheit herausgabt follte das Auch dieses Titels wohl nichts weniger als ein anch'io son pittore sagen. Es sollte vielmehr, wie auch der Zusat "Beitrag ju vielen Beitragen bes Jahrhunderts" und das untergesette Motto zeigte, eine Mote der Bescheibenheit senn, daß der Verfasser Diese Schrift fur nichts minder als für eine vollständige Philosophie der Geschichte unfres Geschlechts gebe, sondern daß er neben so vielen gebahnten Wegen, die man immer und immer betrat, auch . auf einen kleinen Rußsteg wiese, ben man zur Seite liegen ließ und der doch auch vielleicht eines Joeenganges werth ware. Die bie und ba im Buch citirten Schriften zeigen genugsam, welches die betretnen und ausgetretnen Bege waren, von denen der Verfasser ablenken wollte! und so follte fein Versuch nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag ju Beitrogen fenn, welches auch feine Gestalt weiset. The english has been

Die Schrift war balt vergriffen und ich ward zu einer neuen Ausgabe berfelben ermuntert; unmöglich aber konnte diese neue Ausgabe sich jett in ihrer alten Gestalt vors Auge bes Publikums wagen. Ich hatte es bemerkt, daß einige Gedanken meines Werkchens, auch ohne mich ju nennen, in andre Bucher übergegangen und in einem Umfange angewandt waren, an ben ich nicht gedacht bat-Das bescheidne "Auch, war vergessen; und doch-war mir es nie eingefallen, mit den wenigen allegorischen Worten, Rindheit, Jugend, das mannliche, bas hohe Alter unseres Geschlechts, beren Berfolg mir nur auf wenige Bolfer ber Erde angewandt und anwendbar war, eine heerstraße auszuzeichnen, auf ber man auch nur bie Geschichte ber Cultur, geschweige die Philosophie Der gangen Menschengeschichte mit sicherm Buß ausmessen konnte. Welches Wolf der Erde ifts, das nicht einige Cultur habe? und wie febr kame ber Plan ber Borfebung zu Eurz, wenn zu bem, was Wir Cultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit nennen follten, jedes In-Dividuum des Menschengeschlechts geschaffen ware? Richts ist unbestimmter als dieses Wort und nichts ist truglicher als Die Unwendung beffelben auf gange Bolker und Zeiten. Die wenige find in einem cultivirten Bolk cultivirt? und worinn ift dieser Borzug zu segen? und wie fern tragt er zu ihrer Gluckfeligkeit bei? zur Gluckfeligkeit einzelner Menschen namlich, benn baß bas Abstractum ganger Staaten gludlich fenn konne, wenn auf einzelne Glieder in ihm leiben, ift Widerspruch ober vielmehr nur ein Scheinwort, das sich auf den ersten Blick als ein solches blos giebet.

Also mußte viel tiefer angefangen und ber Kreis ber Ideen viel weiter gezogen werden, wenn die Schrift einigermaßen ihres Titels werth fenn follte. Was ift Gluckfeliafeit der Menschen? und wiesern findet sie auf unfrer Erde statt? wiefern findet sie, bei ber großen Verschiedenheit alfer Erdwesen und am meisten der Menschen allenthalben statt, unter jeder Verfassung, in jedem Klima, bei allen Revolutionen der Umftande, Lebensalter und Zeiten? Giebt es einen Maasstab tiefer verschiednen Zustande und hat die Vorsehing aufs Wohlsen ihrer Geschöpfe in allen Diesen Situationen als auf ihren letten und hauptentzweck gerechnet? Alle Diefe Fragen mußten untersucht, fle mußten durch den wilden lauf der Zeiten und Verfassungen verfolgt und berechnet werden, ehe ein allgemeines Resultat furd Gange der Menschheit herausgebracht werden konnte. hier war also ein weites Feld zu durchlaufen und in einer großen Tiefe zu graben. Gelesen hatte ich so ziemlich alles, was barüber geschrichen war und von meiner Jugend an war jedes neue Buch, das über die Gefchichte der Menschheit erschien und worinn ich Beitrage zu meiner großen Aufgabe hofte, wie ein gefundener Schat. Ich freuete mich, daß in den neuern Jahren diefe Philosophie mehr empor kam, und nutte jede Beihulfe, die mir das Gluck verschaffte.

Ein Autor, der sein Buch darstellt, giebt, wenn dieß Gedanken enthält, die er, wo nicht erfand (denn wie weniges läßt sich in unsver Zeit eigentliches Neues erfinden?) so

boch wenigstens fand und sich eigen machte, ja in benen er Jahre lang wie im Eigenthum feines Geiftes und herzens lebte: ein Autor Diefer Urt, fage ich, giebt mit feinem Buch, es moge dieß schlecht ober gut senn, gewissermaaßen einen Theil seiner Seele bem Publikum Preis. Er offenbaret nicht nur, womit sich fein Geift in gewissen Zeitraumen und Ungelegenheiten beschäftigte, was er fur Zweifel und Auflösungen im Gange seines lebens fand, mit denen er sich bekummerte oder aufhalf; sondern er rechnet auch (benn was in ber Welt hatte es fonft fur Reiz, Autor zu werden und die Ungelegenheiten seiner Brust einer wilden Menge mitzutheilen?) er rechnet auf einige, vielleicht wenige, gleichgestimmte Seelen, benen im Labnrinth ihrer Sabre diese oder abnliche Joeen wichtig wurden. Mit ibnen bespricht er sich unsichtbar und theilt ihnen seine Empfindungen mit, wie er, wenn sie weiter vorgedrungen sind, ihre besseren Gedanken und Belehrungen erwartet. Dies unfichtbare Commercium ber Geister und Bergen ift die einzige und großeste Wohlthat ber Buchdruckerei, Die sonft ben schriftstellerischen Rationen eben so viel Schaden als Rugen gebracht hatte. Der Verfasser bachte sich in ben Kreis berer, Die wirklich ein Interesse baran finden, worüber er schrieb und bei benen er also ihre theilnehmenden, ihre bessern Gedanken hervorlocken wollte. Dies ift ber schönfte Werth der Schriftstellerei und ein gutgesinnter Mensch wird sich viel mehr über das freuen, was er erweckte, als was er fagte. Wer baran benft, wie gelegen ihm felbst zuweilen dies oder jenes Buch, ja auch nur dieser oder jener Gedanke eines Buches kam, welche Freude es ihm verschaffte, einen andern, von ihm entfernten und doch in seiner Thåtigkeit ihm nahen Geist auf seiner eignen oder einer bessern Spur zu finden, wie uns oft Ein solcher Gedanke Jahre lang beschäftigt und weiter sühret: der wird einem Schriftsteller, der zu ihm spricht und ihm sein Inneres mittheilet, nicht als einen Lohndiener, sondern als einen Freund betrachten, der auch mit unvollendeten Gedanken zutraulich hervortritt, damit der erfahrnere Leser mit ihm denke und sein Unvollkommenes der Vollkommenheit näher sühre.

with the grant the control and the control and the control and the

Bei einem Thema, wie das Meinige: "Geschichte der Menschheit, Philosophie ihrer Geschichte,"
ist, wie ich glaube, eine solche Humanität des Lesers, eine angenehme und erste Pflicht. Der da schrieb, war Mensch und du bist Mensch, der du liesest. Er konnte irren und hat vielleicht geirret: du hast Kenntnisse, die jener nicht hat und haben konnte; gebrauche also, was du kannst und siehe seinen guten Willen an; laß es aber nicht benm Label, sondern bestre und baue weiter. Mit schwacher Hand legte er einige Grundsteine zu einem Gebäude, das nur Jahrhunderte vollsühren können, vollsühren werden: glücklich, wenn alsdenn diese Steine mit Erde bedeckt und wie der, der sie dahin trug, vergessen senn werden, wenn über ihnen oder gar auf einem andern Plas nur das schönnere Gebäude selbst dassehet.

Doch ich habe mich unvermerkt zu weit von bem entfernt, worauf ich Anfangs ausgieng; es sollte namlich die Geschichte senn, wie ich zur Bearbeitung dieser Mate-

rie gekommen und unter gang andern Beschäftigungen und Pflichten auf fie zuruckgekommen bin. Schon in ziemlich frühen Jahren, da die Muen ber Wiffenschaften noch in alle bem Morgenschmuck vor mir lagen, von bem uns Die Mittagssonne unfres Lebens so viel entziehet, fam mir oft ber Gedanke ein: ob benn, ba alles in ber Bett feine Philosophie und Biffenfchaft babe, nicht auch das, was uns am nachsten angeht, Die Gefchichte der Menschheit im Bangen und Großen eine Philosophie und Biffenschaft haben follte? Alles erinnerte mich baran, Metaphysik und Moral, Physik und Maturgeschichte, Die Religion endlich am meiften. Der Gott, ber in ber Ratur Alles nach Maas, Zahl und Gewicht geordnet, der darnach das Wefen der Dinge, ihre Geffalt und Berknupfung, ihren lauf und ihre Erhaltung eingerichtet bat fo daß vom großen Weltgebaude bis zum Staubkorn, von ber Kraft, Die Erden inid Sonnen hale, bis jum Faben eines Spinnegewebes nur Gine Beisheit, Gute und Macht herrschet, Er, der auch im menschichen Rorper und in den Rraften ber menfchlichen Seele alles foi munberbar und gottlich überdacht bat, daß wenn wir bem 211lein - Weisen nur fernher nachzudenken magen, wir uns in einem Abgrunde feiner Gedanken verlieren; wie, fprach ich zu mir, Diefer Gott follte in ber Bestimmung und Ginrichtung unfres Geschlechts im Ganzen von seiner Beisheit und Gute ablaffen und hier feinen Plan haben ? Ober er follte uns benfelben verbergen wollen, ba er uns

in der niedrigern Schopfung, die uns weniger angeht, fo viel von den Gefegen seines ewigen Entwurfs zeigte? Das ift das menschliche Geschlecht im Ganzen, als eine Beerbe ohne Hirten? ober wie jener flagende Beife fagt: Laf. feft du fie geben wie Kifche im Deer und wie Bewurm, bas feinen herrn bat? - Dber batten sie nicht nothig, den Plan zu wissen ? Ich glaube es wohl; benn welcher Mensch übersiehet nur ben fleinen Entwurf seines eigenen lebens? und boch siehet er, fo weit er feben foll und weiß genug, um feine Schritte zu leiten; indessen wird nicht auch eben dieses Richtwissen jum Verwande großer Difbrauche ? Wie viele find, Die, weil sie keinen Plan seben, es geradezu laugnen, baß irgend ein Plan fen, ober die wenigstens mit icheuem Bittern baran benken und zweifelnd glauben und glaubend zweifeln. Sie wehren sich mit Macht, bas menschliche Geschlecht nicht als einen Umeishaufen zu betrachten, wo ber Ruß eines Starkern; ber unformlicher Weise felbit Umeife ift, Lausende gertritt, Laufende in ihren flein - großen Unternehmungen gernichtet, ja wo endlich die zwei größten Enrannen der Erde, der Zufall und die Zeit, den ganzen Saufen ohne Spur fortführen und ben leeren Plat einer andern fleißigen Bunft überlaffen, Die auch fo fortgeführt werden wird, ohne daß eine Spur bleibe; - ber folge Mensch wehret sich, sein Geschlecht als eine solche Brut ber Erde und als einen Raub ber alles - zerstorenden Berwesung zu betrachten; und bennoch bringen Geschichte und Erfahrung ihm nicht Dieses Bild auf ? Was ift Denn

Ganges auf der Erde vollführt? was ist auf ihr Gan-3es? Sind also die Zeiten nicht geordnet, wie die Raume geordnet sind? und bende sind ja die Zwillinge Eines Schickfals. Jene find voll Weisheit; Diese voll scheinbarer Unordnung; und doch ist offenbar der Mensch dazu geschaffen, daß er Ordnung suchen, daß er einen Fleck ber Zeiten übersehen, daß die Nachwelt auf die Vergangenheit bauen foll: denn dazu hat er Erinnerung und Gedachtnif. Und macht nun nicht eben Dies Bauen Der Zeiten auf einander das Banze unfers Geschlechts zum unformlichen Riesengebaude, wo Giner abtragt, was der andere anlegte, wo stehen bleibt, was nie hatte gebauet werden sollen und in Jahrhunderten endlich alles Ein Schutt wird, unter bem, je bruchiger er ift, Die zaghaften Menschen Defto zuversichtlicher wohnen? - - Ich will die Reihe solcher Zweifel nicht fortsetzen und die Widerspruche Des Menschen mit sich selbst, unter einander und gegen bie gange andre Schopfung nicht verfolgen. Genug, ich fuch. te nach einer Philosophie ber Beschichte ber Menschheit, wo ich suchen konnte.

CONTRACTOR SALES OF THE SECOND

Db ich sie gefunden habe? darüber mag dieses Werk, aber noch nicht sein erster Theil entscheiden. Dieser enthält nur die Grundlage, theils im allgemeinen Ueberblick unster Wohnstätte, theils im Durchgange der Organisationen, die unter und mit uns das Licht dieser Sonne genießen. Niemanden, hoffe ich, wird dieser Gang zu fern hergeholt und zu lang dunken: denn da, um das Schicksal der Menschheit aus dem Buch der

Schopfung zu lefen, es feinen andern, als ihn giebt, fo kann man ihn nicht forgfam, nicht vielbetrachtend genug geben. Wer blos metaphysische Spekulationen will, hat fie auf furzerm Wege; ich glaube aber, daß fie, abgetrennt von Erfahrungen und Analogien der Natur, eine Luftfahrt find, die felten jum Biel führet. Bang Bottes in der Natur, Die Gedanken, Die der Ewige uns in der Reihe seiner Werke thatlich dargelegt hat: sie find das beilige Buch, an bessen Charafteren ich zwar minder, als ein Lehrling, aber wenigstens mit Treue und Gifer buchstabirt habe und buchstabiren werde. Bare ich so glucklich, nur Ginem meiner Lefer etwas von dem fußen Gindruck mitzutheilen, ben ich über Die ewige Beisheit und Gute bes unerforschten Schopfers in seinen Werken mit einem Butrauen empfunden habe, bem ich keinen Mamen weiß: so ware dieser Eindruck von Zuversicht das sichere Band, mit welchem wir uns im Verfolg des Werks auch in die Labyrinthe der Menschengeschichte wagen konnten. Ueberall bat mich die große Analogie der Natur auf Wahrheiten der Religion geführt, Die ich nur mit Mube unterdrucken mußte, weil ich fie mir felbst nicht zum Boraus rauben, und Schritt vor Schritt nur bem licht treu bleiben wollte, bas mir von der verborgnen Gegenwart des Urhebers in feinen Werken allenthalben zustralet. Es wird ein um fo großeres Vergnugen fur meine Lefer und fur mich fenn, wenn wir, unfern Weg verfolgend, dies dunkelftralende Licht zulett als Flamme und Sonne werden aufgeben feben.

Riemand irre sich daher auch baran, daß ich zuweilen den Namen der Natur personissiert gebrauche. Die Natur ist sein selbstständiges Wesen; sondern Gott ist alles in seinen Werken: indossen wollte ich diesen hochheiligen Namen, den kein erkenntliches Geschöpf ohne die tiesste Ehrfurcht nennen sollte, durch einen östern Gebrauch, bei dem ich ihm nicht immer Heiligkeit genug verschaffen konnte, wenigstens nicht mißbrauchen. Wem der Name "Natur" durch manche Schriften unsers Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ist, der denke sich statt dessen jene allmächtige Kraft, Güte und Weischeit, und nenne in seiner Seele das unsichtbare Wesen, das keine Erdensprache zu nennen vermag.

Ein gleiches ists, wenn ich von den organischen Kräften der Schöpfung rede; ich glaube nicht, daß man sie für qualitates occultas ansehen werde, da wir ihre offenbaren Wirkungen vor und sehen und ich ihnen keinen bestimmtern, reinern Namen zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über manche andre Materien, die ich nur winkend anzeigen mußte, künstig eine weitere Erdrterung vor.

Und freue mich dagegen, daß meine Schülerarbeit in Zeiten trifft, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und Kenntnissen, aus denen ich schöpfen mußte, Meisterbande arbeiten und sammlen. Bon diesen bin ich gewiß, daß sie den eroterischen Versuch eines Fremdlings in ihren Künsten nicht verachten, sondern verbessern werden: denn ich habe es immer bemerkt, daß je reeller und gründlicher

eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht eitler Zank unter denen, die sie anbauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezänk den Wortgelehrten. In den meisten Stücken zeigt mein Buch, daß man anjest noch keine Philosophie der menschlichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am Ende unsers Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.

Und so lege ich, großes Wesen, du unsichtbarer hoher Genius unsers Geschlechts, das unvollkommenste
Werk, das ein Sterblicher schrieb, und in dem er Die
nachzusinnen, nachzugehen wagte, zu Deinen Füßen.
Seine Blätter mögen verwehn und seine Charaktere zerstieben: auch die Formeln und Formeln werden zerstieben,
in denen ich Deine Spur sah und für meine Menschenbrüder auszudrücken strebte; aber Deine Gedanken werden
bleiben und Du wirst sie Deinem Geschlecht von Stuse
zu Stuse mehr enthüllen und in herrlichern Gestalten darlegen. Glücklich, wenn alsdenn diese Blätter im Stront
der Vergessenseit untergegangen sind und dafür hellere Gedanken in den Seelen der Menschen leben. Weimar, den
23sten April 1784.

Herber.

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa sieri non posse, priusquam sint facta, judicantur? Naturae vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis side caret, si quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo.

Plin.

## Einleitung.

Prausenvoll ist der Anblick, in den Revolutionen der Erde nur Trummer auf Trummern zu feben, ewige Unfånge ohne Ende, Umwälzungen des Schickfals ohne dauernde Absicht! Die Kette ber Bildung allein macht aus diesen Trummern ein Ganzes, in welchem zwar Menschengestalten verschwinden, aber ber Menschengeift unsterblich und fortwirkend lebet."

In Diesen Worten Berbers ift die Veranlassung zu seinen Forschungen, wie bas Resultat berfelben so einfach als flar ausgesprochen; fie scheinen die Sehnsucht feines Gemuthe zu zeigen, wie ihre Befriedigung. Aber jener grausenvolle Unblick ist schon vielen Menschen unerträglich gewesen, und noch hat keiner eine besfere Huftofung des großen Rathsels gefunden, als die von Ber-Der angedeutete, und schwerlich burfte eine beffere gefunden werden. 6 2 1 million 3 300

Er ift vielen Menschen unerträglich gewesen, jener Unblick! Freilich mag es Menschen geben, Die nichts suchen, als das bloße Wiffen, Die nichts erstreben, als die Menge beffen, mas fie im Bedachtniffe aufbewahren, gu vermehren, und die an der todten Maffe barum einen Befit zu haben glauben, weil sie die Schwere fühlen, und Die Muhe, die fie anwenden muffen, um diefelbe gufammen zu halten und beim Sammeln nichts zu verlieren. Wem aber Die Erbichaft mehr gilt, als bas Inventarium, wem von allem Wiffen nur dasjenige Werth hat, welches er sich aneignet, welches in ihm leben gewinnt, welches feinen Berftand aufklaren, feinen Charakter bilben, feine Seele troffen, beruhigen und erheben mag über feine eigenen Schicksale, welches ihn begeistern kann zu Entichluß und That fur Bolk, Baterland und Menschlichkeit: ben muß das bloße Gedachtniswerk, wie überall, so in der Geschichte, anekeln, und es muß ihn in der Geschichte um so mehr anekeln, je größer, lebendiger und erhabener Die Meußerungen menschlicher Krafte, die Offenbarungen menschlicher Freiheit, ber Gang menschlicher Schickfale find. Er muß, wenn er fich befinnt, Ginheit verlangen in dem Mannigfaltigen, Zusammenhang in dem Getrennten, Ordnung in dem Zerriffenen, ein Bebarrliches im Wechsel, ein Unvertilgbares im Untergehenden, einen Sinn in den Erscheinungen, ein Ewiges im Werden, im Entstehen, Senn und Verschwinden! In der glücklichen Zeit eines glücklichen Bolks, wo große Thaten gescheben für Erhaltung gemeiner Freiheit, und, was durch Diefe

bedingt ift, fur Rettung eigenthumlicher Bilbung, ober wo die Folgen der Großthaten Ullen noch fuhlbar find und ber Jubel über sie Die Gemuther burchdringt, mag allerdings Denen, welche bas Große mitvollbracht haben, oder welche die Früchte solcher Thaten mitgenießen und barum ben allgemeinen Jubel theilen, die einfache Erzählung von dem Geschehenen genügen. Das Undenken allein erhebt die Secle aufs schönste, und erhalt das Gefühl für große Sandlungen; bas Bestreben, ber Rachwelt dieses Undenken zu erhalten, und es an fremde Bolker zu bringen, treibt in die Bergangenheit und zu andern Rationen, und von dem, was fruber oder anderswo gethan und erreicht senn mag, ist die bloke Kunde barum hinreichend, weil die Bergleichung ihr immer deutend zur Seite gehe, dem Gemuthe Nahrung verleibt, ben Geift in Spannung hatt, ben ganzen Menschen beseelt und beseligt. Ueber dem eigenen Be-Deihen, in der Lust des eigenen Ruhms, in frischen Lebens frohlichem Genuffe, werden "die Trummer auf Trummern" nicht bemerkt, Die ber Serom vergangener Jahrhunderte einhertreibt: man fieht fest und bedarf Feines Halts! In einer folden Zeit und bei einem folchen Bolke braucht daher der Historifer vielleicht nur das Einzelne vergangener Zeiten zu erforschen, und von dem Erforschten eine einfache Darstellung zu geben, um jeder Forderung genug zu thun.

Aber andere Berhaltniffe machen die Sache anders. Wenn allgemeiner Berfall entweder hereinbricht oder me-

niaffens hereindroht; wenn ein Bolk in trager Rube ge-Dankenlos sich selbst vergißt und von der Erinnerung an Die Große vergangener Zeiten nicht mehr gerührt wird, ober wenn es im sundhaften Rampfe gegen sich selbst bie eigene Kraft abmattet, ermudet, auflöst, bricht, und sich Fremden als eine wehrlose Beute bereitet: aledann werden die Meisten ihrem Bolk entfremdet werden, weil fie wol Einzelne, wol Parteien, aber nie bas Bolf seben, weil sie nie gemabnt werden an das Gemeinfame, an bas Baterland; sie werden entweder in sich felbst einfebren, und in einer gewissen Gleichmäßigkeit des Sanbelns die Tugend, in einer gewissen gleichgultigen Rube bas Gluck bes lebens suchen, ober fie werden ben Blick zu erheben trachten zum Allgemeinen, zur Menschheit, jum Unendlichen, um in allgemeiner Menschenliebe und Weltburgerlichkeit Die Schicksale ihres Volks zu vergeffen. Diejenigen aber (ihre Bahl mag leicht Die fleinste fenn!), in deren Knochen Mark, in deren Mugen Scharfe ist; welche die Tugend nur ins Handeln, das Glück aber in die Tugend seigen; welche fühlen, bag ber Mensch für sich allein nichts sonn und werden kann, aber auch das Spiel mit Allgemeinheiten nicht lieben; welche sich wegen des weiten Kreises den Blick nicht truben, das Berg nicht verschwemmen laffen; welche wiffen, daß die Menschheit ein Unendliches ist, der Mensch aber ein Erdlicher, ber mit seinem Thun und Wollen nicht unmittelbar an sie reichen kann; welche bafur halten, baß es das Sicherste sen: Gutes zu wirken an der Stelle, wo

man fieht, seine nachste Umgebung mit liebe zu ergreifen, ba mit Berftand zu lenken, mit Kraft zu forbern, die Sorge für die Menschheit aber - ber Menschheit selbst ju überlaffen; welche es fühlen, daß fie nicht Alle, nicht Alle sie verstehen, sondern, daß in ihnen ein unvertilgbar Eigenthumliches ift, welches sie nur mit ihrem Volke gemein haben, und die eben befiwegen ben Werth ber Volksthumlichkeiten erkennen, und nur in ihrem Volk und Baterland ihr leben anzubringen wiffen; - Diefe werden mit ihrem Zeitalter im Rampfe fteben, weil fie bas Bolk zu retten wunschen, bas fich selbst aufgegeben bat; warnend und belehrend werden sie auftreten, um in Allen das Gefühl zu erwecken, das in ihnen lebt, um iene über sich selbst zu erheben und aufzuschrecken aus ihrer tragen Rube, um diefe zuruck zu rufen von dem, nas nur im Gebanken ift; ju bem, mas bas leben zegt, von allgemeiner Liebe zu bestimmter That, von De Beltburgerlichkeit zu bem beiligen Sinn fur Bolk um Baterland. The Co.

Wenn nun diese drei Klassen von Menschen die Geschihten vergangener Zeiten erforschen und darstellen, und nich etwa auf jene geistlose Weise, sondern so, daß das Erfrschte in ihnen leben gewinne: wohin werden sie strebn mussen? Die erste wird sich mit den einzelnen Erschinungen begnügen können. Das Glück des einzelnen Menschen wird ihr die Hauptsache senn. Sie wird saher etwa in der Seele der handelnden Menschen die Lweggründe der Handlungen aussuchen, um ihre

Moralität auszumitteln, aber sie wird nicht in Unschlag bringen, in wiefern diese Beweggrunde mit dem Boblvon Staat und Volk, mit bem, was die Sicherheit des Bangen und die Freiheit der Ginzelnen verlangen, übereinfimme; sie wird die Ruckwirkungen ber Sandlungen auf Den Wollbringer berechnen, aber sie wird wenig die Folden beachten fur Gelbststandigkeit und eigenthumliche Boikecultur; und weil ihr nicht die Große ber handelnben Kraft, sondern die Urt der Kraft bas Wichtigfte fenn muß, barum weil ihr ber Menfch bas Erfte ift und nicht ber Gang ber Weltbegebenheiten, so werden ihr Die Zeiten Die glucklichsten scheinen, Die Der tiefsten Rube fich freuten, und die Fursten die besten, welche ber Bolfern Diefe Rube gonnten ober verschafften, went fie gleich, im Bufammenhange ber Ereigniffe, burch bie felbe fpaterer Berwirrung, fpaterem Jammer und Ultergang vorgearbeitet haben. Dahingegen aber mitben die beiben andern Klaffen gleich nothwendig auf einen innern Zusammenhang ber Dinge, auf Einheit und Cesetmäßigkeit des menschlichen Lebens geführt weren. Die zweite sucht ja nichts, als das Allgemeine, als die Menschheit; sie wird daber wenig Interesse fur die tingelnheiten, fur Bolker, Gtaaten und Individuen und Deren Gigenthumlichkeit, haben konnen, und Die Zeit Die fie Diesen Ginzelnheiten schenken mag, wird bazu verven-Det werden muffen, dieselben aufzulosen und zu zeroren in dem Ginen, fur welches fie lebt und nur lebenmag. Die britte endlich, gang erfüllt von Bolksliebe uni Ba-

terlandegeift, icheint die Geschichten nur wegen zweier 3wede, die eng verbunden find, erforschen zu konnen. Ginmal muß sie zu erkennen suchen, was andern Wolkern fruberer Zeiten für Erhaltung und Ausbildung genußt, was ihnen geschadet; was ihre Große bewirkt, ihren Verfall eingeleitet, ihren Untergang herbeigeführt; wie fie Unglück ertragen und fich darüber erhoben; was ihnen in ihrem Fall Das Mitleiden und die Berehrung von Welt und Nachwelt erworben, oder was die Gleichgultigkeit ber Zeitgenoffen und die Berachtung ber Spatern bewirkt hat. Zweitens wird fie bie eigene Seele zu farken munfchen burch bas Beispiel folder Danner, Die, wie fie, gegen bas bereinbrobende Berderbnif ankampften, fich gang ihrem Baterland opferten und, fich felbst gleich, unter allen Berhaltniffen die Ehre bewahrten und die Burde. Das Ginzelne in der Gefchichte, Individualitaten, Charaftere, Bolfsthumlichkeiten werden fie fonach aufs bochfte intereffiren? sie wird die scharffte Auffassung derfelben erftreben. Bei der Darstellung des Erforschten aber wird sie nicht die Absicht haben zu unterhalten, fonbern zu unterrichten; sie wird die Geschichte (nicht durch Reden über das Geschehene, fondern durch die Stellung deffelben, durch Unknupfung der Schickfale der Bolker an ihr Thun und Wollen) zu einer Quelle der Weisheit fur leben und handeln machen; fie wird zeigen wollen, wie nothwendig die volle Husbildung aller Rrafte des Bolks zu Cultur und Menschlichfeit fen, wie nothwendig fur diese Ausbildung die Erhaltung der Selbständigkeit, wie nothwendig bazu, daß die

Rraft bes Einzelnen fich an Die Rraft aller Volksgenoffen anschließe und daß Gin Gefühl Alle durchdringe; aber sie wird auch zeigen wollen, wie dieses nur dadurch bewirkt werden konne, daß Alle beschüßt und gefordert werden in ber Entwickelung ihres Wefens, in ber Ausübung ihrer Menschlichkeit; sie wird durch die Verherrlichung Alles desfen, was Bolfer groß und ehrwurdig gemacht hat, das Gefühl für Große und Chrwurdigkeit im Bolke zu erhalten; durch die Reier vortrefflicher Thaten wird sie zu vortrefflichen Thaten zu entflammen und ben Ginn fur ben Werth des Nachruhms zu beleben suchen; den Ginzelnen aber wird fie durch die Vorhaltung edler Menschen, Die fich Durch Unftrengung, burch Maßigung, Entsagung, Aufopferung bervorgethan, aufzuregen trachten, um die Seele zu ftarken, damit ihr Gedanken folder Urt nicht zu groß dunken, und um die murbe gewordenen Knochen zu stählen, damit nicht der Ausführung die Kraft fehle. Aber wenn Diese Klasse auf solche Urt auch ganz bei den Einzelnheiten ju bleiben scheint: wird sie nicht nothwendig einen innern Busammenhang Dieser Ginzelnheiten, nicht Ginheit in ben Erscheinungen voraussetzen muffen? Wer aus dem leben Regeln fur das leben zu gewinnen sucht: wird Der nicht eine Regelmäßigkeit bes lebens zugesteben? Wer nach ben Begebenheiten vergangener Zeiten Die Begebenheiten funftiger zu leiten strebt: wird Der nicht behaupten, daß es einen festen Gang ber Begebenheiten, bag es ein Gefet gebe, durch welches das Spatere mit dem Fruhern zusammenbange und eine fen? Es scheint unwidersprechlich, daß der-

jenige, welcher die Handlungen der Menschen nicht auf ein soldies inneres Weltgesetz bezieht, sondern die Ereignisse Des Lebens fur zufällige Rolgen willkuhrlicher Thaten, obne eine innere Nothwendigkeit, ansieht, weder der Gottbeit im leben der Menschen jemals begegnen, noch irgend eine festgegrundete Lehre aus der Geschichte entwickeln tonne. Scheint es ja boch wohl flar, daß niemals zwei Falle im Leben sich vollkommen gleich sind; daß vielmehr ein jeder Fall durchaus etwas Befonderes haben muffe! Wenn daher auch zugegeben werden muß, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen werden: so wird boch nichts destoweniger die Erfahrung der Geschichte für Die spåter Lebenden verloren senn, weil eben niemals diefelben Ursachen, Die vormals wirkten, herbeigeführt werden konnen. Denn felbst bas muß ja schon eine Berschiedenbeit herbeiführen, daß der Mensch die Erfahrungen fruberer Menschen benuten will, und sich durch sie bestimmen laßt, um ihr Schickfal entweder zu erwirken oder zu vermeiben. Endlich aber wird keiner leugnen, daß, wie die Geschichte beweiset, über Bolker, wie über Kamilien, Unglucksfälle hereinbrechen konnen, Die weder menfchlicher Verstand vorauszusehen, noch menschliche Klugheit abzuwenden vermag; daß Bolker, die weder die Husbildung ihrer Rraft versaumten, noch diese Rraft unnut ober verderblich aufwandten, in namenloses Glend gerathen konnen, aus welchem keine Anstrengung, keine Ausdauer fie zu retten im Stande ift. Wie will der Geschichtschreiber Die Genossen eines solchen Bolks, Die sich bewußt sind,

nichts verschuldet zu haben, oder entschlossen, die Verschuldung durch jede mögliche Guhne, durch jede Aufopferung wieder gut zu machen, Die aber bennoch vergebens ftreben, und ben Untergang bes gemeinen Wefens anzuschauen gezwungen sind, und in bemfelben die Bernichtung aller, eigenthumlichen Cultur fürchten muffen - wie will ber Geschichtschreiber solche Menschen troften, wenn er bloß bei ben Einzelnheiten vergangener Zeiten stehen bleibt ? Erheben mag er fie, burch glanzende Beifpiele großer Manner der Vorzeit, über ihr eigenes Loos: aber wie foll er fie erheben über das Schickfal ihres Bolks, wenn er nicht binmeiset auf ben Gang bes lebens, auf ein boberes, inneres Gefet, auf ein Gottliches? Die foll ber Mensch an sich felbst festhalten, wenn er am leben verzweifelt, und wie follte er nicht verzweifeln unter Greueln, Berbrechen und Untergang, wenn er nicht ein Bleibendes in der Zerfibhrung gewahrt, welches barum nicht vertilgt werden kann, weil es in bes Geistes Wefen gegrun-Det ist!

Wenn man dieses bedenkt, so scheint es in der That sonderbar, wie es gerade unter uns Deutschen so manche gelehrte, verdienstvolle, geistreiche Männer geben kann, die sich aller höhern Unsicht der Geschichte, d. h. allen Bemühungen, das Einzelne zu Einem Ganzen zu verbinden, in den mannichfaltigen Erscheinungen die Einheit zu erkennen, aus welcher sie sich entwickelten, und in den Weltbegebenheiten einen gesehmäßigen Gang aufzusuchen, abhold erklären, und alle Vemühungen dieser Art entweder mit

vornehmer Gleichaultigkeit überfeben, vder, nicht ohne einige schnode Bitterkeit, bekampfen. Es ift gewiß: bei Diesen Bersuchen, wie bei allen andern, kann ber menschliche Beift auf Abwege gerathen und zu verberblichen Irrthumern bingeriffen werben, aber bamit konnen die Berfuche felbst, ihrem Ginn und Wefen nach, barum ihren Werth nicht verlieren, weil sie bem menschlichen Wesen, bem Geiste wie bem Bergen, Bedurfniß find. Berodot fchrieb seine Geschichte in den schonsten Fraftvollsten Jahren des menschlichen Lebens: Die Vollendung in Form und Plan mag fie durch die Reile des spatern Alters erhalten haben; er schrieb in Griechenlands glucklichster Zeit, als nach ben großen ruhmvollen Siegen, die Griechenlands und Europa's Cultur gerettet hatten, ber griechische Geift zum tiefen Gefühl feiner Rraft gekommen war, als er in Dies fem Gefühle schwelgend, sich an allem Schonen und Berrlichen versuchte, und das Erhabenste und Zarteste, welches das Alterthum in Wissenschaft und Runft gesehen hat, mit bewunderungswerther Schnelligkeit hervorzubringen. und ein reges, buntes, frohliches, reiches leben zu entfalten begann. Da freilich konnte ber Altvater fich wohl mit bem Gedanken begnugen, nur erzählen zu wollen, mas er gesehen und erforscht hatte, lediglich damit den Thaten der Bellenen wie ber Barbaren bei spateren Geschlechtern ber Ruhm bleiben follte, ber ihnen zu gebühren schien! Uber war selbst ihm möglich, Diesem Borsat, bloß zu erzählen. getreu zu bleiben? Tritt ibm nicht überall, bald flarer, bald verborgener, immer geheimnisvoll, die waltende

Gottheit entgegen, Die, überall sich selbst gleich, Die Thaten der Menschen fordert oder vernichtet, je nachdem Bernunft oder Leidenschaft sie zur Tugend oder zur Verkehrtbeit bestimmt hatte? Ift es nicht eine innere, in sich gleiche Kraft, an welcher sich die Kraft des Menschen bricht, sobald sie nicht mit ihr wirkt? Und dassenige, was dem Werke herodots die unaussprechliche Erhabenheit giebt, Die feiner, der es versteht, verkennen mag: ist es etwa der begueme Plan, nach welchem es angelegt ift, und ben fo Wenige gefunden haben? Ift es der Wohllaut ioni. scher Rede, mit welcher er doch nicht seine Erzählung allen Ohren unwiderstehlich einzuschmeicheln vermocht hat? Sind es die Machrichten, die seine Wißbegierde, fein Beift ächter Forschung von fremden landern und Bolkern zu erhalten wußte, und wegen welcher man ihn so oft den Mahrchenerzählern beigesellt hat? If es die Sanftheit seiner Seele, mit welcher er jedes Menschliche behandelt, oder die Gemuthlichkeit, mit welcher er das Kleinste wie das Größte, das Rührendste wie das Furchtbarfte darleat? Der ift es nicht vielmehr jener alte Beift, der binter den Begebenheiten verborgen bleibt, und ben Menschen am Wollen und Thun nicht hindert, aber dann durch Staunenerregende Wirkungen hervortritt und feine Allgegenwart verkundigt - ift es nicht dieser Beift, der bas Buch durchaus belebe, darum weil er den Verfasser beleb. te? Thuen bibes hingegen, ber, nach dem Unfange des Verfalls, die beillofen Zeiten des ungluchfeligen Kriegs beschrieb, welchen Die Griechen zu eigenem Verberben ge-

gen fich felbst führten, mußte sich eben bestwegen einen gang andern 3med fegen. Wohl mochte Die Tugend und Lapferkeit Ginzelner hober Feier wurdig fenn, und die große Einsicht, die Klugheit, die andere bewiesen, mochten das größte Lob verdienen: aber was war diefe Tugend, was war Diese Klugheit gegen die fürchterlichen Greuel, die aus ber Ungebundenheit aller Leidenschaften verderblich hervorbrachen, und gegen die laster, welche unter ben Musbruden jener Greuel Burgel faßten? was war überhaupt Die Rettung ber Ginzelnen gegen Die entsetliche Berruttung bes gemeinen Wefens? gegen die Auflosung aller bas leben baltenden und leitenden Grundfage? gegen die Berwirrung ber Stadte? gegen das granzenlose Unglud von ganz Griechenland? Unter folchen Bermirrungen und Bermorrenheiten konnte Thuendides fich nicht mit ber blogen Darstellung des Geschehenen begnügen wollen: benn was hatte folch' eine Erzählung Erhebendes oder Erquickliches haben fonnen? Er mußte vielmehr streben, solchem Unbeil vorzubeugen, und beswegen zu warnen suchen vor der Zügellosigfeit ber Leidenschaften. Wollte er aber Dieses: so muß. te er die Bestimmung des lebens in die hand ber Menschen legen; Die Freiheit Des Menschen mußte an Der Spige erscheinen und eben befimegen mußten die Gotter gurudtreten; Er mußte, wie wirklich geschah, Bergicht barauf thun, folden lefern zu gefallen, welche burch bas Erzählte unterhalten, ergogt, entzückt senn wollen, und sich allein an folche wenden, die durch ungluckselige Berhaltniffe ihrer Zeit geneigt gemacht find, ungluchfelige Verhaltniffe

früherer Zeiten zu beachten, und bie Erfahrungen Underer zu durchdenken: er mußte wollen, daß sein Werk immer in ber Sand beffen fen, ber daffelbe zu versteben fuchte, um es anzuwenden. \*) Darum erscheint er überall als erfahrener Staatsmann, wo Herodot als theilnehmender Mensch auftritt; barum sucht er zu unterrichten, wo Berodot zu erfreuen trachtet; darum führt er Alles auf den Quell der Bandlung im Menschen zurud, wahrend herodot fich bemuthig vor der allwaltenden Gottheit beugt. Dennoch aber kann Thuendides nicht vermeiden, die Menschen mit ihrem Thun und Wollen der geheinmisvollen, im Innern ber Natur wirkenden Rraft naber zu bringen, und auf eine innere Berbindung der menschlichen Freiheit mit den Meufferungen dieser Raturkraft bingudeuten, so wie er, um nur auf foldze Weise wirken zu konnen, einen Gang menschlicher Schickfale segen muß, ber gleiche ober abnliche Berbaltnisse herbeiführen kann! \*\*) Und dasselbe, mas sich bei Berodot und Thuendides zeigt, ben beiben Bauptern der beiden hauptgattungen achter Geschichtschreibung. bas zeigt sich bei allen ihren Rachfolgern, Die bes Mamens: Geschichtschreiber, wurdig find. Gelbft benen unter uns, welche am heftigsten auf das Wissen von dem Gesche-

<sup>\*)</sup> Das beruhmte ntimá te és del máldor i dirárique és to παραχρημα duoveir ξύγκειται, hat, wie das Borhergehen, de beweifet, diesen Sinn.

<sup>\*\*)</sup> Τὸ ἀνθρωπειον.

Beschenen um bes Geschehenen Willen bringen, begeanet wohl einmal, daß ihnen, wenn sie ben ganzen Saufen ihres Wiffens überschauen, bange wird unter ber Menge unverbundener Ginzelnheiten, und daß fie bann, um fich felbft unter benfelben aufrecht zu erhalten, Dasjenige zu einem Theil einer Mafchine machen, welches fie fonft als die Sauptfache, als fur fich bestehent, zu bezeichnen pflegten. Daher bleibt nichts übrig, als anzunehmen: bas Widerfreben kundiger und verständiger Manner gegen alle Versuche, bas Einzelne in der Geschichte als Theile Eines oragnischen Lebens zu erkennen, und also ben innern Zusammenhang der Weltbegebenheiten zu ergrunden, beruhe lediglich auf Migverstand. Sie befürchten nämlich, durch Unerkennung eines Verfahrens, welches zu beobachten sie felbft nicht zu unterlaffen vermogen, einer gewiffen Beffrebung Thor und Thur zu offnen, mit welcher unwiffende Menschen nicht nur ihre Erbarmlichkeit bedecken, sondern mit welcher sie sogar in ihrer Erbarmlichkeit ber Weisheit trogen zu konnen mabnen, Die geistreiche Manner nur nach unfäglicher Unftrengung langer Jahre erworben haben. Sie fürchten: Der Jungling werde nicht mehr durch treuen Rleiß, redliche Forschung und lange Untersuchung, mit Borficht, Bedacht und Gewiffenhaftigkeit angestellt, Die Geschichte lernen zu muffen glauben, sondern er werde fich einbilden, aus einem Mittelpunkt, den er felbst gefett, Die Geschichte bequemer entwickeln zu konnen. Gie fürchten: anstatt eines treuen Abbildes der Zeiten, welches nur durch unablaffiges Studium und durch strenge Prufung gewonnen werden mag, werde man Gemalde aufstellen, von der Phantasie geschaffen und nach dem Gedanken geordnet, den man nun einmal, nach bem Maaf ber eigenen Beiftesfraft, von dem Gange der Weltbegebenheiten gefaßt bat, Gemalbe, Die barum burchaus feinen Werth haben, weil fie nur die vielleicht frankhafte Phantasie des Malers darstellen. Gie fürchten: anstatt eines edlen Wetteifers in gelehrter Quellenforschung und in funftlerischer Darftellung, wie ben Geschichtschreibern zu munschen ift, werde fich nur eine Originalitatssucht zeigen, Giner werde ben andern gu übertreffen suchen in der Erhabenheit seiner Unsicht, und fo werde auch in der Geschichte der tolle Unfug Raum gewinnen, ber in andern Wiffenschaften so graflich waltet, und sie ben Berftandigen unter uns fast zum Efel, und ben Berffandigen unter ben Auslandern jum Gespotte macht. Aber, wenn biefe Befürchtung auch nicht gang ungegrundet ift, wenn sie fich vielmehr schon bei einem Saufen leichter Kopfe bewährt hat, Die im Gefühl des Mangels dauernder Kraft sich ploglich zu steiler Sohe zu erheben ftreben, weil sie ben Flug nicht lange auszuhalten vermogen, und durch ein trubes Unschauen eines weiten Befichtskreises sich barüber zu troffen suchen, baf Die Blodiafeit ihres Blide fein scharfes Betrachten irgend eines Gegenstandes erlaubt: so scheinen fie dieselbe doch zuweit zu treiben, wenn sie meinen, bas Streben nach Tiefe ber Erkenntniß schließe die Reichhaltigkeit derfelben aus, und mit einer hobern Unficht ber Geschichte konne feine weite Belehrsamkeit, feine reiche Runde ber einzelnen geschehenen

Beachenhoiten vereint fenn. Bielmehr Scheint es feinen Zweifel zu leiden, daß eine folche Unsicht, wenn sie irgend Beachtung verdient, nur aus achter Erforschung Des Gingelnen hervorgeben konne. Jene leichten Ropfe aber scheint man sich felbst überlaffen zu konnen; auf irgend eine Weise werden fie immer ihr Spiel treiben. Diejenigen, welche Leben genug haben, um von einer Toee angesprochen zu werben, aber nicht Kraft genug, fich berfelben zu bemachtigen, werden in allen Zeitaltern zu wunderlicher Schwarme+ rei fortgeriffen, und es wird Schwarmer geben, fo lange ber menschliche Geift zu neuen Ideen fortgeht ober neue Unsichten gewinnt. Un ihnen ist auch darum nichts verloren, well durch sie nichts zu gewinnen war. Denjenigen aber, über beffen Geburt die Muse ber Geschichte gewacht hat, wird weder leichtsinn noch Unverstand, weder Dunkel noch Mustik von dem Wege der Wahrheit hinwegreissen, noch ihm das Auge truben, welches jene Muse berührt und geschärft bat.

Wenn diese Bemerkungen wahr sind: so scheint es Herdern wohl nicht zum Vorwurfe zu gereichen, daß er in den Umwälzungen des Schicksals eben das Schicksal, ein Dauerndes, in sich Gutes und Vernünftiges, zu ertennen wünschte, daß ihm der Anblick des Einzelnen, der Trümmer auf Trümmern, unerträglich war, und daß auch er eine Philosophie der Geschichte gesucht hat. Er scheint vielmehr lob zu verdienen, daß er ausgesprochen hat, was so viele gefühlt, und bestimmt gesagt, was so viele erstrebt haben. Und wenn auch wahr wäre, was man ihm vorge-

worfen, daß er Mitveranlassung gegeben habe zu dem Unfuge, welcher bin und wieder auch mit ber Geschichte badurch getrieben worden ift, daß man die Einheit gesucht hat, nach welcher auch Er geftrebt hatte: fo scheint ihm das fo wenig jum Vorwurfe zu gereichen, als es einem grofien Fürsten angerechnet werden kann, daß fein Rachfolger nicht in feinem Beiff zu handeln, nach feinem Plan fortzufahren vermochte, und daß er destwegen aufgab oder ungeschickt aussührte, was jener groß gedacht und angelegt hats te. Groß gedacht und angelegt aber ift herders Werk ohne allen Streit; und wenn ihm daher auch zu wenig vorgearbeitet war, um ein vollendetes Buch schreiben zu konnen, und wenn er beswegen selbst bescheiden genug bachte, nur Ibeen, nur einzelne Beitrage, zur Philosophie ber Beschichte ber Menschheit liefern zu wollen: so scheint es boch newiß, daß er ben richtigen Weg zum Ziel eingeschlagen. und sich dadurch möglich gemacht hat, eine richtige Aufthsung des großen Rathsels zu erkennen und anzudeuten. Das scheint uns dem Werke dauernden Werth zu fichern. dem Verewigten aber dauernden Rubm.

Ueber den Gang des menschlichen Lebens nämlich scheint der einzelne Mensch nur auf folgende Weise zu einer festen, wohlbegründeten und allumfassenden Unsicht gelanden zu können. Zuerst und vor Allem scheint nothwendig, daß er das Wesen der Menschheit, die Vernunft, den Geist, erkannt, philosophisch ergründet, und über die Urt, wie sich dasselbe in der Zeit offenbaren musse, zu einer be-

fimmten und flaren Ginficht erhoben habe. Zweitens aber scheint eben so nothwendig, nicht nur im Allgemeinen zu beachten, daß die Menschheit nur in Individuen existire, Die Theils neben, Theils nach einander leben, sondern vorzüglich, durch Beobachtung und Erfahrung, daraufzu feben, wie biefe Individuen neben einander gestellt find, wie der Wohnplat beschaffen, auf welchem sie leben und leben muffen, in welchem Berhaltniffe fie zur Erde und beren Erzeugnisse steben, und wie sich diese Erde, und fonach mittelbar die Menschen, zu der übrigen Welt verhalten. Und endlich mochte brittens nicht minder nothwendig fenn, durch ein genaues Forschen in der Gefchichte den Gang aller Bolfer im Einzelnen, fo wie den Gang Des ganzen menfchlichen Geschlechts in den Bolkern zu betrachten. Hus diesen drei Quellen muß, wie uns scheint, mit gleichem Bleife schopfen, wer über die Bestimmung unfres Geschlechts und über ben Gang des menschlichen lebens zu einer Flaren Idee gelangen will; und die Berfchiedenheit der Meinungen, Die in unfern Tagen, und fruber, über Diefen Gegenstand ausgesprochen sind, mochten wir aus dem Umfand ableiten, daß ihre Urheber entweder die eine oder die andere diefer Quellen, wenn nicht übersahen, boch vernachlaffigten.

Wer nicht die Vernunft als den Grund und die Einheit alles menschlichen lebens erkennt; wer nicht einssieht, daß diese Vernunft in allen Menschen ist, und daß durch sie die Menschen verbunden oder vielmehr Eins sind, daß sie sich in den Menschen entwickelt oder ihrer be-

wußt wird, und daß in dieser Entwickelung die Menschheit in den Menschen wird; wer nicht begreift, wie die Zeitentsteht in dieser Entwickelung und nichts anders ist als dieselbe; wer nicht versteht, wie sich die starre Nothwendigkeit in der Natur dadurch von der Freiheit im leben der Menschen unterscheidet, daß ihr Wesen durch sie selbst eben nicht verstanden, nicht vernommen wird oder nicht als Vernunft erscheint; wer also ben Zusammenhang zwischen bieser Mothwendigkeit in der Sinnenwelt und der Freiheit im menschlichen Geiste nicht gewahrt und darum in beiden nicht Die Entfaltung zweier Stamme einer Burgel abndet, und fo auf bas Unschauen Gines Grundlebens, auf ben Glauben an Gott, getrieben wird: - ber kann zuverlässig in, ber f. g. Natur nichts anders feben als eine große tobte Maffe, Die lediglich burch ihre eigene Schwere zusammenbangt, und in den Menschen nichts anders als eine zahlreiche Menge von einzelnen Wesen, Die zwar um ihr Dafenn wiffen, die aber nur burch ben zufälligen Umfand mit einander zusammenhangen, daß sie gezwungen sind, ihr les ben auf Giner und berfelben Erde hinzubringen, Die fich baber so gut als moglich um den Besig biefer Erde zu vertragen haben, und die durch Thun und leiden, durch Streben und Gegenstreben, burch Freude und Dubfeligkeite kein hoberes Biel erreichen, als daß sie unwillkuhrlich ein Leben verlassen, welches sie unwillkührlich angefangen und willkührlich fortgesett haben. Und alle psychologischen und physischen Untersuchungen über den Menschen; und alle Beobachtungen der Erde, Der Klimate, Der Erzeugniffe

aller Urt, und bes Berhaltniffes ber Menschen zu ber Erbe im Gangen, zu ben Klimaten und ben verschiedenen Erzeugnissen berfelben, ober auch ber Erde zu ben übrigen Weltkorpern; und alle Forschungen in den Geschichten naber und ferner Bolfer werden nicht im Stande fenn, Die Unficht über bie Ratur und ben Menschen zu andern; sie werden vielmehr Diefelbe zu bestätigen scheinen. Das Sochfte aber, welches burch bie Cultur bes Beiftes bei biefer Unsicht der Dinge gewonnen werden kann, ist eine gewisse, aus der Erfahrung gezogene, methodische Ginrichtung der menfchlichen Verhaltniffe, um Diefelben fur Den Ginzelnen so bequem zu machen, daß ihm das kurze Dasenn zu einer angenehmen Gewohnheit werde, welches man eben befimegen nicht gern verläßt, weil man fich einmal darein gefunben und damit vertrauet gemacht hat. Und follten nicht vielleicht Diejenigen, welche ben Glauben an einen festen Fortgang des Lebens, an ein bestimmtes Fortschreiten der Menschheit, verwerfen, und Dem, der denselben vertheidigen mochte, bald Die Pole im Norden und Guden, Gibirien und das Feuerland, Afiens mafferlose Steppen und Die durren Buffen Ufrika's, bald aber bas Compendium ber Geschichte, bas Aufstreben der Nationen, ihre Sobe, ihren Kall, ihren Stury, Die Unffurmung neuer Barbaren, beren Berwuftung voriger herrlichkeiten, um auf ben Trummern Derfelben Raum zu gewinnen fur bas eigene Streben, bis abermals andere benfelben lauf beginnen follten nicht Diese barum mit folchen Waffen ftreiten, weil fie das Wefen der Menschheit, die Vernunft, nicht erkannt,

und die Möglichkeit ihres Dasenns nicht begriffen haben? Sollte ihre Ueberzeugung von der Zerriffenheit des lebens, pon dem beständigen Schwanken ber menschlichen Berhaltniffe, von dem unaufhorlichen Steigen und Ginken ber Cultur, nicht vielleicht auf einer - negativen Bafis, namlich auf dem Mangel philosophischer Erkenntniß, ruben ? Aber follte auch nicht eben beswegen ihr Kampf ein Luftgefecht fenn, welches nur fur ben Moment unterhalt, und kein Resultat geben kann? Gewiß; in keiner Wiffenschaft ift etwas Tuchtiges zu erreichen, wenn philosophische Er-Kenntniß fehlt, und am wenigsten in ber Geschichte. Ruglich kann der Mensch werden auch ohne diese Erkenneniß; in allen Kachern menfchlichen Wiffens kann Beobachtung Des Ginzelnen, Sammlung bes Zerstreueten, Bervorsudung des Bermiften, Entdeckung des Verlorenen, Muffindung des Unbekannten, bobe Wichtigkeit haben; und in der Geschichte besonders verdient die mubfame Ausprufung des Ginzelnen darum Chre und Unterftugung, weil Die Aufgabe der Gelbitforschung so unermeglich groß ift. daß sie in Gines lebens furzer Dauer nur zum kleinsten Theil gelofet werden kann. Aber barum foll keiner in Die Forschung Alles segen, und ben verwerfen, ber bas Erforschte auf einen tiefern Grund zurückzuführen sucht. Und wenn auch wahr bleibt, daß selbst in wissenschaftlicher Ruckficht Die Halfte, ja ein kleiner Theil, oft mehr sen als Das Ganze: so soll doch keiner in der Freude über den Befig des Theils den Wunsch nach dem Besit des Ganzen aufgeben! Das hat noch keinen Historiker verdorben.

daß er Philosoph gewesen ist, vielmehr waren die großen Geschichtschreiber des Alterthums in vieler Rücksicht noch immer unübertroffene Muster, in den philosophischen Schulen ihrer Zeit gebildet, und auch unter den Neuern verdienen nicht grade Diejenigen zuleht genannt zu werden, die der Philosophie ein tiefes Studium gewidmet hatten, ehr sie es unternahmen, Geschichte zu schreiben. Dagegen aber ist mancher Philosoph darüber auf Abwege gerathen, daß er entweder historische Forschungen verschmähete, oder daß er über dem Unschauen des Himmels nicht Zeit behielt, sich der Erde zu erinnern, oder daß er in Erkenutniß tes Unknolichen die Kraft des Geisses so abmattete, daß er demselben keine Ergründung des Einzelnen anmuthen durste.

Ein Philosoph nämlich, der bioß bei dem Wesen des Geistest und bei dessen Entwickelung in der Zeit stehen bleibt, und ohne Rücksicht auf den Gang voriger Jahr-hunderte oder auf die Lage, Natur und Veschaffenheit des Weltkörpers, welchen das menschliche Geschlecht bewohnt, jene Entwickelung zu zeichnen versucht, wird leicht zu Resultaten kommen, die vor augenscheinlichen Lehren historischer und geographischer Erfahrung nicht zu bestehen vermögen. Denn wenn man einmal sest, daß Vernunft das Wesen der Menschheit sein wenn man serner sest, daß alle Menschen, die jemals waren, sind und senn werden, die Menschheit ausmachen; und wenn man endlich sest, daß das Leben der Menschen in der Zeit nichts anders sen und senn könne, als die Entwicke-

lung und Ausbildung bes Wesens ber Menschheit (brei Sage, beren Wahrheit nicht leicht bezweifelt werden burf. te): so ist es so naturlich, einst, in ferner Zukunft, eine Periode zu benken, in welcher nun jene Ausbildung vollendet ist, eine Periode also, in welcher alle menschlichen Verhaltnisse ber Vernunft gemäß eingerichtet und angeordnet sind, eine Periode, in welcher jeder Mensch Raum findet zum Wirken und Gelegenheit zum Genuß. so wie seine inwohnende Kraft diesen fordert oder jenen, in welcher die Bolfer rubig neben einander steben, oder, in einander aufgeloset, alle alte Feindschaft vergessen ba- . ben; nichts als liebe und Friede, Gutes und Schones, allgemeine gleiche Cultur, Ausgebildetheit und Vollenbung! Dieser Gedanke wird leicht um so fester gehalten, je angenehmer er unterhalt, und um so mehr als wahr befunden, je weniger die Wirklichkeit darbietet, was der gute Mensch so gern erblicken mochte, je rauber und barter sie anspricht, je mehr sie fordert, je schwerer sie lastet. Ist aber einmal eine so schone Zukunft gesett: fo bleibt nicht wohl etwas anders übrig, als zu benken, daß die Menschheit, d. h. die Gesammtheit aller lebenben Menschen, in Ginem großen Strome Diesem fostlichen Ziel zusteuere, und bas leben aller Geschlechter aufzulofen in Die Beitrage, Die sie zur Beschleunigung jener Zeit allgemeinen Glucks barbringen. Fur ben Gingelnen aber bleibt bas bochfte Ziel bes Strebens, ben Beitrag feiner Mitlebenden, durch Thun und Wollen, so viel an ihm liegt, ju vergroßern, und in dem Gedan-

fen an die Berrlichkeit ber Bukunft ben lohn zu finden, den die Berhaltniffe, unter welchen er lebt, nicht anbieten. Run scheint zwar selbst in ber Unnahme eines beståndigen Fortschreitens der Menschheit zum Beffern, und zugleich eines Zeitalters ber Vollendung ein doppelter Widerspruch zu liegen, aber Theils empfiehlt dieser Wider. fpruch die Unficht fogar felbst, Theils weiß man demfelben auszuweichen, und leicht bietet sich ein beruhigender Glaube bar, wo die Ginsicht nicht mehr Stand halt. Einmal scheint, es ja wohl sonderbar und widersprechend, Daß ein Geschlecht, uns gleich, aus fterblichen Menschen bestehend, welche Dieselbe Sonne, Die uns das Licht bringt, seben, benselben Boben, auf welchem wir manbeln, treten werden, da die Frucht erndten foll, wo wir gefået haben; daß man die Freude des lebens gleichsam hinter dem leben zusammendrangen und dem leben selbst ben Jammer lassen will, an welchem es leidet; daß der Genuß von der That getrennt und gesondert vertheilt wird, ba boch ber Mensch nur burch sein Thun und in feiner That des Genuffes fabig ift; bag man alle Zeitalter des Rostbarften zu berauben sucht, um dasselbe in Einen Zeitraum zu vereinigen. Ift benn bas Rind, ift ber Jungling und ber Mann nur begwegen, weil ein Greis senn soll? Und erfreuet sich ber Greis lediglich bes frühern lebens bes Junglings und bes Mannes? Ober hat nicht vielmehr jeder Tag des lebens seine Lust wie seinen Schmerz, seinen Benug wie feine That; und erfüllt nicht der Mensch in jedem Moment, in welchem

er Mensch ift, menschlich handelt oder fühlt, seine Bestimmung, den Zweck seines Dasenns? Und die Menschbeit, die ja nur in den Menschen ift, sollte nicht in diefen Menschen ihre Bestimmung erreichen? und nicht auf Dieselbe Beise, in jedem Moment? Aber grade Dieses, bag man bas Gegentheil annimmt, icheint etwas Ebelmuthiges voraus zu sehen, welches der Unsicht zu neuer Empfehlung Dient. Dichts Scheint ja ben Menschen mehr zu entwurdigen, als Gelbitfuchtigfeit; bas egoifti-Sche Streben, nur fur fich handeln, felbst die Frucht feiner That genießen zu wollen, fcheint jede Erhabenheit ber Gesinnung, alles Gefühl fur achte Menschlichkeit vernichten zu muffen. Das hingegen ift groß und edel, bas Gute zu thun, damit es nur gethan werde, um bes Guten Willen und fur Undere zu wirken und zu leben, und felbft auf ben Genuß zu verzichten. Und wenn nun Die Anhanger des Glaubens an das beständige Fortschreiten der Menschheit zum Beffern nur deswegen bas traurige Leben, genuglos und freudenleer, mitmachen mogen, um das schone Dasenn jenes begunftigten Geschlechts moglich zu machen; wenn sie nur barum die Verwirrung ber Gegenwart erdulden wollen, damit durch ihr Dulben eine kunftige Ordnung herbei geführt werde; wenn sie die Unvernünft um sich her nur beswegen rubig anseben konnen, weil sie die Hoffnung haben, daß einst in fernen Zeiten ihre Nachkommen nichts als Vernunft um sich gewahren werden: wie follten fie in Diefer Gelbstverleugnung und Entsagung, in dieser Aufopferung fur

Andere, nicht ein gewisses Verdienft, eine Erhabenheit ber Scele, einen Adel der Gesinnung zu beweisen meinen, um berentwillen fie ben Glauben nur um fo fester bolten mußten ? Uber Theils, wegen diefes Berdienstes, bas fie fich zu Gute schreiben mogen, Theils wegen bes Genusses, den ihnen die Ausmalung der hochbeglückten Beit gewährt, mochte Die Entsagung und Die Gelbstverleugnung weniger groß senn, als sie sich vorstellen. Denn Derjenige, ber sich ganglich gesund mabnt, pflegt von bem Gift ber Gelbsisucht am gefährlichsten burchdrungen zu fenn! - Zweitens scheint es nicht minder wie bersprechend, daß man das menschliche Geschlecht auf den Weg eines beståndigen Fortschreitens zum Beffern fest, und baffelbe doch bas Beste, die Bollenbung, erreichen laft. Das leben ift bas hinftreben nach bem Bielet Die Erreichung bes Ziels kann nur bas Ende bes lebens fenn. Fur uns Menschen, wie wir find, und fur jene Menschen, Die vor uns waren, gab es fein Gluck außer der Tugend. Wenn man ben Gottern bas Gluck entwendet, um es zu ben Menschen zu bringen, so muß man diesen die Tugend rauben. Im Thun, Wirken, Ringen, Streiten, Rampfen fuhlt ber Menfch feine Rraft, und die Bewußtwerdung ber Rraft ift fur ihn Gluck und Kreude; wer ihm die Uebung ber Kraft verfagt, der niag ihn mit Allem Bollkommnen umgeben, Das seine Phantasie zu erschaffen vermag: er sett ihn gewiß in einen Zustand ber Stille, der Langenweile, Des Todes. Aber freilich bietet sich aus diesem Widerspruch

ein Ausgang, ben vielleicht nicht Alle zu finden vermogen, ber aber um fo ficherer Diejenigen rettet, Die fich in ihn hincinwagen! Man fann ja dem Geschlechte; welches so weit gekommen ist, daß es weder vorwarts noch ruckwarts kann auf dem alten Boden der wohlgerundeten Erde - Die Pforten der Emigkeit offnen, um es so aller weitern Rachfrage zu entziehen! man braucht ja nur den alten himmel, den zu erklimmen beschwerlich geworden ist, auf die Erde herabzuziehen, und die Menschen, welche ihre irdische Laufbahn vollendet haben, in Die himmlische zu weisen, um sie und sich selbst aus der Berlegenheit zu bringen \*). Ift aber diese Berlegenheit einmal beseitigt und jener Widerspruch umgangen, so Kann nun ohne Geschichte und Erfahrung die Bahn, welche bas menschliche Geschlecht zu durchlaufen bat, gezeichnet, und die Linie der Zeit in bestimmte Abschnitte getheilt werden, damit das Auge, indem es an ihr auf und ab lauft, Ruhepunkte finde. Und so geht Alles vortrefflich! Aber wenn nun ber Historifer, im Bewußtfenn bes Ertrags seiner Forschungen, auftritt und bem Philosophen anmuthet barzuthun, bag in jedem fpatern Punkte vergangener Zeiten die Menschen sittlicher, ver nunftiger, cultivirter gewesen sepen, als in jedem frubern, und daß ber gegenwartige Moment vor jedem Moment ber Borwelt ben Preis verdiene: so pflegt sich die schone Aussicht schon ein wenig zu trüben. Indeß vermag

<sup>\*)</sup> Sichte's Bestimmung des Menschen.

der Philosoph der Unsinnung des Historikers vielleicht noch zu entgeben, wenn er gleich zugesteben muß, baß Die Unnaberung an bas Ziel des lebens in der Geschichte erkennbar fenn muffe. Denn er kann unftreitig barthun, daß wir in einzelnen wiffenschaftlichen Bestrebungen weiter gekommen sind, als die Vorwelt jemals war, wenn er auch nicht zu beweisen vermag, daß alle fpatern Zeiten in eben Diefen wiffenschaftlichen Bestrebungen weiter gemefen fenen, als alle frubern. Er fann eine Reihe von Erfindungen aufzählen, die sich im Fortgange ber Zeit vervollkommnet und vermehrt haben. Er kann einzelne Züge von Behandlung des Menschen durch ben Menschen aus den schönsten Zeiten des Alterthums neben einzelne Buge gleicher Urt aus unserer Zeit stellen und es fublbar machen, daß sich in diesen mehr Milde, mehr zarte Schonung und mehr Verfeinerung ber menschlichen Berhaltniffe offenbare, wenn er gleich nicht in Diesen Zügen durch alle Zeiten eine beständig fortschreitende Ausbildung der menschlichen Verhaltniffe nachzuweisen, noch Darzuthun vermag, daß im Alterthum die Behandlung bes Menschen durch den Menschen weiter hinter dem Begriff jener Zeit von der Menschheit und von den Pflichten des Menschen gegen den Menschen zuruckgeblieben sen, als sie unter uns , hinter unferm Begriff jurud bleiben mochte \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Was find alle Mißhandlungen, welche überwundene Bolifer neuerer Zeit von den Siegern erduldet haben, gegen das Verfahren der Spartaner und Thebaner gegen Platea, oder gegen das Verfahren der Romer in allen Welttheis

Er kann endlich besonders geltend machen, daß die Eultur sich weiter verbreitet habe, daß die Erde immer bekannter geworden, die gleichzeitig lebenden Menschen immer mehr mit einander in Verbindung und Verkehr gekommen senen, daß vor allen Dingen diese Verbreitung der Eultur, dies se Verbindung der Menschen unter einander habe bewirkt werden mussen, und daß darin eigentlich der Fortschritt zum Vessen liege. Aber wenn mit solchen Gründen auch der Historiker abgewiesen schemen könnte: wie ist dem Geographen zu begegnen, welchem der Philosoph die Abhängigkeit der Menschen von der Erde, und die Abhängigkeit der Menschen von der Erde, und die Abhängigkeit der Erde von den übrigen Weltkörpern, nicht absleugnen kann, und der nun darthut, daß es auf der Erde

fen?" fagt man g. B., und meint etwas Entscheidendes gefagt zu haben. - Wirklich ift nicht zu leugnen: die schone ften Zeiten Griechenlands und Roms haben, besonders im Kriege, Greuel gefehen, vor welchen wir schaudern, und Diese Greuet find von den Griechen und Romein auf eine Weise verübt, die unser ganges Wesen emport und uns gwingen, den Blick hinwegzuwenden von der abscheulis chen Grene. Indeß glauben wir, daß foldhe Grenen nicht nach unsern christlich ; deutschen, sondern nach heidnische griechischen und romischen Begriffen beurtheilt werden muß fen, wenn fie gewurdigt werden follen; man darf, wenn man gerecht fenn will, nicht fragen: in welchem Berfah: ren mehr Menschlichkeit gu finden fen, ob in dem der Allten, oder in dem der Meuern? fondern man muß fra: gen: wer von beiden handelte seiner Borftellung von Mensch:

Erde bewohnte lander giebt, die durch ihre Natur und Weschaffenheit, durch ihre lage und Produkte keine andere Lebenbart, und mithin keine andere Cultur zulassen, als welche ihre Bewohner seit undenklichen Zeiten geführt und gehabt haben? Nur durch eine von zweien Voraussesungen scheint gegen diesen Einwurf der Glaube an allgemeine und gleiche Cultur gerettet werden zu konnen, und beide Voraussehungen möchten wenigstens Manchen sehr willkührlich dunken. Entweder mussen solche Gegenden entvölkert werden, oder eine Revolution der Erde muß ihre Natur und Veschaffenheit verändern. Das Erste aber wird kein Vernünftiger annehmen, da nach dem Ausdrucke des heiligsten Buchs die ganze Erde den Menschenkindern gegeben ist, und da überall nach

Menschlichkeit (von dem, was der Mensch sich, dem Uns
dern, dem Staate, dem Vaterlande, der Gottheit schule
dig sey) am gemäßesten? Und alsdann möchten wir glaus
ben, daß die Neuern eben keine Ursache haben, sich gegent
die Alten zu erhoben; wir möchten glauben, daß die Ges
schichten der neueren Kriege Scenen zu berichten haben
könnten, die abscheulicher sind, als was die Alten vollsbracht haben, vorausgeseht, daß nur Das Bose zu nenz
nen sey, und abscheulich, was der Mensch gegen besseres
Wissen, entweder absichtlich oder in der Leidenschaft thut.
Wir wissen wohl, daß man dagegen sagen kann: daß
also doch unser Begriff von Menschlichkeit reiner und höher
sey, und daß sich denn doch darin ein großer Fortschritt
zeige; aber wir sind der Meinung, daß die Alten dieses
lengnen dürsten.

dem Gesese der Natur Menschen leben sollen, wo Menschen leben können; in jenen Gegenden aber bietet sich genug dar, das leben solcher Menschen zu erhalten, die auf der Stufe der Cultur stehen, auf welcher die bisherigen Bewohner gestanden haben. Auf das Zweite aber zu hoffen möchte um so mehr eine sehr große Einbildungskraft voraussehen, da eine Nevolution der Erde allein nicht einmal ausreichen würde, die Natur jener länder zu ändern. Und was durch jene nicht geschehen kann, das darf wohl noch weniger vom menschlichen Geist und von menschlicher Kunst gehofft werden. Wenn auch durch diese wasserlose Gegenden bewässert werden könnten: so dürften sie doch die Kälte des Pols gewiß eben so wenig, als die Hiße der nahen Sonne zu mildern im Stande seyn.

Wenn daher auch die Natur des menschlichen Geistes, der Menschheit eigentliches innerstes Wesen, eine Fortent-wickelung nothwendig macht, und wenn Keiner, der dies Wesen erkannt hat, an dem Fortschreiten der Menschheit zweiseln kann: so verbieten doch die Geschichte und die Kunde der Verhältnisse des Menschen zur Erde, zur Sinnenwelt überhaupt, dieses Fortschreiten so zu denkenz als arbeite das ganze leben auf ein Zeitalter hin, in welchem Alle lebenden Menschen zur höchsten Cultur gelangt senn werden, und als sen dieses ganze leben nichts als Mittel für jenen Zweck. Und wenn nun die Geschichte eine Stimme hat, und die Erde ihre Nechte nicht aufgeben kann: so kann auch jene Ansicht des lebens eben so wenig die richtige

sein, als die andere, daß nichts zusammenhange, nichts Bleibendes, nichts Ganzes sen, sondern ein Kommen und Gehen, ein Werben und Verschwinden, wie es unleugbar gesehen und vernommen wird, sich als wahr bewähren mag. Nur diejenige Absicht des lebens wird bestehen können, dem Philosophen, wie dem Historiker und dem Georgraphen auf gleiche Weise zusagend, die aus der vereinigten Kenntniß der Philosophie, der Geschichte und der Natur hervorgegangen ist.

Wenn wir uns nun nicht ganglich tauschen, fo find es diefe Gedanken, Die Berbers Geiste vorgeschwebt, und durch welche er fich bei feinem Werke hat leiten laffen. Er wollte eine Philosophie der Geschichte aus der dreifathen, von uns angeführten Quelle schöpfen, und barum war unmöglich, daß er den Gedanken bes Fortschreitens der Menschheit zum Beffern mit fo vielen feiner Zeitgenofe fen hatte theilen konnen. Ob er freilich bas Berhaltniß ber Quellen zu einander genan genug gekannt, ob er aus jeber nach ihrer Wichtigkeit mit bem gehorigen Maage geichopft habe: das mochte fich bezweifeln laffen. Es fcheint, als habe ihn die Philosophie, bas soll hier heißen, die lebendige Unschauung ber Natur bes Menschlichen Geiftes, nicht genug beschäftigt. Der Beift ift nicht voraufgesett, fondern scheint gleichsam durch die Organisation ber Materie erft hervor zu geben; Die Vernunft tritt nicht bervor, als die ewige Quelle, aus welcher alle Strome des Lebens fliegen, fondern fie erscheint fast als bas Probuft bes lebens, bas baber gleichfam in die luft gehängt wird.

Richt die Rothwendigkeit der Entwickelung des Geistes, gegen über ber Sinnenwelt, erzeugt bie aufrechte Bestalt bes Menschen und seine gange Organisation, sondern ble Sache wird umgekehrt, und burch die Organifation zur aufrechten Gestalt wird ber Geist erst hervorgebracht. Richt bas ewige Wefen ber Bernunft, Die fich in ben Dien-Schen offenbart, und die Individuen gur Ginheit verfnupft, macht die Sprache nothwendig; fondern die aufrechte Gestalt und die Organisation der Menschen bringen die Sprache hervor, und burch die Sprache wird erft ber Geift geweckt und in eine Thatigkeit gefett, die in seiner Ratur nicht zu liegen scheint. Eben so wird nicht durch das Wefen der Vernunft, Die im Ablaufe der Zeit durch Individuen neben einander zum Bewußtfenn ihrer felbst kommen muß, eine solche Sinnenwelt, als in welcher wir leben, gefordert, sondern es scheint vielmehr, daß auch hier ber Weist untergeordnet werde, und die Berfchiedenheit des Klima scheint erft die Berschiedenheit der Menschen hervorzubringen. Nicht im Wesen des Geistes, gedacht in Entwickelung, Scheint Die Mannigfaltigkeit von Sprachen und Bolksthumlichkeiten zu liegen, die nur durch bie Berschiedenheit ber Erdgegenden barum gefordert wird, weil die Welt nrit sich selbst Gins und der Mensch für Die Sinnenwelt, wie Die Sinnenwelt fur ben Menschen ift, fondern ber Menfch scheint erft durch die Sinnenwelt Bu werden, was er ift, und nothwendig burch fie zu werben, was er wird. Mit wenigen Worten: Berber scheint nicht von der Idee des lebens ausgegangen gu fenn

verbindendes, bewegendes Princip zu suchen, delsen innerste Natur ihm nur dunkel vorschwebte; und darum
schicht und Welt — als in demselben gesuchen.

Diefes fann man jugeben; man fann jugeben, baß wegen Diefer Unklarheit in Berbers Beifte, baber entftan-Den, daß sein ganges Wefen zu tief ergriffen und angefüllt war von ber Große seines Gegenstandes, über bas, was er eigentlich wollte, burch feine Untersuchung nichts Bestimmtes erreicht fen; man tann zugeben, baß diese Un-Flarheit fich ber gangen Unterfuchung mitgetheilt habe, baß daher diese Untersuchung nicht streng an Einem Faden fores laufe, sondern in mannigfaltigen Sprungen fich bin und ber bewege; daß es ihr nicht felten an Tiefe fehle, und baß ber Verfaffer zuweilen feine Berlegenheit hinter einen Reichthum mobiflingender Worte, und hinter erhabene Unreden an den Geift der Natur, wo er diefen Geift lieber in feinem Wirken hatte zeigen follen, verborgen habe; man kann noch vielen Tabel, ber bas Gange wie bas Gingelne betreffen mag, jugeben, und bennoch Berbers Berk febr boch ftellen, und bemfelben einen großen Werth beidegen. Und man braucht den Verfasser nicht etwa bloß damit zu entschuldigen, daß sein Werk zu einer Zeit erstschienen sen, wo noch nicht so viel vorgearbeitet war, als sest; daß ein Mensch nicht Alles sassen könne; und daß die neuern Fortschritte der Wissenschaften, die Vemühungen in der Philosophie, in der Physik, in der Erdkunde, und die neuen großen Erscheinungen für die Geschichte, wohl den Blick haben erweitern und schärfen müssen; sondern man kann, auch davon abgesehen, behaupten, daß Herd ers Werk, das köstliche Monument eines großen und ehrwürdigen Strebens, noch immer höchst lehrreich und eines tiesen Studiums würdig sen.

Beahndet namlich hat Berber tief und mahr ben innigsten Zusammenhang Alles Senns und Lebens, ber Menschheit und ber Natur, und Giner Geele in bem unendlichen Rorper. Gewußt hat er, baß sich über ben Bang ber Menschheit nichts burch ben Menschen erkennen laffe, als nur durch Bergleichung unferer Sehnsucht nach Einheit und Ordnung und Glud mit der Geschichte und mit der Natur und Beschaffenheit der Erbe und unsers Berhaltniffes zu ihr. Und baber ift er auf ben Gebanfen gekommen, ber sich nur durch alle weitern Bestrebungen bewähren wird, daß die Bildung allein Die Ge-Schlechter verbinde, die nach einander leben, wie die Men-Schen, die Ginen Tag seben, und daß in der Bildung Die Ginheit der Menschheit mit sich selbst zu suchen fen, weil in ihr die Bestrebungen aller Monschen zusammenfallen. Ob er sich bestimmt gedacht habe, wie "die Rette dieser Bildung" sich fortziehen werde und musse; ob er diese nur habe denken konnen, da er über das eigentliche Wesen, über das, was sich bilden soll, nicht mit sich selbst einig gewesen zu senn scheint: das mag immerhin unentschieden bleiben. Weil er aber diese Einheit suchte, so hat er eine Menge schöner Bemerkungen zusammengestellt, die nicht nur zu neuen Forschungen führen, sondern die immer als Resultate der Untersuchungen eines reichbegabten Geistes bei einer tiefern Begründung von größtem Einflusse sein werden.

Aber nicht bloß durch bas, was herber gesagt hat, ift fein Buch vortrefflich und jedem denkenden Menschen wichtig, sondern auch, und vielleicht noch mehr, durch die Urt, wie er es gefagt hat, burch bas, was er gleichsam als Zulage giebt. Es ist irgendwo bemerkt worben: Berder fen mehr Gedicht gewesen, als Dichter; eben so konnte man wohl von ihm sagen: er sen mehr Philosophie gewesen, als Philosoph. Sein Geist war unendlich reich, und unermeßlich tief. Er trug in sich die Welt. Aber er wurde burch seinen Reichthum verhindert, Berr feiner Schage zu fenn. Er ftromte über; aber immer ergoß er fich in einem schonen Fluß. Der Wohllaut seiner Rede ist nicht zu beschreiben, aber sie schmeichelt sich jedem leser ins Ohr und ins Gemuth. Und welches tiefe, innige, beilige Gefühl zeigt er fur alle Offenbarungen ber Gottheit! mit welcher garten Schonung betrachtet er die Aeußerungen ber Menschlichkeit! wie weiß er Alles ju schäßen, ju achten, und in ihm den Ginen Geift

au abnden, beffen Regungen bas Weltall bewegen, und vor dessen Offenbarungen er sich überall anbetend niederbengt! Bewiß: nur eine gemeine Seele fann Berders seelenvolle Rede horen oder lesen, und unergriffen, ungeruhrt, ungehoben, ungebeffert bleiben! Reiner kann ihn verstehen, Reiner ihm folgen, ohne durch seine geheimnisvollen, tiefdeutenden Winke belehrt zu werden über die Bestimmung unsers Geschlechts und über ben Sinn feb nes eigenen Lebens! Reiner wird fein Buch nieberlegen. ohne Chrfurcht fur die Manen bes Mannes, bem bas -fchone Loos bestimmt war, folch' einen Geist auszuleben. Und einst, wenn Diejenigen, Die auch ihn schon zu übersehen mahnen, langft vergeffen find, wird Berber noch zu ben beutschen Mannern gezählt werden, in welchen sich die alte Kraft ihres Volks zu erhalten suchte, als sie schon lange aus den meisten verschwunden war, und alsdann noch werden beutsche Junglinge ihren Geift zu bilden freben an feinen Ideen gur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit.

Luben.

# In halt

# des ersten Theils.

### Erftes Buch.

| I. Unfre Erde ift ein Stern unter Sternen.                    | Seite K |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| II. Unfre Erde ift einer der mittlern Planeten.               | 4       |
| III. Unfre Erde ift vielerlei Revolutionen durchgegangen, bis | ,       |
| fie das, was sie jezt ist, worden. Andereit Co                | 2140    |
| IV. Unfre Erde ift eine Rugel, die fich um fich fetbft, und   |         |
| gegen die Sonne in schiefer Richtung beweget.                 | 13      |
| V. Unfere Erde ift mit einem Dunftfreise umhullet und ift     |         |
| im Conflict mehrerer himmlischen Sterne.                      | 18      |
| VI. Der Planet, den wir bewohnen, ift ein Erdgeburge,         |         |
| das über die Wasserfläche hervorragt.                         | 22      |
| VII. Durch die Strecken der Geburge murden unfre beiden       |         |
| Gemisphare ein Schauplag der fonderbarften Berschies          | Ţ       |
| denheit und Abwechelung                                       | 5=      |
|                                                               |         |

#### Zweites Buch.

| I. Unfer Erdball ift eine große Werkstate gur Organisation               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| sehr verschiedenartiger Wesen. : S                                       | . 37     |
| II. Das Pflanzenreich unfrer Erde in Beziehung auf die                   |          |
| Menschengeschichte. : : :                                                | 41       |
| III. Das Reich der Thiere in Beziehung auf die Menschen:                 |          |
| geschichte.                                                              | 50       |
| IV. Der Mensch ift ein Mittelgeschöpf unter den Thieren                  |          |
| Di ber Erden genicht gefahrt gefahre zue Mitte                           | 56       |
| 1                                                                        |          |
| Drittes Buch.                                                            |          |
| Drittes Sum.                                                             |          |
| I. Bergleichung des Baues der Pflanzen und Thiere in                     |          |
| Rucksicht auf die Organisation des Menschen.                             | 62       |
| U. Bergleichung der mancherlei organischen Rrafte, die im                | 3        |
| Thier wirken.                                                            | 72       |
| III. Beispiele vom physiologischen Bau einiger Thiere.                   | 82       |
| IV. Bon den Trieben der Thiere.                                          | 87       |
| V. Fortbildung der Geschopfe ju einer Berbindung mehres                  |          |
|                                                                          |          |
| rer Begriffe und zu einem eignen freiern Gebrauch                        |          |
| rer Begriffe und zu einem eignen freiern Gebrauch der Sinne und Glieder. | 93       |
|                                                                          | 93<br>99 |
| der Sinne und Glieder.                                                   |          |
| der Sinne und Glieder.                                                   |          |

I. Der Mensch ift zur Bernunftfahigkeit organisiret. 105

II. Buruckficht von ider Organisation des menschlichen

| Haupts auf die niedern Geschöpfe, die sich seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bildung nähern. ; ; S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122        |
| III. Der Mensch ift zu feinern Sinnen, zur Runft und gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (a)        |
| Sprache organisiret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127        |
| IV. Der Mensch ist zu feinern Trieben, mithin zur Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| heit organisiret. ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133        |
| V. Der Mensch ift zur garteften Gesundheit, jugleich aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| jur ftarfften Dauer, mithin zur Ausbreitung über fdie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1        |
| Erde organisiret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141        |
| VI. Bur humanitat und Religion ift der Mensch gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146        |
| VII. Der Mensch ist zur hoffnung der Unsterblichkeit ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| bildet. The first of the first | 157        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Funftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1         |
| I. In der Schopfung unfrer Erde herrscht eine Reihe auf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E.I        |
| I. In der Schöpfung unsrer Erde herrscht eine Reihe auf: steigender Formen und Kräfte. ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159        |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe auf:<br>steigender Formen und Kräfte. ; ;<br>II. Keine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| I. In der Schöpfung unsrer Erde herrscht eine Reihe auf:<br>steigender Formen und Kräfte. ; ;<br>II. Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist<br>aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159<br>164 |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe auf:<br>steigender Formen und Kräfte. ; ;<br>II. Keine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist<br>aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.<br>III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| I. In der Schöpfung unsrer Erde herrscht eine Reihe auf: steigender Formen und Kräfte. ; ; II. Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164        |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe auf: steigender Formen und Kräfte. ; ; II. Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis tung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe ausssteigender Formen und Kräfte. ; ; II. Keine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreistung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164        |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe auf: steigender Formen und Kräfte. ; ; II. Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis tung.  IV. Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164        |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe ausssteigender Formen und Kräfte. ; ; II. Keine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis tung.  IV. Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.  V. Unsre Humanität ist nur Borübung, die Knospe zu eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164<br>169 |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe auf: steigender Formen und Kräfte. ; ; II. Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis tung. ; ; IV. Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte. ; ; V. Unsre Humanität ist nur Borübung, die Knospe zu eis ner zukünftigen Blume. ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164        |
| I. In der Schöpfung unsver Erde herrscht eine Reihe ausssteigender Formen und Kräfte. ; ; II. Keine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket. III. Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist wes der Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreis tung.  IV. Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.  V. Unsre Humanität ist nur Borübung, die Knospe zu eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164<br>169 |

### Sechstes Buch.

| I. Organisation der Wolfer in der Rahe des Nordpols. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 197 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| U. Organisation der Bolker um den Usiatischen Rucken der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Croe and the state of the same | 204   |
| III. Organisation des Erdstrichs schöngebildeter Wölker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210   |
| IV. Organisation der Afrikanischen Bolker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217   |
| V. Organisation der Menschen in den Inseln des heißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Erdfrichs. And the state of the | 226   |
| VI. Organisation der Amerikaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229   |
| VII. Schluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I. In fo verschiedenen Formen das Menschengeschlecht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| der Erde erscheint: so ists doch überall Ein' und dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| selbe Menschengattung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243   |
| II. Das Eine Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| der Erde klimatistret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249   |
| III. Bas ift Klima? und welche Birkung hats auf die Bil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| dung des Menschen an Korper und Seele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 257   |
| IV. Die genetische Rraft ift die Mutter aller Bildungen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| der Erde, der das Klima feindlich oder freundlich nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| zuwirfet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265   |
| V. Schlußanmerkungen über den Zwift der Genefis und des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Rlima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 -   |

### Uchtes Buch.

| I. Die Sinnlichkeit unfres Geschlechts verandert fich mit Bils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dungen und Klimaten; überall aber ift ein menschlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54    |
| . Gebrauch der Sinne das, was zur humanität führet. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 282 |
| II. Die Einbildungskraft der Menschen ift allenthalben or:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ganisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/4   |
| der Tradition geleitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290   |
| III. Der praftifche Verstand des Menschengeschlechts ift allent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     |
| halben unter Bedürfniffen der Lebensweise erwachsen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T     |
| allenthalben aber ift er eine Bluthe des Genius der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bolfer, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301   |
| IV. Die Empfindungen und Triebe der Menschen sind allents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| halben dem Zustande, worin sie leben und ihrer Orgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .1    |
| nifation gemäß; allenthalben aber werden fie von Deis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| nungen und von der Gewohnheit regieret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312   |
| V. Die Gluckfeligkeit der Menfchen ift allenthalben ein indivis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     |
| duelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und orgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4   |
| nisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| wohnheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *     |
| Manus de de la compansión de la compansi |       |
| Neuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1. Sogern der Menfch alles aus fich felbft hervorzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| wähnet: fo febr hanget er boch in der Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?     |
| feiner Fähigkeiten von andern ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 336   |
| H. Das sonderbare Mittel gur Bildung der Menschen ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Sprache. A of the total and th | 346   |
| the second of th |       |

#### LXII

| III. Durch Dachahmung, Bernunfe und Sprache find alle         |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Wissenschaften und Kunfte des Menschengeschlechts er:         |     |
| funden worden                                                 | 357 |
| IV. Die Regierungen find festgestellte Ordnungen unter den    | 500 |
| Menschen, meiftens aus ererbter Tradition.                    | 364 |
| V. Religion ist die alteste und heiligste Tradition der Erde. | 375 |
|                                                               |     |
| Zehntes Buch.                                                 |     |
| I. Unfre Erde ift fur ihre lebendige Schopfung eine eigenges  |     |
| bildete Erde. 10 (1889), I salt 198 (1882), the               | 384 |
| II. Wo war die Bildungsftate und der altefte Wohnsig der      |     |
| Menschen. Bei bei bei beiten fine leinen eine Die             | 388 |
| III. Der Gang der Cultur und Geschichte giebt historische Be: |     |
| weise, daß das Menschengeschlecht in Usien entstanden         |     |
| * Feb. Francisco de santidos victorios de                     | 395 |
| IV. Uffatische Traditionen über die Schopfung der Erde und    |     |
| den Ursprung des Menschengeschlechts.                         | 403 |
| V. Aeltefte Schrifttradition über den Urfprung der Men:       |     |
| schengeschichte.                                              | 409 |
| VI. Fortsetzung der altesten Schrifttradition über den Un:    |     |
| fang der Menschengeschichte. A. F. F. F.                      | 418 |
| VII. Schluß der altesten Schrifttradition über den Anfang     |     |
| der Menschengeschichte.                                       | 428 |
|                                                               |     |

## Erstes Buch.

#### I.

### Unfre Erbe ift ein Stern unter Sternen.

Om himmel muß unfre Philosophie ber Geschichte bes menfchlichen Gefchlechts anfangen, wenn fie einigermaaßen Diefen Ramen verdienen foll. Denn ba unfer Bohnplat, Die Erde, nichts durch sich felbit ift, sondern von himmliichen, durch unfer ganzes Weltall fich erstreckenden Kraften ihre Beschaffenheit und Gestalt, ihr Vermogen gur Organifation und Erhaltung der Geschopfe empfangt: fo muß man fie guforderst nicht allein und einfam, fondern im Chor der Melren betrachten, unter Die fie gesetht ift. Mit unfichtbaren, emigen Banden ift fie an ihren Mittelpunft, Die Gonne, gebunden, von der fie licht, Darme, leben und Ge-Deihen erhalt. Ohne Diese konnten wir uns unser Dlaneteninitem nicht benfen, fo wenig ein Cirkel ohne Mittelvunke fatt finder; mit ihr und ben wohlthatigen Ungiehungefraften, womit fie und alle Materie das ewige Wefen begabt bat, sehen wir in ihrem Reich nach einfachen, schonen und berrlichen Gesethen Planeten sich bilben, sich um ihre Ure und um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt in Raumen, Die mit ihrer Große und Dichtigfeit im Berhaltnif find, munter und unablaffig umber brebn; ja nach eben diefen Gefeben fich um einige berfelben Monde bilden und von ibnen festgehalten merben. Michts giebt einen fo erhabnen

Blick, als biese Einbildung des großen Weltgebäudes; und der menschliche Verstand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und zum Theil glücklich vollendet, als da er in Copernifus, Repler, Newton, Hugen und Kant (a) die einfachen, ewigen und vollkommenen Gesetze der Vildung und Verwegung der Planeten aussam und

feststellte.

Mich dunkt, es ift hemfterbuis, ber es beflagt, daß dies erhabene lehrgebaude auf den ganzen Kreis unfrer Begriffe die Wirkung nicht thue, Die es, wenn es zu ben Beiten ber Griechen mit mathematischer Genauigkeit festgefellt ware, auf den gefammten menfchlichen Berffand murde gethan haben. Die begnugen uns meistens, Die Erbe als ein Staubkorn anzusehen, bas in jenem großen Abgrunde schwimmt, wo Erden um die Sonne, wo diese Sonne mit taufend andern um ihren Mittelbunkt und vielleicht mehrere folche Sonneninsteme in zerstreuten Raumen des himmels ihre Bahnen vollenden, bis endlich die Ginbildungsfraft sowohl als der Verstand in diesem Meer der Unermeflichfeit und ewigen Große sich verliert und nirgend Ausgang und Ende findet. Allein bas bloge Erstaunen, bas uns vernichtigt, ist wohl kaum die edelste und bleibendste Wir-Der in sich felbst überall allanugsamen Ratur ift bas Staubkorn fo werth, als ein unermegliches Bange. Sie bestimmte Punkte des Raums und des Dafenns, wo Welten fich bilden follten', und in jedem Diefer Punkte ift fie mit ihrer unzertrennlichen Fulle von Macht, Weisheit und Bute fo gang, ale ob feine andre Punfte der Bildung, keine andre Weltatomen waren. Wenn ich also bas große

<sup>(</sup>a) (Rants) aligemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Königsb. und Leipz. 1755. Eine Schrift, die unbekannter geblieben ift, als ihr Inhalt verz diente. Lambert in seinen kosmologischen Bries fen hat, ohne sie zu kennen, einige mit ihr ahnliche Gedans ken geäußert, und Bode in seiner Kenntnis des hims mels hat einige Muthmaßungen mit ruhmlicher Erwähs nung gebrauchet.

Himmelsbuch aufschlage und diesen unermeflichen Pallast, ben allein und überall nur Die Gottheit zu erfüllen vermag, por mir sehe: so schließe ich, so ungetheilt als ich kann, vom Gangen aufs Ginzelne, vom Ginzelnen aufs Gange. Es war nur Gine Rraft, Die Die glanzende Sonne fchuf und mein Staubkorn an ihr erhalt; nur Gine Rraft, Die eine Mildifraffe von Sonnen fich vielleicht um den Sirius bewegen laßt, und die in Gesetzen der Schwere auf meinem Erdforper wirket. Da ich nun febe, daß ber Raum, ben diese Erde in unserm Sonnentempel einnimmt, Die Stelle, Die fie mit ihrem Umlauf bezeichnet, ihre Grofe, ihre Maffe, nebst allem, was bavon abhangt, durch Gefete bestimmt ift, die im Unermeflichen wirken: fo werde ich, wenn ich nicht gegen das Unendliche rafen will, nicht nur auf Diefer Stelle zufrieden fenn und mich freuen, daß ich auf ihr ins harmonie-reiche Chor zahllofer Wefen getreten, sondern es wird auch mein erhabenftes Beschaft fenn, zu fragen, mas ich auf diefer Stelle fenn foll und vermuthlich nur auf ihr fenn kann? Fande ich auch in dem, was mir das Gingeschranktefte und Widrigfte Scheint, nicht nur Spuren jener großen bildenden Rraft, fondern auch offenbaren Bufammenhang des Rleinften mit dem Entwurf des Schopfers ins Ungemeffene hinaus: so wird es die schönste Gigenschaft meiner Gott nachahmenden Vernunft fenn, diesem Plan nachzugeben und mich der himmlischen Bernunft zu fugen. Auf Der Erde werde ich alfo feine Engel des himmels suchen, deren keinen mein Auge je gesehen hat; aber Erdbewohner, Menschen werde ich auf ihr fin-ben wollen und mit allem vorlieb nehmen, was die große Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, duldet und guleft liebreich in ihren Schoos aufnimmt. Ihre Schwestern, andre Erden mogen sich andrer, auch vielleicht herrlicherer Befchopfe rubmen und freuen konnen; genug, auf ihr lebt, was auf ihr leben kann. Dein Muge ift fur ben Sonnenftral in Diefer und feiner andern Sonnenentfernung, mein Dhr fur Diefe Luft, mein Korper fur Diefe Erdmaffe, alle meine Sinnen aus Diefer und fur Diefe Erdorganifation ge-

2 2

bilbet: bem gemäß wirken auch meine Seelenkrafte; ber gange Raum und Wirkungsfreis meines Geschlechts ift alfo so fest bestimmt und umschrieben, als die Masse und Bahn ber Erde, auf der ich mich ausleben soll: Daber auch in vielen Sprachen ber Mensch von seiner Mutter Erbe ben Ramen führet. Je in einen großern Chor bet harmonie, Bute und Weisheit aber biese meine Mutter gebort, je fefter und herrlicher die Gesetze sind, auf der ihr und aller Welten Dasenn rubet, je mehr ich bemerke, daß in ihnen Alles aus Einem folgt und Eins zu Allem Dienet: Defto fefter finde ich auch mein Schickfal nicht an den Erdenstaub, fondern auch an Die unsichtbaren Gesetze gefnupft, Die ben Erdstaub regieren. Die Kraft, die in mir benft und wirft, ift ihrer Ratur nach eine fo ewige Kraft, als jene, Die Sonnen und Sterne zusammenhalt: ihr Werkzeug kann sich abreiben, Die Sphare ihrer Wirkung kann sich andern, wie Erden fich abreiben und Sterne ihren Plat andern; Die Gesetze aber, durch die sie da ist und in andern Erscheinungen wieder kommt, andern sich nie. Ihre Ratur ift ewia, wie der Verstand Gottes und Die Stuken meines Dafenns (nicht meiner körperlichen Erscheinung) find fo fest als die Pfeiler des Weltalls. Denn alles Dasenn ift fich aleich, ein untheilbarer Begriff; im Großesten sowohl als im Kleinsten auf Ginerlen Gesetze gegrundet. Der Bau des Weltgebaudes sichert also den Kern meines Dasenns. mein inneres leben, auf Ewigkeiten bin. Wo und wer ich senn werde, werde ich senn, der ich jest bin, eine Kraft im System aller Rrafte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gotte 8.

#### 11.

### Unfre Erde ift einer der mittleren Planeten.

Die Erde hat zwen Planeten, ben Merkur und die Benus, unter sich; ben Mars (und wenn vielleicht über ibm

noch einer verstecht ift) ben Jupiter, Saturn, Uranus über fich; und was fur andere noch da fenn mogen, bis sich der regelmäßige Wirkungefreis ber Sonne verliert und Die eccentrische Bahn des letten Planeten in die wilde Ellipse der Rometenbahnen binüberspringet. Sie ift also ein Mittelgeschopf, so wie der Stelle nach, so auch an Grofe, an Berhaltniß und Dauer ihres Umschwungs um fich und ihres Umlaufs um die Sonne; jedes Meuferste, Das Grofefte und Kleinste, das Schnellste und Langfamste ift zu benben Seiten von ihr entfernt. Go wie nun unfre Erde zur aftronomischen Uebersicht des Ganzen vor andern Planeten eine bequeme Stelle bat (b): fo mare es fchon, wenn wir nur Ginige Glieder Diefes erhabnen Sternenverhaltniffes naber kennten. Gine Reife in ben Jupiter, Die Benus, oder auch nur in unfern Mond murbe uns über die Bildung unfrer Erde, Die doch mit ihnen nach Ginerlen Gefegen entstanden ift, über bas Berhaltniß unfrer Erdegeschlechter zu ben Organisationen andrer Weltkorper, von einer hohern oder von einer tiefern Urt, vielleicht gar über unfere zufünftige Bestimmung fo manchen Aufschluß geben, daß wir nun kuhner aus ber Beschaffenheit von zwei ober brei Gliedern auf den Fortgang der gangen Rette schließen Fonnten. Die einschränkende, festbestimmende Matur bat uns biefe Mussicht verfaget. Wir feben ben Mond an, betrachten feine ungeheuren Rlufte und Berge: ben Jupiter, und bemerken feine wilden Revolutionen und Streifen : wir seben den Ring des Saturns, bas rothliche licht Des Mars, das fanftere licht ber Benus; und rathfeln baraus, was wir glucklich oder unglucklich daraus zu ersehen meis nen. In den Entfernungen der Planeten herrscht Proportion; auch auf die Dichtigkeit ihrer Masse hat man mahrscheinliche Schluffe gefolgert, und Damit ihren Schwung, ihren Umlauf in Verbindung zu bringen gefucht; alles aber nur mathematisch, nicht physisch, weil und außer unfrer

<sup>(</sup>b) Käffners Lob der Sternkunft: Hame. Magaz. Th. I.

Erbe ein zweites Glied ber Bergleichung fehlet. Das Berhaltniß ihrer Große, ihres Schwunges, ihres Umlaufs 3. B. ju ihrem Sonnenwinkel bat noch feine Formel gefunden, die auch bier Alles aus Ginem und Demfelben cosmogonischen Geset erklare. Roch weniger ift uns befannt, wie weit ein jeder Planet in seiner Bildung fortgeruckt fen, und am wenigsten wissen wir von ber Organisation und dem Schicksal seiner Bewohner. Bas Kircher und Schwedenborg Davon getraumt, was Fontenelle darüber gescherzt, mas Sugens, Lambert und Rant davon, jeder auf feine Beife, gemuthmaaft baben, find Erweise, daß mir davon nichts wiffen konnen, nichts wiffen follen. Bir mogen mit unfrer Schatzung berauf oter herabsteigen: wir mogen die vollkommenern Geschopfe ber Sonne nah oder ihr fern fegen; fo bleibt alles ein Traum, Der durch den Mangel Der Fortschreitung in Der Verschiedenheit der Planeten bennah Schritt vor Schritt geffort wird und uns julett nur bas Refultat giebt: baß überall, wie hier Ginheit und Mannichfaltigteit herrsche, baß aber unfer Maag bes Berftandes, fo wie unfer Binfel des Unblicks, uns zur Schätzung des Fort = oder Buruckganges durchaus feinen Maasstab gebe. Wir find nicht im Mittelpunkt fondern im Gedrange; wir schiffen, wie andre Erden, im Strom umber und haben fein Maak ber Veraleichung.

Durfen und sollen wir indeß aus unserm Standpunkt zur Sonne, dem Quell alles lichts und lebens in unsere Schöpfung vor = und rückwarts schließen: so ist unsere Erbe das zweideutige goldne koos der Mittelmäßigkeit zu Theil worden, die wir wenigstens zu unserm Trost als eine glückliche Mitte träumen mögen. Wenn Merkur den Schwung um seine Uchse, mithin seine Tag = und Nachtrevolution vielleicht in 6 Stunden, sein Jahr in 88 Tagen vollbringt und sechsmal stärker von der Sonne erleuchtet wird, als wir: wenn Jupiter dagegen seine weite Bahn um die Sonne in 11 Jahren und 313 Tagen vollendet, und dennoch seine Tag = und Nachtzeit in weniger als 10 Stunden zu-

rudlegt: wenn ber alte Saturn, bem bas licht ber Sonne soomal schwächer scheinet, kaum in 30 Jahren um die Sonne kommt und abermals sich vielleicht in 7 Stunden um feine Ure brebet; fo find wir mittlere Planeten, Erde, Mars und Benus, von mittlerer Matur. Unfer Lag ift wenig von einander, von den Lagen ber andern aber fo sehr verschieden, als umgekehrt unfre Jahre. Auch der Lag der Benus ist beinah 24 Stunden; des Mars nicht 25 lang. Das Jahr der ersten ist von 224, des letten von I Jahr und 322 Tagen, ob er gleich 3 mal fleiner als die Erde und um mehr als die Balfte von der Sonne entfernt ift; weiterhin geben die Berhaltniffe der Große, bes Umschwungs, ber Entfernung fuhn auseinander. Einen Der Dren Mittelplaneten hat uns alfo Die Ratur gefest, auf benen auch ein mittleres Berhaltniß und eine abgewognere Proportion so wie der Zeiten und Raume, so vielleicht auch der Bildung ihrer Geschopfe zu herrschen Scheinet. Das Berhaltniß unfrer Materie zu unferm Beift ist vielleicht so auswiegend gegen einander, als die lange unfrer Tage und Rachte. Unfre Gedankenschnelligkeit ift vielleicht im Maaß des Umschwunges unfres Planeten um fich felbst und um die Sonne zu der Schnelligkeit ober langsamkeit andrer Sterne; so wie unfre Sinne offenbar im Berhaltniß der Feinheit von Organisation stehen, die auf unfrer Erde fortkommen konnte und follte. Bu beiden Seiten hinaus giebt es wahrscheinlich die größesten Diver-genzen. Lasset uns also, so lange wir hier leben, auf nichts, als auf den mittelmäßigen Erdeverstand und auf die noch viel zweideutigere Menschentugend rechnen. Wenn wir mit Augen des Merkurs in die Sonne feben und auf feinen Flugeln um fie fliegen fonnten; wenn uns mit Der Raschbeit Des Saturns und Jupiters um sich selbst, zugleich ihre Langsamkeit, ihr weiter großer Umfang gegeben ware, oder wenn wir auf dem Saar der Kometen, Der arbfeffen Barme und Ralte gleich empfangig, Durch Die weiten Regionen des Simmels Schiffen konnten : dann durften wir von einem andern, weitern oder engern, als dem

proportionirten Mittelgleise menschlicher Gedanken und Rrafte reden. Nun aber, wo und wie wir sind, wollen wir diesem mildeproportionirten Gleise treu bleiben; er ist unserer Lebensdauer wahrscheinlich gerade gerecht.

Es ift eine Aussicht, Die auch Die Seele bes tragften Menfchen erwecken kann, wenn wir uns einft auf irgend eine Beife im allgemeinen Genuß Diefer uns jest verfagten Reichthumer Der bildenden Ratur gedenken: wenn wir uns porstellen, daß vielleicht, nachdem wir zur Summe der Organisation unfres Planeten gelangt find, ein Wandelgang auf mehr als Ginem andern Stern bas Loos und ber Fortschritt unfres Schicksals fenn konnte, oder daß es endlich vielleicht aar unfre Bestimmung ware, mit allen zur Reife gelangten Geschöpfen so vieler und verschiedener Schwesterwelten Umgang zu pflegen. Wie ben uns unfere Gedanken und Krafte offenbar nur aus unfrer Erd - Organisation keimen und sich so lange zu verandern und zu verwandeln ftreben, bis fie etwa zu ber Reinigkeit und Feinbeit gedieben find, Die Diese unfre Schopfung gewähren kann: so wirds, wenn die Analogie unfre Kubrerin seyn barf, auf andern Sternen nicht anders fenn; und welche reiche Harmonie laffet sich gebenken, wenn so verschieden gebildete Wefen alle zu Ginem Ziel wallen (c) und fich einander ihre Empfindungen und Erfahrungen mittbeilen. Unfer Verstand ift nur ein Verstand ber Erde, aus Ginnlichkeiten, die uns bier umgeben, allmalich gebildet: fo ists auch mit den Trieben und Neigungen unfres Bergens; eine andre Belt kennet ihre außerlichen Sulfsmittel und Hindernisse mahrscheinlich nicht. Aber Die letten Resultate Derfelben follte fie nicht kennen? Gewiß! alle Radien ftreben auch hier zum Mittelpunkt des Kreises. Der reine Berftand kann überall nur Berftand fenn, von welchen

<sup>(</sup>c) Bon der Sonne, als einem vielleicht bewohnbaren Kors per; s. Bodens Gedanken über die Ratur der Sonne in den Beschäftig, der berlinschen Gesellsch, naturforschender Freunde B. 2. S. 225.

Sinnlichkeiten er auch abgezogen worden; Die Energie des Herzens wird überall dieselbe Tuchtigkeit, d. i. Tugend fenn, an welchen Begenstanden sie fich auch geübet habe. Ulfo ringet mahrscheinlich auch hier die großeste Mannich-faltigkeit zur Ginheit und die allumfassende Natur wird ein Biel baben, wo fie die edelfte Bestrebungen fo viel arriger Gefchopfe vereinige und die Bluten aller Belt gleichsam in einen Garten fammle. Was phyfifch vereinige ift; mars um follte es nicht auch geiftig und moralisch vereinigt fenn ? Da Beift und Moralitat auch Phyfit find und benfelben Gefeten, Die boch zulete alle vom Sonnenspitem abhangen, nur in einer bobern Ordnung bienen. Bare es mir alfo erlaubt, Die allgemeine Beschaffenheit Der mancherlei Planeten auch in der Organisation und im Leben ihrer Bewohner mit ben verschiedenen Karben eines Sonnenftrals ober mit den verschiedenen Tonen einer Tonleiter zu vergleichen : fo murde ich fagen, daß fich vielleicht das Licht ber Ginen Conne des Bahren und Guten auch auf jedem Planeten verschieden breche: so daß sich noch keiner derselben ihres gangen Genuffes rubmen konnte. Rur weit Gine Sonne fie alle erleuchtet und fie alle auf Ginem Plan der Bildung schweben: so ift zu hoffen, sie kommen alle, jeder auf feinem Bege, ber Bollkommenheit naber und vereinigen fich einft vielleicht, nach mancherlen Wandelgangen, in Giner Schule Des Guten und Schonen. Jest wollen wir nur Menfchen fenn, d. i. Gin Son, Gine Farbe in ber Sarmonie unfrer Sterne. Wenn das licht, bas wir genie-Ben, auch der milden grinen Farbe zu vergleichen mare, fo laffet fie uns nicht fur bas reine Sonnenlicht, unfern Berftand und Willen nicht fur die handhaben des Univerfum halten: benn wir find offenbar mit unfrer gangen Erde nur ein fleiner Bruch bes Gangen.

## III.

Linfre Erde ist vielerlen Revolutionen durchgegangen, bis sie das, mas sie jest ist, worden.

Den Beweis dieses Sakes giebt sie selbst, auch schon burch das, was sie auf und unter ihrer Oberflache (benn weiter sind die Menschen nicht gekommen) zeiget. Das Wasser hat überschnemmt und Erdlagen, Berge, Thaler gebildet: das Feuer bat gewutet, Erdrinden gefprengt, Berge emporgehoben und die geschmolznen Gingeweide des Innern hervorgeschüttet: Die Luft, in der Erde eingeschloffen, bat Bolen gewolbt und ben Husbruch jener machtigen Elemente befordert: Winde haben auf ihrer Oberflache getobet und eine noch machtigere Urfache bat fogar ihre Zonen verandert. Bieles hievon ist in Zeiten geschehen, Da es schon organisirte und lebendige Rreaturen gab: ja bie und Da scheint es mehr als einmal, hier schneller, dort langsamer geschehen zu senn, wie fast allenthalben und in so gro-Ber Bobe und Tiefe Die versteinten Thiere und Bemachfe zeigen. Biele dieser Revolutionen geben eine ichon gebildete Erde an und konnen also vielleicht als zufällig betrachtet werden; andre scheinen der Erde wesentlich zu senn und haben sie ursprunglich felbst gebildet. Weber über jene noch über Diefe (fie find aber schwer zu trennen) haben wir bisber eine vollständige Theorie; schwerlich konnen wir sie lauch über jene haben, weil sie gleichsam historischer Natur find und von zu viel fleinen Localursachen abhangen mogen. Ueber Diefe aber, über Die ersten wesentlichen Revolutionen unfrer Erde, wunschte ich, daß ich eine Theorie erlebte. Ich hoffe, ich werde es: benn obaleich die Bemerkungen aus verschiedenen Welttheilen lange noch nicht vielseitig und genau genug find: fo scheinen mir boch sowohl die Grundfate und Bemerkungen der allgemeinen Physik, als die Erfahrungen ber Chemie und Des Bergbaues dem Punkt nabe,

wo vielleicht Ein glucklicher Blick mehrere Biffenschaften vereinigt und also Gine burch bie andere erklaret. Gewiß ift Buffon nur ber Des - Rartes Diefer Urt mit feinen fuhnen Spothefen, ben bald ein Repler und Remton durch rein zusammenstimmende Thatsachen übertreffen und widerlegen moge. Die neuen Entdeckungen, Die man über Barme, Luft, Feuer und ihre mancherlen Wirfungen auf die Bestandtheile, auf Composition und Decomposition unfrer Erdwesen gemacht bat, Die simpeln Grundfage, auf die die eleftrische, jum Theil auch die magnetische Daterie gebracht ift, scheinen mir dazu wo nicht nabe, so doch entferntere Borfchritte ju fenn, daß vielleicht mit ber Beit burch Ginen neuen Mittelbegrif es einem gludlichen Beiff gelingen wird, unfre Geogenie fo einfach zu erklaren, als Repler und Remton bas Sonnengebaude barftellten. Es ware schon, wenn hiemit manche als qualitates occultae bisher angenommene Naturkrafte auf erwiesene physische Wesen reducirt werden konnten.

Wie dem auch sen, so ist wohl unläugbar, daß die Natur auch hier ihren großen Schritt gehalten und die größeste Mannichfaltigkeit aus einer ins Unendliche fortgehenden Simplicität gewähret habe. Eh unfre Luft, unser Wasser, unser Erde hervorgebracht werden konnte, waren mancherlei einander auslösende, niederschlagende Stamina nöthig; und die vielfachen Gattungen der Erde, der Gesteine, der Ernstallisationen, gar der Organisation in Muscheln, Pflanzen, Thieren, zulest im Menschen wie viel Auslösungen und Revolutionen des Sinen in das Andre septen die voraus! Da die Natur nun allenthalben auch jest noch alles aus dem Feinsten, Kleinesten hervordringt, und indem sie auf unser Zeitmaaß gar nicht rechnet, die reichste Fülle mit der engsten Sparsamkeit mittheilet: so scheint dieses auch, selbst nach der mosaischen Tradition, ihr Gang gewesen zu senn, da sie zur Vildung oder vielmehr zur Ausbildung und Entwicklung der Geschöpfe den ersten Grund legte. Die Masse wirkender Kräfte und Elemente, aus der die Erde ward, enthielt wahrscheinlich als

Chaos alles, was auf ihr werden follte und konnte. In periodischen Zeitraumen entwickelte fich aus geistigen und Forperlichen staminibus die luft, bas Feuer, bas Baffer, Die Erde. Mancherlen Verbindungen des Waffers, ber Luft, des Lichts mußten vorhergegangen seyn, ebe ber Same ber erften Pflanzenorganisation, etwa bas Moos, hervorgeben konnte. Bicle Pflanzen mußten hervorgegangen und gestorben senn, ebe eine Thierorganifation ward; auch ben biefer giengen Infekten, Bogel, Bafferund Nachtthiere den gebildetern Thieren der Erde und des Tages vor; bis endlich nach allen die Krone der Organisation unfrer Erde, der Mensch, auftrat, Mierocos. mus. Er, ber Sohn aller Elemente und Wefen, ihr er-Tefenster Inbegrif und gleichsam die Bluthe ber Erdenschipfung konnte nicht anders, als das lette Schooskind der Datur fenn, zu beffen Bildung und Empfang viele Entwi-Gelungen und Revolutionen vorhergegangen fenn mußten.

Indessen wars eben so naturlich, daß auch Er noch viele erlebte, und ba die Ratur nie von ihrem Werk ablaft, noch weniger einem Bartlinge zu aut, baffelbe vernachläßigt oder verspätet: so mußte die Austrocknung und Kortbildung der Erde, ihr innerer Brand, Ueberschwemmungen und was sonst daraus folgte, noch lange und oft fortbauren, auch ba Menschen auf Erben lebten. Gelbft Die alteste Schrifttradition weiß noch von Revolutionen Diefer Urt und wir werden fpaterhin feben, was diefe furchterlichen Erfcheinungen ber erften Zeit beinah aufs ganze menschliche Geschlecht für ftarte Wirkungen gemacht haben. Sent find Umwalzungen Diefer ungeheuren Gattung feltner. weil die Erde ausgebildet oder vielmehr alt ist; nie aber konnen und werden sie unferm Geschlecht und Wohnplat gang fremde werden. Es war ein unphilosophisches Beichren, bas Boltaire ben Liffabons Sturg anhob, ba er beinah lafterno die Gottheit Deswegen anklagte. Sind wir und felbst nicht und alle bas unfre, selbst unfern Wohnplat, Die Erde, ben Elementen schuldig? Wenn Diefe, nach immer fortwirkenden Naturgeseten veriodisch aufwa-

den und das Ihre zurücke fodern, wenn Keuer und Waffer, Luft und Wind, die unfre Erde bewohnbar und frucht. bar gemacht haben, in ihrem lauf fortgebn und fie zerftoren: wenn die Sonne, Die uns fo lang als Mutter erwarmte, die alles Lebende auferzog und an goldenen Seilen um ihr erfreuendes Antlig lenkte - wenn sie die altern-De Rraft Der Erde, Die sich nicht mehr zu halten und fortzutreiben vermag, nun endlich in ihren brennenden Schoos zbae: was geschabe anders, als was nach ewigen Gesethen der Weisheit und Ordnung geschehen mußte? Sobald in einer Natur voll veranderlicher Dinge Gang fenn muß: fo bald muß auch Untergang fenn; scheinbarer Untergang namlich, eine Abwechselung von Bestalten und Kormen. Mie aber trift Dieser Das Innere Der Matur, Die über-allen Ruin erhaben, immer als Phonix aus ihrer Usche ersteht und mit jungen Rraften blubet. Schon die Bildung unfres Bohnhauses und aller Stoffe, Die es hergeben fonnte, muß uns also auf die Binfalligkeit und Abwechselung aller Menschengeschichte bereiten; mit jeder nabern Unficht erblicken wir diese mehr und mehr.

## IV.

Unfre Erde ist eine Rugel, die sich um sich selbst, und gegen die Sonne in schiefer Nich= tung beweget.

Wie der Cirkel die vollkommenste Figur ist, indem er unter allen Gestalten die größeste Flache in der leichtesten Construction einschließt und bei der schönsten Einfalt die reichste Mannichfaltigkeit mit sich führet: so ist unsre Erde, so sind alle Planeten und Sonnen, alle Augelgestalten, mithin als Entwurfe der einfachsten Fülle, des bescheidensten Reichthums aus den Handen der Natur geworfen. Erstaunen muß man über die Vielhelt der Abanderungen, die auf unsver Erde wirklich sind; noch mehr erstaunen aber über die Einheit, der diese unbegreisliche Mannichfaltigkeit dienet. Es ist ein Zeichen der tiesen nordischen Barbaren, in der wir die Unfrigen erziehen, daß wir ihnen nicht von Jugend auf einen tiesen Eindruck dieser Schöne, der Einheit und Mannichfaltigkeit auf unsver Erde, geben. Ich wünschte, mein Buch erreichte nur einige Striche zu Darstellung dieser großen Aussicht, die mich seit meiner frühesten Selbstildung erfaßt hat und mich zuerst auf das weite Meer freier Begriffe führte. Sie ist mir auch so lang heilig, als ich diesen alles umwölbenden Himmel über und diese alles fassende, sich selbst umkreisende Erde unter mir sehe.

Unbegreiflich ists, wie Menschen so lange ben Schatten ihrer Erde im Monde sehen konnten, ohne zugleich es tief zu fuhlen, daß alles auf ihr Umfreis, Rad und Beranderung fen. Wer, Der Diese Figur je beherzigt hatte, ware hingegangen, Die gange Welt zu Ginem Wortglauben in Philosophie und Religion zu bekehren, ober sie dafur mit Dumpfem aber beiligem Gifer zu morden? Alles ift auf unfrer Erde Abwechselung einer Rugel: fein Punkt bem andern gleich, fein Bemifphar bem andern gleich, Oft und Beft fo febr einander entgegen, als Mord und Gub. Es ift eingeschrankt, Diefe Abwechselung blos ber Breite nach berechnen zu wollen, etwa weil die lange weniger ins Auge fällt und nach einem alten ptolomaischen Rachwerk von Climaten auch die Menschengeschichte zu theilen. Den Alten war die Erde minder bekannt; jest kann sie uns zu allaemeiner Uebersicht und Schagung mehr bekannt fenn, ale allein burch nord = und füdliche Grade.

Alles ist auf der Erde Veranderung: hier gilt fein Einschnitt, keine nothdurftige Abtheilung eines Globus oder einer Charte. Wie sich die Rugel dreht, drehen sich auch auf ihr die Ropfe, wie die Climaten; Sitten und Religionen, wie die Herzen und Kleider. Es ist eine unfägliche Weisheit darinn, nicht, daß alles so vielsach; son-

vern daß auf der runden Erde alles noch so ziemlich unison geschaffen und gestimmt ist. In diesem Gesetz viel mit Einem zu thun und die größeste Mannichsaltigkeit an ein zwangloses Einerlei zu knupfen, liegt eben der Apfel der Schönheit.

Gin sanftes Gewicht knupfte Die Datur an unsern Ruf, um une Diefe Ginheit und Stetigkeit zu geben: es heißt in der Korperwelt Schwere, in der Beifterwelt Tragbeit. Wie alles zum Mittelpunkt brangt und nichts von ber Erde hinmeg kann, ohne daß es je von unferm Willen abbange: ob wir darauf leben und fferben wollen? fo giebet Die Natur auch unfern Geift von Kindheit auf mit farfen Felfeln, jeben an fein Gigenthum, b. i. an feine Erde: (benn mas hatten wir endlich anders jum Gigenthum als Diese?) Jeder liebet sein Land, seine Sitten, seine Sprache, sein Weib, feine Rinder, nicht weil sie die besten auf ber Belt, sondern weil sie Die bewährten Seinigen find und er in ihnen fich und feine Dube felbft liebet. Go gewohnet fich jeder auch an die schlechteste Speife, an die bartelfe Lebensart, an Die robeste Sitte Des raubesten Klima und findet zulett in ihm Behaglichkeit und Rube. Gelbit Die Zugvogel nisten, wo sie gebohren sind, und das schlechtelfe, raubefte Baterland bat oft fur ben Menfchenftamm, ber fich baran gewohnte, Die ziehenoften Feffeln.

Fragen wir also: wo ist das Vaterland der Menschen? wo ist der Mittelpunkt der Erde? so wird überall die Antwort senn können: hier, wo du stehest! es sen nahe dem beeisten Pol oder gerade unter der brennenden Mittagssonne. Ueberall, wo Menschen leben können, leben Menschen und sie können sast überall leben. Da die große Mutter auf unsrer Erde kein ewiges Einerlen hervorbringen konnte noch mochte: so war kein andres Mittel, als daß sie das ungeheuerste Vielerlei hervortrieb und den Menschen aus einem Stoff webte, dies große Vielerlei zu ertragen. Späterhin werden wir eine schöne Stusenleiter sinden, wie sich, nachdem die Kunst der Organisation in einem Gesch

schöpf zunimmt, auch die Fähigkeit besselben vermehret, mancherlen Zustände auszudauern und sich nach jedem derfelben zu bilden. Unter allen diesen veränderlichen, ziehbaren, empfänglichen Geschöpfen ist der Mensch das empfänglichse: die ganze Erde ist für ihn gemacht, Er sür

Die ganze Erbe.

Laffet uns alfo, wenn wir über bie Beschichte unfres Geschlechts philosophiren wollen, so viel moglich alle enge Gedankenformen, Die aus der Bildung Eines Erdfrichs, wohl gar nur Giner Schule genommen find, verlaugnen. Richt was der Mensch ben und ift, oder gar was er nach ben Begriffen irgend eines Traumers fenn foll; fondern mas er uberall auf der Erde und doch zugleich in jeglichem Strich besonders ift, d. i. wozu ihn irgend nur die reiche Mannichfaltigkeit der Zufälle in den Banden der Ratur bilden Konnte; Das laffer uns auch als Absicht ber Natur betrach. ten. Wir wollen feine Lieblingsgestalt, feine Lieblingsgegegend für ihn suchen und finden; wo er ist, ift er ber herr und Diener der Natur, ihr liebstes Rind und vielleicht qugleich ihr aufs harteste gehaltner Stlave. Bortheile und Rachtheile, Krankheiten und Uebel, fo wie neue Arten Des Genuffes, der Fulle, Des Segens erwarten überall feiner und nachdem die Burfel Diefer Umftande und Befchaffenbeiten fallen; nachdem wird er werden.

Durch eine leichte für uns noch unerklärbare Ursache hat die Natur diese Mannichfaltigkeit der Geschöpfe auf Erden nicht nur befördert sondern auch eingeschränkt und seitgestellet: es ist der Winkel un frer Erdare zum Sonnenäquator. In den Gesehen der Rugelbewegung liegt er nicht: Jupiter hat ihn nicht; dieser stehet senkerecht auf der Bahn zur Sonne. Mars hat ihn wenig; die Benus dagegen ungeheuer spis und auch der Saturn mit seinem Ringe und seinen Monden drückt sich seitwarts nieden. Welche unendliche Verschiedenheit der Jahreszeiten und Sonnenwirkung wird dadurch in unserm Sternenspstem veranlaßt! Unse Erde ist auch hier ein geschontes Kind, eine mittlere Gesellin; der Winkel, mit dem sie ein-

gefente

gefenkt ift, beträgt noch nicht 24 Grabe. Db fie ihn von ieber gehabt? Davon barf icht noch feine Frage fenn; genug fie hat ihn. Der unnaturliche, wenigstens uns unerflarlithe Winkel ift ihr eigen geworden und hat fich feit Jahrtaufenden nicht verandert; er scheinet auch zu dem, was jest die Erde und auf ihr das Menschengeschlecht senn foll, nothwendig. Mit ihm namlich, mit Diefer ichiefen Richtung gur Efliptif; werden bestimmt-abwechselnde Bonen, Die Die gange Erde bewohnbar machen, vom Pol bis zum Mequator, vom Mequator wieder zum Pol bin. Die Erde muß fid) regelmäßig beugen, damit auch Begenden, Die fonft in Cimmerischer Ralte und Kinfternif lagen, Den Stral der Sonne febn und zur Organisation geschickt werben. Da une nun Die lange Erdgeschichte zeigt, bag auf alle Revolutionen des menschlichen Verstandes und feiner Mirfungen das Berhaltniß der Zonen viel Ginfluß gehabt: benn weder aus bem kaltesten noch beiffesten Erdaurtel find jemals die Wirkungen aufs Bange erfolgt, Die Die gema-Rigte Zone hervorbrachte; fo feben wir abermals, mit welchem feinen Zuge der Finger der Allmacht alle Umwalzungen und Schattirungen auf ber Erde umschrieben und begirft bat. Rur eine fleine andre Richtung ber Erde gur Sonne und alles auf ihr ware anders.

Ubgemeßne Mannichfaltigkeit also ist auch hier bas Geses der bilbenden Kunst des Weltschöpfers. Es war ihm nicht genug, daß die Erde in Licht und Schatten, daß das menschliche Leben in Tag und Nacht vertheilt würde; auch das Jahr unsers Geschlechts sollte abwechseln und nur einige Tage erließ er uns am Herbst und Winter. Hiernach wurde auch die Länge und Kürze des menschlichen Lesbens, mithin das Maaß unserer Kräfte, die Nevolutionen des menschlichen Ulters, die Abwechselungen unserer Geschäfte, Phänomene und Gedanken, die Nichtigkeit oder Dauer unsere Entschlüße und Thaten bestimmt: denn alles dies, werden wir sehen, ist zulest an dies einsache Geses der Tages und Jahrszeiten gebunden. Lebte der Mensch länger, wäre die Kraft, der Zweck, der Genuß seines Les

23

bens weniger wechselnd und zerstreut, eilte nicht die Natur so periodisch mit ihm, wie sie mit allen Erscheinungen der Jahrszeiten um ihn eilet: so fande frenlich zwar weder die große Extension des Menschenreichs auf der Erde, und noch weniger das Gewirre von Scenen statt, das uns jest die Geschichte darbeut: auf einem schmaleren Kreise der Bewohnung aber wirkte wahrscheinlich unfre Lebenskraft inniger, stärker, sester. Jest ist der Inhalt des Predigerbuchs das Sombol unserer Erde: Alles hat seine Zeit: Winter und Sommer, Herbst und Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe. Unter unsers schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Menschen Jahresperiode.

#### V.

# Unfre Erde ift mit einem Dunftfreise umhullet und ist im Conflict mehrever himmlischen Sterne.

Reine Luft zu athmen sind wir nicht fabig, ba wir eine fo aufammengefeste Organifation find, ein Inbegrif fast aller Dragnisationen der Erde, Deren erste Bestandtheile vielleicht alle aus der Luft niedergeschlagen wurden und durch Hebergange aus bem Unfichtbaren ins Sichtbare traten. Wahrscheinlich war, als unfre Erde ward, Die Luft bas Zeughaus der Krafte und Stoffe ihrer Bildung, und ift fie es nicht noch? Wie manche einst unbekannte Dinge find in den neuern Jahren entdeckt worden, die alle im Medium Der Luft wirken. Die elektrische Materie und der magnetis iche Strom, das Brennbare und die Luftfaure, erfaltende Salze und vielleicht lichttheile, Die Die Sonne nur anreat: lauter machtige Principien ber Naturwirkungen auf Der Erde: und wie manche andre werden noch entbeckt werden! Die Luft beschmangert und loset auf: sie sauget ein, macht Bahrungen und schlagt nieder. Sie scheint also die Mutter der Erdaeschopfe, so wie der Erde felbst zu fenn; bas

allgemeine Behikel der Dinge, die sie in ihren Schoos ziehet und aus ihrem Schoos forttreibt.

Es bedarf keiner Demonstration, daß auch in die geifligsten Bestimmungen aller Erdgeschopfe Die Utmosphare mit einfliesse und wirke; mit und unter ber Sonne ift fie gleichsam Die Mitregentin der Erde, wie fic einst ihre Bild. nerin gewesen. Welch ein allgemeiner Unterschied wurde fich ereignen, wenn unfre Luft eine andere Glafficitat und Schwere, andre Reinigkeit und Dichtigkeit gehabt, wenn sie ein andres Baffer, eine andre Erde niedergeschlagen batte, und in andern Ginfluffen auf die Organisation der Korper wirkte! Gewiß ist Diefes ber Fall auf andern Planeten, Die fich in andern Luftregionen gebildet haben; Daber auch jeder Schluß von Substanzen und Erscheinungen unfrer Erde auf Die Gigenschaften jener fo mißlich ift. Muf Diefer mar Prometheus Schopfer; er formte aus niedergeschlagnem weichen Thon und holte aus der Sohe so viel lichte Funken und geistige Rrafte, als er in diefer Sonnen-Entfernung und in einer specifisch so und nicht andere schweren Maffe habhaft werden fonnte.

Auch die Verschiedenheit der Menschen, so wie aller Produkte der Erdkugel muß sich also nach der specisischen Verschiedenheit des Mediums richten, indem wir wie im Organ der Gottheit leben. Hier kommt es nicht blos auf Eintheilung der Zonen nach Hise und Kälte, nicht blos auf Leichtigkeit und Schwere des drückenden Luftkörpers; sondern unendlich mehr auf die mancherlei wirksamen, geistigen Kräfte an, die in ihr treiben, ja deren Inbegrif eben vielleicht alle ihre Eigenschaften und Phänomene ausmacht. Wie der elektrische und magnetische Strom unsre Erde umsließt? welche Dünste und Dämpfe hier oder dort aussteigen? wohin sie treiben? worein sie sich verwandeln? was sie für Organisationen gebähren? wie lange sie diese erhalten? wie sie sie ausschen? das alles giebt sichtbare Schlüsse auf die Beschaffenheit und Geschichte jeglie cher Menschenart: denn der Menschist sa, wie alles andre,

23 2

ein Zögling ber Luft und im ganzen Kreise seines Dasenns aller Erdorganisationen Bruder.

Mich dunkt, wir geben einer neuen Welt von Kenntniffen entgegen, wenn sich die Bevbachtungen, Die Boi-le, Borhave, Sales, Gravefand, Franklin, Prieftlei, Blad, Crawfort, Wilfon, Achard u. a. über Sige und Ralte, Elektricitat und Luftarten, famt andern chemischen Wesen und ihren Ginfluffen ins Erd = und Pflanzenreich, in Thiere und Menschen gemacht haben, zu einem Raturspftem fammlen werden. Wurden mit der Zeit diese Beobachtungen so vielfach und allgemein als die zunehmende Erkenntniß mehrerer Erdstriche und Erdprodukte julagt, bis das wachsende Studium der Matur gleichsam eine allverbreitete freie Akademie stiftete, Die fich mit vertheilter Hufmerkfamkeit, aber in Ginem Beift Des Wahren, Sichern, Rüglichen und Schonen Die Ginflusse dieser Wesen hie und da, auf Dies und Jenes bemerkte: so werden wir endlich eine geographische Merologie erhalten und dies große Treibhaus der Natur in tausend Beranderung nach einerlei Grundgefeten wirken feben. Die Bildung der Menschen an Korper und Geist wird sich mit baraus erklaren; zu beren Bemalbe uns jest nur einzelne jedoch zum Theil febr beutliche Schattenzuge gegeben find.

Aber die Erde ist nicht allein da im Universum; auch auf ihre Atmosphäre, auf dies große Behältniß wirkender Kräfte wirken andere Himmelswesen. Die Sonne, der ewige Feuerball, regt sie mit seinen Stralen: der Mond, dieser drückende schwere Körper, der vielleicht gar in ihrer Atmosphäre hangt, drückt sie jeht mit seinem kalten und sinstern, jeht mit seinem von der Sonne erwärmten Untliß. Wald ist er vor, bald hinter ihr; jeht ist sie der Sonne näher; jeht ferner. Undere Himmelskoper nahen sich ihr, drängen auf ihre Bahn und modificiren ihre Kräfte. Das ganze Himmelssystem ist ein Streben gleich - oder ungleich-artiger aber mit großer Stärke getriebner Kugeln gegen

einander; und nur die Gine große Idee ber Allmacht ifis, Die dies Getriebe gegen einander wog und ihnen in ihrem Rampf beiftebet. Der menschliche Verstand hat auch hier im weitesten Labyrinth strebender Krafte einen Kaben gefunden und beinah Bunderdinge geleistet, zu denen ihm der so unregelmäßige, von zwen entgegengefegten Druckwerfen getriebne und glucklicher Weise uns so nabe Mond die gro-Befte Korderung gab. Berben einft alle Diefe Bemerfungen und ihre Resultate auf Die Beranderungen unfrer Luft-Kugel angewandt werden, wie sie bei ber Ebbe und Kluth schon angewandt find: wird ein vielfahriger Fleiß an ver-Schiedenen Orten der Erde, mit der Bulfe garter Werfzeuge, die zum Theil ichon erfunden find, fortfahren, Die Revolutionen Dieses himmlischen Meers nach Zeiten und Lagen zu ordnen und zu einem Ganzen zu bilden: fo wird, bunkt mich, die Uftrologie aufe neue in der ruhmwur-Digften nutlichften Gestalt unter unsern Wiffenschaften erscheinen und was Toalbo anfing, wozu de Luc, Lambert, Tobias Maner, Bodmann u. a. Grund-fage ober Beibulfe gaben, das wird vielleicht (und gewiß mit großem Blick auf Geographie und Geschichte ber Menschheit) ein Gatterer vollenden.

Genug, wir werden und wachsen, wir wallen und streben unter oder in einem Meer zum Theil bemerkter, zum Theil geahneter Himmelskrafte. Wenn Luft und Witterung so vieles über und und die ganze Erde vermögen: so wars auch vielleicht im Größern hier Ein elektrischer Funke, der in diesem menschlichen Geschöpf reiner traf, dort eine Portion entzündbaren Zunders, die sich in Jenem gewaltiger ballte; hier eine Masse mehrerer Kälte und Heiterkeit, dort ein sanstes, milderndes stüssiges Wesen, was uns die größesten Perioden und Revolutionen der Menschheit bestimmt und geändert hat. Nur der allgegenwärtige Blick, unter dem nach ewigen Gesehen sich auch dieser Teig bildet; nur Er ists, der in dieser physischen Kräste-Welt jedem Punkt des Elements, jedem springenden Kunken und Aetherstral sei-

ne Stelle, seine Zeit, seinen Wirkungefreis zeichnet, um ihn mit andern entgegengesetten Kraften zu mischen und zu mildern.

# VI.

Der Planet, den wir bewohnen, ist ein Erds geburge, das über die Wasserflache hervorragt.

Der simple Anblick einer Weltcharte bestätigt dieses. Ketten von Gebürgen sinds, die das sesse Land nicht nur durchschneiden, sondern die auch offenbar als das Gerippe dastehn, an und zu dem sich das Land gebildet hat. In Amerika läuft das Gebürge längst dem westlichen User durch den Isthmus hinaus. Es geht queer hin, wie sich das Land
ziehet: wo es mehr in die Mitte tritt, wird auch das Land
breiter, bis es sich über Neumerico in unbekannten Gegenden verlieret. Wahrscheinlich geht es auch hier nicht nur
höher hinauf bis zu den Eliasbergen fort; sondern hängt
auch in der Vreite mit mehreren, insonderheit den blauen
Vergen zusammen, so wie in Südamerika, wo das Land
breiter wird, auch Verge sich nörd- und östlich hinziehn.
Amerika ist also, selbst seiner Figur nach, ein Erdstrich an
seine Verge gehängt und gleichsam an ihren Fuß ebner oder
schrosser hinangebildet.

Die drei andern Welttheile geben einen zusammengesestern Anblick, weil ihr großer Umfang im Grunde nur Ein Welttheil ist; indessen ists auch bei ihnen ohne Mühe kennbar, daß der Erdrücken Asiens der Stamm der Gebürge sen, die sich über diesen Welttheil und über Europa, vielleicht auch über Ufrika, wenigstens über seinen obern Theil verbreiten. Der Utlas ist eine Fortstreckung der Ustatischen Gebürge, die in der Mitte des Landes nur eine größere Höhe gewinnen, und sich durch die Vergreihen am Nil wahrscheinlich mit den Mondsgebürgen binden. Ob diese Mondsgebürge der Höhe und Breite nach ein wirklicher Erdrücken seinen? muß die Zukunft lehren. Die Größe des Landes und einige zerstückte Nachrichten sollten es zu vermuthen geben; indessen scheint eben auch die proportionirte Wenigkeit und Kleinheit der Flüsse dieses Erdstrichs, die uns bekannt sind, noch nicht eben dasür zu entscheiden, daß seine Höhe ein wahrer Erdgürtel sen, wie der Asiatische Ural oder die Amerikanischen Cordisleras. Genug, auch in diesen Welttheilen ist offenbar das Land den Gebürgen angebildet. Alle seine Strecken lausen parallel den Uesten ber Verge; wo diese sich breiten und verästigen, breiten sich auch die Länder. Dies gilt dis auf Vorgebürge, Inseln und Halbinseln: Das Land streckt seine Arme und Glieder, wie sich das Geripp der Gebürge streckt; es ist also nur eine mannigsaltige in mancherlei Schichten und Erdlagen an sie angebildete Masse, die endlich bewohnbar worden.

Muf Die Fortleitung ber erften Geburge fams alfo an, wie die Erde als festes Land da steben foilte; sie scheinen gleichsam ber alte Rern und Die Strebepfeiler ber Erbe gu fenn, auf welche Waffer und Luft nur ihre Last ablegten, bis endlich eine Pflanzstätte der Organisation herabgedachet und geebnet ward. Mus dem Umschwung einer Rugel find Diese altesten Geburgketten nicht zu erklaren: fie find nicht in der Gegend des Mequators, wo der Rugelschwung am aroßesten war; sie laufen demselben auch nicht einmal parallel, vielmehr geht die Amerikanische Bergreibe gerade burch den Aequator. Wir durfen also von Diesen mathematischen Bezirkungen bier fein licht fordern: Da überhaupt auch die hochsten Berge und Bergreihen gegen die Masse der Augel in ihrer Bewegung ein unbedeutendes Nichts find. Ich halte es also auch nicht für gut, in Mamen ber Beburgketten Mehnlichkeit mit dem Meguator und ben Deridianen zu substituiren, da zwischen beiden fein mabrer Busammenhang statt findet und die Begriffe Damit eber irre geführt wurden. Auf ihre urfprungliche Geftalt, Erzeugung und Fortfreckung, auf ihre Sobe und Breite, furs

auf ein physisches Naturgesch kommt es an, das uns ihre Bildung und mit derselben auch die Bildung des selsen Landes erkläre. Ob sich nun ein solches physisches Naturgeses sinden ließe? ob sie als Stralen aus Sinem Punkt? oder als Aeste aus Sinem Stamm? oder als winklichte Huseisen dastehn? und was sie, da sie als nacte Gebürge, als ein Gerippe der Erde hervorragten, sür eine Bildungsregel hatten? Dies ist die wichtige, bisher noch unaufgelösete Frage, der ich eine genugthuende Ausdesung wünschte. Wohlverstanden nehmlich, daß ich hier nicht von herangeschwemmten Bergen, sondern vom ersten

Grund = und Urgeburge ber Erde rebe.

Benug: wie fich die Geburge gogen, ftreckten fich auch die lander. Alsen ward zuerst bewohnbar, weil es Die höchsten und breitesten Bergketten und auf seinem Ruden eine Ebne befaß, die nie bas Meer erreicht hat. Sier war also nach aller Wahrscheinlichkeit irgend in einem gluckfeligen Thal am Rug und im Bufen Der Geburge ber erfte erlesene Bohnsig ber Menschen. Bon da breiteten sie fich sublich in die schönen und fruchtbaren Ebnen langst ben Stromen binab; nordwarts bilbeten fich bartere Stamme, Die zwischen Rluffen und Bergen umberzogen und sich mit ber Zeit westwarts bis nach Europa brangten. Ein Bug folgte dem andern; ein Bolk drangte das andre; bis fie abermals an ein Meer, Die Offfee, famen, jum Theil berübergingen, jum Theil fich brachen und bas fubliche Europa befetten. Dies hatte von Uffen aus fudwarts schon andre Zuge von Bolkern und Colonien erhalten; und so wurde durch verschiedne, zuweilen sich entgegengesetze Menschenstrome Diefer Winkel Der Erde so Dicht bevolfert als er bevolkert ift. Mehr als Ein gedrängtes Bolk jog fich zulege in die Geburge und ließ seinen Ueberwindern die Planen und offene Felder: Daber wir beinah auf der gangen Erde die altesten Reste von Nationen und Sprachen entweder in Bergen oder in den Ecken und Winkeln des Landes antreffen. Es giebt fast keine Infel, keinen Erdftrich, wo nicht ein fremdes spateres Bolk die Conen bewohnt und raube altere Rationen fich in die Berge versteckt baben. Bon Diesen Bergen, auf benen fie ihre hartere Lebensart fortfetten, find fodenn oft in fpatern Zeiten Revolutionen bewirkt worden, die die Ebnen mehr oder minber umfehrten. Indien, Perfien, Gina, felbft die meftlichen affatischen Lander, ja das durch Runffe und Erdabtheilungen wohl verwahrte Europa wurde mehr als einmal von den Bolkern der Geburge in umwalzenden Beeren beimgefucht; und mas auf dem großen Schauplat ber Dationen geschab, erfolgte in kleinern Bezirken nicht minder. Die Maratten in Gudaften: auf mehr als Giner Infel ein wildes Geburavolk: in Europa bie und ba Reste von alten tapfern Bergbewohnern ftreiften umber, und wenn fie nicht Ueberwinder werden fonnten, wurden fie Rauber. Rury Die großen Bergstrecken ber Erde scheinen so wie ber erste Wohnsis, so auch die Werkstate der Revolutionen und ber Erhaltung bes menschlichen Geschlechts zu fenn. Die sie ber Erde Baffer verleihen, verlieben sie ihr auch Bolfer: wie fich auf ihnen Quellen erzeugen, fpringt auch auf ihnen der Beift des Muths und der Freiheit, wenn Die milbere Chene unterm Joch ber Gefete, ber Runfte und Lafter erliegt. Roch jest ift die Bobe Affens der Tummelplat von großentheils wilden Bolkern; und wer weiß. ju welchen Heberschwemmungen und Erfrischungen funftiger Jahrhunderte fie da find?

Von Ufrika wissen wir zu wenig, um über das Treiben und Drängen der Bölker daselbst zu urtheilen. Die obern Gegenden sind, auch dem Menschenstamm nach, gewiß aus Usien beset; und Aegypten hat seine Eultur wahrscheinlich nicht vom höhern Erd - Nücken seines sesteu tandes, sondern von Usien aus erhalten. Wohl aber ists von Aethiopiern überschwemmt worden und auf mehr als Einer Küsse, (weiter kennen wir ja das Land nicht) hört man von herabdrängenden wilden Völkern der Höhe des Erdtheils. Die Gagas sind als die eigentlichsten Menschenfresser berühmt: die Kassern und die Völker über Monomotapa sollen ihnen an Wildheit nicht nachgeben.

Kurz, an den Mondsbergen, die die weiten Strecken des innern landes einnehmen, scheint auch hier, wie allent-halben, die ursprüngliche Rauheit dieses Erdgeschlechts zu wohnen.

Wie alt oder jung die Bewohnung Umerika's seyn möge: so hat sich gerade am Fuß der höchsten Cordilleras der gebildetste Staat dieses Welttheils gesunden, Peru: aber nur am Fuß des Verges, im gemäßigten schönen Thal Quito. Längst der Vergstrecke von Chili, bis zu den Patagonen strecken sich die wilden Völker hinab. Die andern Vergketten und überhaupt das ganze Land im Innern ist ums zu wenig bekannt; indeß bekannt genug, um überall den Saß bestätigt zu sinden, daß auf und zwischen den Vergen alte Sitte, originale Wildheit und Freiheit wohne. Die meisten dieser Völker sind von den Spaniern noch nicht bezwungen und sie mußten ihnen selbst den Namen los bravos geden. Die kalten Gegenden von Nordamerika, so wie die von Usien, sind dem Clima und der Lebensart ihrer Völker nach, sür eine weite große Verghöhe zu halten.

So hat also die Natur mit den Bergreihen, Die sie 30g, wie mit den Stromen, die sie herunter rinnen ließ, gleichsam den roben aber festen Grundriß aller Menschenge-Schichte und ihrer Revolutionen entworfen. Bie Bolfer hie und da durchbrachen und weiteres land entdeckten: wie fie lanast den Stromen fortzogen und an fruchtbaren Dertern Butten, Dorfer und Stadte bauten; wie fie fich amischen Bergen und Buften, etwa einen Strom in Der Mitte, gleichsam verschanzten und biefen von der Ratur und ihrer Gewohnheit abgezirkten Erdfrich nun das Ihre nannten: wie hieraus nach ber Beschaffenheit ber Wegend verschiedne Lebensarten, zulegt Reiche entstanden, bis das menschliche Geschlecht endlich Ufer fand, und an dem meiftens unfruchtbaren Ufer auf ber Gee geben und aus ihr Mahrung gewinnen lernte - Das Alles gehort fo febr zur naturlich = fortschreitenden Geschichte des Menschenge-Schlechts, als zur Raturgeschichte Der Erbe. Gine andre

Sibe wars, die Jagdnationen erzog, die also Wildheit unterhielt und nothig machte: eine andre, mehr ausgebreitet und milbe, die Birtenvolkern ein Feld gab und ihnen friedliche Thiere zugesellte: eine andre, Die den Ackerbau leicht und nothwendia machte; noch eine andre, Die aufs Schwimmen und ben Fischfang fließ, endlich und zulete gar zum Sandel führte - lauter Perioden und Buftande Der Menschheit, Die Der Bau unfrer Erde in feiner naturliden Berichiedenheit und Abwechselung nothwendig machte. In manchen Erdstrichen haben sich baber die Sitten und Lebensarten Jahrtaufende erhalten; in andern find fie. meistens durch aussere Ursachen, verandert worden, aber immer nach Proportion des Landes, von bem die Beranderung kam, so wie dessen, in dem sie geschah und auf das fie mirtte. Meere, Berafetten und Strome find Die naturlichten Abscheidungen so der Lander, so auch der Bolfer, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in den ardkesten Revolutionen menschlicher Dinge find fie Die Directionslinien oder die Grenzen der Weltgeschichte gewesen. Liefen die Berge, flogen die Strome, uferte bas Meer an-Ders; wie unendlich anders hatte man fich auf Diefem Tummelplat von Rationen umbergeworfen!

Ich will nur einige Worte über die Ufer des Meers sagen: sein Schauplas ist so weit, als mannichfaltig und groß die Aussicht des kesten Landes. Was ists, das Usien so zusammenhängend an Sitten und Vorurtheilen, ja recht eigentlich zum ersten Erziehungshause und Vildungsplatz der Volker gemacht hat? Zuerst und vorzüglich, daß es solch eine große Strecke sesten Landes ist, in welchem Volker sich nicht nur leicht fortbreiten, sondern auch lange und immer zusammenhangen mußten, sie mochten wollen oder nicht. Das große Gebürge trennt Nord = und Südasien; sonst aber trennet diese weiten Strecken kein Moer; der einzige Caspische See ist als ein Rest des alten Weltmeers am Fuß des Caucasus stehen geblieben. Hier sand also die Tradition so leicht ihren Weg, und konnte durch neue Traditionen aus derselben oder einer andern Gegend verstärkt

werden. Hier wurzelte also alles so tief, Religion, Bateransehen, Despotismus! Je naher nach Usien, destomehr sind diese Dinge als alte ewige Sitte zu Hause, und
ohngeachtet aller Verschiedenheiten einzelner Staaten sind
sie über das ganze Südassen gebreitet. Das nordliche,
das durch hohe Vergmauern von jenem geschieden ist, hat
sich in seinen vielen Nationen anders, aber Tros aller Verschiedenheit der Völker unter sich, auf einen eben so einsormigen Fuß gebildet. Der ungeheuerste Strich der Erde,
die Tartarei, wimmelt von Nationen verschiedener Abkunst,
die doch beinah alle auf Einer Stuse der Eultur stehen:
denn kein Meer trennt sie: sie tummeln sich alle umber auf

einer großen Nordwarts - hinabgefenkten Tafel.

Dagegen, was macht das kleine rothe Meer fur Unterscheidung! Die Abessinier sind ein Arabischer Bolferfamm, die Megnpter ein Uffatifches Bolf: und welch eine andre Welt von Sitten und lebensweise errichtete fich unter ihnen! Un ben untersten Ecken von Usien zeigt fich ein gleis ches. Der fleine persische Meerbusen, wie febr trennt er Arabien und Persien! Der kleine malanische Sinus, wie fehr unterscheidet er die Malanen und Kambojer von einander! Bei Ufrika ifte offenbar, Daß Die Sitten feiner Einwohner weniger verschieden sind, weil diese durch feine Meere und Meerbusen, sondern vielleicht nur durch die Buften von einander getrennt werden. Auch fremde Rationen haben daber weniger auf daffelbe wirken konnen und uns, Die wir alles durchkrochen haben, ift diefer ungeheure Erdtheil so gut als unbekannt: blos und allein, weil er keine tiefe Ginschnitte bes Meers hat und sich wie ein unzugangbares Goldland mit Giner ftumpfen Strede ausbrei-Umerika ist vielleicht auch deswegen voll so viel kleiner fet. Mationen, weil es nord- und fublich mit Fluffen, Geen und Bergen durchschnitten und zerhacht ift. Geiner Lage nach ists von außen das zugangbarste Land, da es aus zwei Salbinfeln bestehet, Die nur durch einen engen Ifthmus zusammenhangen, an dem die tiefe Ginbucht noch einen Archivelagus von Inseln bildet. Es ist also gleichsam

ganz Ufer; und daher auch der Besitz fast aller Europäisichen Seemächte, so wie im Rriege immer der Upfel des Spiels. Günstig ist diese tage für und Suropäische Räuber; ungünstig war seine innere Durchschnittenheit für die Bildung der alten Sinwohner. Sie lebten von einander durch Seen und Ströme, durch plöslich abbrechende Hohen und Liesen zu sehr gesondert, als daß die Cultur Sines Erdstrichs oder das alte Wort der Tradition ihrer Läter sich, wie in dem breiten Usien, hätte besestigen und

ausbreiten mogen. Warum zeichnet fich Europa burch feine Verschiedenbeit von Rationen, durch seine Bielgewandtheit von Sitten und Runften, am meisten aber durch die Wirksamkeit aus, die es auf alle Theile der Welt gehabt hat? 36 weiß wohl, daß es einen Zusammenfluß von Ursachen giebt, ben wir hier nicht auseinander leiten konnen; physisch aber ifts unleugbar, baß fein durchschnittenes, vielgestaltiges Land mit dazu eine veranlassende und fordernde Urfache aewesen. Als auf verschiednen Wegen und zu verschiednen Beiten fich Die Bolfer Ufiens bicher jogen: welche Buchten und Bufen, wie viele und verschieden laufende Strome. welche Abwechselung kleiner Bergreihen fanden sie bier! Sie konnten zusammen senn und sich trennen, auf einander wirken und wieder in Friede leben; Der vielgegliederte fleine Welttheil ward also ber Markt und bas Gedrange aller Erdvolfer im Rleinen. Das einzige mittellandische Meer, wie sehr ist es die Bestimmerin des ganzen Europa worden! fo daß man beinah fagen kann, daß dies Meer allein ben Heber - nnd Fortgang aller alten und mittlern Cultur gemacht habe. Die Office ftehet ihm weit nach, weil fie nordlicher : amischen hartern Rationen und unfruchtbarern Landern, gleichsam auf einer Mebenstrafe Des Weltmarkte, liegt; indessen ist auch sie bem ganzen Nord-Europa das Muge. Ohne fie maren die meiften ihr angrenzenden lanber barbarisch, falt und unbewohnbar. Ein gleiches ifts mit dem Ginschnitt zwischen Spanien und grankreich, mit bem Ranal zwischen Diesem und England, mit ber Gestalt

Englands, Italiens, des alten Griechenlandes. Man andere die Grenzen dieser lander, nehme hier eine Meerenge weg, schließe dort eine Straße zu; und die Bildung und Verwüstung der Welt, das Schickfal ganzer Wolker und Welttheile geht Jahrhunderte durch auf einem andern Weae.

3weitens fragt man alfo: warum es auffer unfern vier Welttheilen keinen funften Welttheil in jenem ungeheuern Meer giebt, in dem man ihn so lange für gewiß gehalten: so ist Die Antwort anjekt durch Thatsachen ziemlich entschieden: weil es in dieser Meerestiefe fein so hobes Urgeburge gab, an dem fich ein großes festes land bilden konnte. Die asiatischen Geburge schneiden sich in Cenlon mit dem Udams = Berge auf Sumatra und Borneo mit ben Beraftrecken aus Malakka und Siam ab: so wie die Ufrikanischen am Vorgeburge ber guten hoffnung und bie Umerikanischen am Feuerlande. Run geht ber Granit, Die Grundsaule des festen Landes, in die Tiefe nieder und Kommt, hoben Strecken nach, nirgend mehr überm Meer jum Vorichein. Das große Reuholland hat feine Beburafette Der ersten Gattung; Die Philippinen, Molukken und die andern bin und wieder zerstreueten Infeln find alle nur vulkanischer Urt, und viele derselben haben noch bis jest Bulfane. Sier konnten also zwar der Schwefel und Die Riese ihr Werk verrichten und den Gewürzgarten der Welt hinaufbauen helfen, den sie mit ihrer unterirrdischen Gluth als ein Treibhaus ber Natur mahrscheinlich mit unterhalten. Auch die Korallenthiere thun was sie konnen (d) und bringen in Jahrtausenden vielleicht die Infelchen bervor, Die als Punkte im Weltmeer liegen; weiter aber erstreckten sich die Rrafte Dieser sudlichen Weltgegend nicht. Die Natur hatte Diefe ungeheuren Strecken zur großen Wasserkluft bestimmt: benn auch sie war bem bewohnten Lande unentbehrlich. Entdecket fich einst das phyfifche Bildungsgeses ber Urgeburge unfrer Erde, mithin

<sup>(</sup>d) S. Forftere Bemerkungen G. 126 u. f.

auch der Gestalt des sessen landes: so wird sich in ihm auch die Ursache zeigen, warum der Sudpol keine solche Geburge, folglich auch keinen fünften Welttheil haben konnte. Wenn er da ware; mußte er nicht auch nach der jeßigen Veschaffenheit der Erd = Utmosphäre unbewohnt liegen und wie die Eisschollen und das Sandwichsland den Seehunden und Pinquins zum Erbeigenthum vienen?

Drittens, Da wir hier die Erde als einen Schauplas Der Menschengeschichte betrachten: so ergiebt fich aus dem, was gefagt ist, augenscheinlich, wie besser es war, daß der Schöpfer die Bildung der Berge nicht von der Rugelbewegung abhangen ließ, fondern ein andres von uns noch unentbecktes Gefet fur fie fest stellte. Bare ber Mequator, und die großeste Bewegung ber Erde unter ibm. an der Entstehung der Berge Urfach: fo hatte fich das fefte Land auch in seiner großten Breite unter ihm fortftreden und den beiffen Weltgurtel einnehmen muffen, Den jest größtentheils bas Deer fühlet. Sier mare alfo ber Mittelpunkt Des menschlichen Geschlechts gewesen, gera-De in Der trägsten Begend für forverliche und Seelenfrafte: wenn anders die jekige Beschaffenheit der gesamten Erdnatur noch statt finden sollte. Unter dem Brande der Sonne den heftigsten Explosionen der elektrischen Materie, ber Winde und allen contrastirenden Abwechselungen Der Bitterung batte unfer Befchlecht feine Beburts = und erife Bildungsstatte nehmen und sich sodann in die kalte Gubzone, Die dicht an den heissen Erdstrich granzt, so wie in Die nordlichen Gegenden, verbreiten muffen; ber Bater Der Belt mablte unferm Urfprunge eine beffere Bildungsfatte. In den gemäßigten Erdfrich ructe er ben Sauptstamm ber Geburge Der alten Welt; an bessen Bug Die wohlgebildetsten Menschenvolker wohnen. Bier gab er ihm eine milbere Gegend, mithin eine fanftere Ratur, eine vielseitigere Erziehungsschule, und ließ sie von da, festgebildet und wohl gestärkt, nach und nach in die beiffern und faltern Regionen mandern. Dort konnten Die ersten Beschlechter zuerft rubig wohnen, mit ben Geburgen und

Strömen sich sodann allmählich herabziehn und härterer Gegenden gewohnt werden. Jeder hearbeitete seinen kleinen Umkreis und nutte ihn, als ob er das Universum wäre. Glück und Unglück breiteten sich nicht so unaushaltsam weiter, als wenn Eine wahrscheinlich höhere Bergkette unter dem Acquator die ganze Nord = und Südwelt hätte beherrschen sollen. So hat der Schöpfer der Welt es immer besser geordnet, als wir ihm vorschreiben mögen; auch die unregelmäßige Gestalt unstrer Erde erreichte Zwecke, die eine größere Regelmäßigkeit nicht würde erreicht haben.

# VII.

Durch die Strecken der Gebürge wurden unsre beiden Hemisphäre ein Schauplaß der sonderbarsten Verschiedenheit und Abwechslung.

Sch verfolge auch bier noch ben Unblick ber allgemeinen Weltcharte. In Usien streckt sich bas Gebürge in der grokeffen Breite bes landes fort und ohngefahr in der Mitte ift fein Knote; wer follte benten, bag es auf dem untern Bemisphar gerade anders in die großeste Lange sich ffreden murbe? und doch ists also. Schon dies macht eine gangliche Verschiedenheit beider Welttheile. Die hohen Striche Siberiens, Die nicht nur ben kalten Rord - und Rord. offwinden ausgeseßt, sondern auch durch die mit ewigen Somee bedeckten Urgeburge vom erwarmenden Sudwinde abaeschnitten find, mußten alfo, (zumal ba ihr oftere falgiger Boden bazu kam,) auch noch in manchen füdlichen Strichen so erstarrend kalt werden, als wir fie aus Beschreibungen kennen; bis bie und da andre Reihen Diefer Berge fie vor den Scharfern Winden Schutten und milbere Thalgegenden bilden konnten. Unmittelbar unter Diesem Gebur-

Geburge aber, in der Mitte Ufiens, welche ichone Gegenden breiteten fich nieder! Sie waren durch jene Mauern por den erstarrenden Winden des Nords gedeckt und befamen von ihnen nur fuhlende Lufte. Die Natur anderte baber auch fublich ben lauf ber Geburge und ließ sie auf ben beiden Salbinfeln Indoffans, Malaffa, Cenlon u. f. långs hinab laufen. Hiemit gab fie beiden Seiren diefer tander entgegengeseite Jahrszeiten, regelmäßige Abwech-selungen, und machte fie auch dadurch zu den glücklichsten Erdstrichen der Belt. In Ufrifa kennen wir Die innern Geburgreihen zu wenig; indeffen wiffen wir, daß auch diefer Welttheil in die Lange und Breite durchschnitten, mahrscheinlich alfo in seiner Mitte gleichfalls febr abgekühlt ift. In Umerika bagegen wie anders! Mordlich freichen Die falten Nord - und Nordwestwinde lange Strecken binab, ohne daß ein Geburge fie breche. Sie kommen aus Dem großen Eisrevier her, daß sich bisher aller Durchfahrt wiwinkel der Welt zu nennen mare. Sodann ftreichen fie über große Erdfriche erfrornen landes bin, und erft unter ben blauen Gebürgen wird das land milder. Noch immer aber mit fo ploglichen Abwechselungen ber Sige und Ralte, als in keinem andern Lande: wahrscheinlich, weil es dieser gangen Rord - Salbinfel an einer zusammenbangenden festen Geburgmauer fehlet, Winde und Witterung zu lenken und ihnen ihre bestimmtere Berrschaft zu geben. - Im untern Sudamerika gegentheils weben Die Winde vom Gife des Sudpols und finden abermals statt eines Sturmdachs, bas fie breche, vielmehr eine Bergfette, Die fie von Gud gen Rord hinauf leitet. Die Ginwohner ber mittlern Gegenden, fo gludliche Erdfriche es von Ratur find, muffen alfo oft zwischen Diefen beiden einander entgegengefesten Kraften in einer naffen beiffen Tragbeit schmachten, wenn nicht kleinere Winde von den Bergen oder dem Meere ber ibr Land erfrischen und fühlen.

Segen wir nun die steile Hohe des landes und feines einformigen Bergruckens binzu: fo wird uns die Berschie-

benheit beiber Welttheile noch auffallender und flarer. Die Cordilleras sind die hochsten Geburge ber Welt; Die Alben ber Schweiz find beinah nur ihre Salfte. Un ihrem Buß gieben fich die Sierra's in langen Reiben binab, Die gegen Die Meeresflache und die tiefen Thalabarunde felbst noch hobe Geburge find (e); nur uber fie zu reifen, giebt Somptome der Uebelkeit und plotzlichen Entkraftung an Menichen und Thieren, Die bei ben bochften Geburgen ber alten Welt eine unbefannte Erscheinung find. Erft an ibrem Buß fangt bas eigentliche Land an; und biefes an ben meisten Orten wie eben, wie ploglich verlassen von den Beburgen! Um biflichen Juß ber Cordilleras breitet fich bie große Ebene Des Umazonenstroms, Die einzige in ihrer Art, fort; wie die Peruanischen Bergftrecken gleichfalls die eingigen ihrer Urt bleiben. Auf taufend Ruß bat jener Strom, ber julett ein Meer wird, noch nicht & Boll Kall, und man fann eine Erdstrecke von Deutschlands großester Lange durchreisen, ohne sich einen Fuß boch über die Deeresflache zu erheben (f). Die Berge Maldonado am Platostrom sind gegen die Cordilleras auch von feinem Belang; und fo ift bas gange bifliche Gudamerika, als eine große Erdenflache anzuseben, die Jahrtaufende lang Ueberschwemmungen, Moraften und allen Unbequemlichkeiten des niedrigften landes ber Erde ausgesett fenn mußte und es jum Theil noch ift. -Der Riefe und ber 3merg stehn also bier neben einander, Die wildeste Sobe neben ber tiefften Tiefe, beren ein Erbenland fabig ift. Im sublichen Mordamerika ist nicht anders. Luisiana ist so seicht wie der Meeresboden, der zu ihm führet und diese feichte Ebne geht weit ins land hinauf. Die großen Seen. ungeheuren Bafferfalle, Die schneidende Ralte Cana-

<sup>(</sup>e) S. Ulloas Nachrichten von Amerika, Leipz. 1780. mit J. G. Schneiders schäßbaren Zusähen, die den Werth des Werks um die Halfte vermehren.

<sup>(</sup>f) S. Leifte Beschreibung des Portugiesischen Amerika, vom Cudena, Braunschw. 1780. S. 79. 80.

da's u. f. zeigen, daß auch der nordliche Erdstrich hoch fenn musse und baß sich hier abermals, obwohl in einem kleinern Grad, Extreme gesellen. Was dies alles auf Früchte, Thiere und Menschen für Wirkungen habe, wird die Folge zeigen.

Unders ging bie Matur auf unserm obern Hemisphar zu Werk, auf dem fie Menschen und Thieren ihren ersten Wohnsit bereiten wollte. Lang und breit jog fie die Beburge auseinander und leitete fie in mehreren Meften fort, fo daß alle drei Welttheile jufammenhangen konnten und ohngeachtet der Verschiedenheit von Erdstrichen und landern allenthalben ein fanfterer Uebergang ward. Hier durfte tein Weltstrich in Aconenlanger Ueberschwemmung liegen; noch fich auf ibm jene Beere von Infekten, Umphibien, gaben landthieren und andrer Meeresbrut bilben, Die Umerifa bevolfert haben. Die einzige Bufte Robi ausgenommen (Die Mondgeburge kennen wir noch nicht) und es beben fich feine fo breite Strecken mufter Erbhoben in die Wolken, um in ihren Kluften Ungeheuer hervorzubringen und zu nahren. Die eleftrifche Conne fonnte bier aus einem trodnern, fanfter gemischten Erdreich feinere Gewurze, mildere Speifen, eine reifere Organisation befordern auch an Menschen und allen Thieren.

Es ware schon, wenn wir eine Bergcharte oder vielmehr einen Berg-Utlas hatten, auf dem diese Grundsaulen der Erde in den mancherlei Rücksichten aufgenommen und bemerkt waren, wie sie die Geschichte des Menschengeschlechts fordert. Von vielen Gegenden ist die Ordnung und Hohe der Berge ziemlich genau bestimmt: die Erhebung des Landes über die Meeresstache, die Beschafsenheit des Bodens auf seiner Oberstache, der Fall der Errome, die Richtungen der Winde, die Abweichungen
der Magnetnadel, die Grade der Hise und Barme sind an andern bemerkt worden und einiges davon ist auch schon auf einzelnen Charten bezeichnet. Wenn mehrere dieser

C 2

Bemerkungen, die jest in Abhandlungen und Neisebeschreibungen zerstreut liegen, genau gesammlet und auch auf Charten zusammengetragen würden; welche schöne und unterrichtende physische Geographie der Erde würde damit in Sinem Ueberblicke auch der Natur- und Geschichtsorscher der Menschheit haben! derreichste Beitrag zu Varenius, Luloss und Vergmanns vortrefslichen Wersen. Wir sind aber auch hier nur im Unfange: die Ferber, Pallas, Saussure, Soulavie u. a. sammlen in einzelnen Erdstrecken zu der reichen Ernde von Ausschlüssen, die wahrscheinlich einst die Peruanischen Gebürge, (vielleicht die interessantssten Gegenden der Welt für die größere Naturgeschichte) zur Einheit und Gewisheit bringen werden.

# Zweites Buch.

#### T:

Unser Erdball ist eine große Werkstätte zur Organisation sehr verschiedenartiger Wesen.

So sehr uns in den Eingeweiden der Erde alles noch als Chaos, als Trümmer vorkommt, weil wir die erste Construction des Ganzen nicht zu übersehen vermögen: so nehmen wir doch, selbst in dem, was uns das Kleinste und Roheste dünkt, ein sehr bestimmtes Da sen n, eine Gestalt ung und Bild ung nach ewigen Gesehen wahr, die keine Wilkühr der Menschen verändert. Wir bemerken diese Gesehe und Formen; ihre innern Kräste aber kennen wir nicht, und was in einigen allgemeinen Worten, z. E. Zusammenhang, Ausdehnung, Affinität, Schwere dabei bezeichnet, soll uns nur mit äussern Verhältnissen bekannt machen, ohne uns dem innern Wesen im mindesten näher zu sühren.

Was indeß jeder Stein = und Erdart verliehen ist: ist gewiß ein allgemeines Gesetz aller Geschöpfe unstre Erde; dieses ist Vildung, bestimmte Gestalt, eignes Dassenn. Keinem Wesen kann dies genommen werden: denn alle seine Eigenschaften und Wirkungen sind darauf gegründet. Die unermeßliche Rette reicht vom Schöpfer hinab bis zum Keim eines Sandkörnchens, da auch dieses seine bestimmte Gestalt hat, in der es sich oft der schönsten Kristallisation nähert. Auch die vermischtesten Wesen solgen in

ihren Theilen demfelben Gefet; nur weil fo viel und mancherlei Krafte in ihnen wirken und endlich ein ganzes zusammen gebracht werden follte, bas mit den verschiedenften Bestandtheilen bennoch einer allgemeinen Ginheit Diene: fo wurden liebergange, Bermischungen und mancherlei diver-girende Formen. Cobald der Kern unfrer Erde, der Granit, ba war, war auch bas licht ba, bas in ben biden Dunften unfres Erddaos vielleicht noch als Feuer wirkte, es war eine grobere machtigere luft als wir jest genieffen, es war ein vermischteres schwangeres Baffer ba, auf ihn zu wirken. Die andringende Gaure lofete ihn auf und führte ihn zu andern Steinarten über; ber ungeheure Sand unfers Erdkorpers ift vielleicht nur die Afche Diefes verwitterten Korpers. Das Brennbare ber Luft beforderte vielleicht den Riefel zur Ralkerde, und in diefer organifirten fid die erften Lebendigen bes Meers, die Schalenge-Schopfe: Da in Der gangen Ratur Die Materie fruber, als Die organisirte lebendige Form scheinet. Noch eine gewaltigere und reinere Wirkung Des Feuers und ber Kalte ward zur Kriftallisation erfordert, Die nicht mehr die Muschelform, in die der Riefel fpringt, sondern schon edigte geometrische Winkel liebet. Huch Diese andern sich nach ben Bestandtheilen eines jeden Geschopfe, bis fie fich in Salbmetallen und Metallen zulest ber Pflanzensproffung nabern. Die Chemie, Die in den neuern Zeiten fo eifrig geubt wird, öffnet dem liebhaber hier im unterirrdischen Reich ber Ratur eine mannichfaltige zweite Schopfung; und vielleicht enthalt diese nicht blos die Materie, sondern auch die Grundgesethe und ben Schluffel zu alle bem, mas-uber ber Erde gebildet worden. Immer und überall feben wir, daß Die Matur zerftoren muß, indem fie wieder aufbauet, daß fie trennen muß, indem fie neu vereinet. Bon einfachen Gefegen, fo wie von groben Gestalten, schreitet fie ins Bufammengefettere, Runftliche, Feine; und hatten wir einen Sinn, die Urgestalten und ersten Reime der Dinge zu seben, fo wurden wir vielleicht im fleinften Punkt Die Progreffion ber ganzen Schopfung gewahr werden. -

Da indes Betrachtungen Dieser Urt hier nicht unser 3med find; so lasset uns nur Gins, die überdachte Mischung betrachten, durch die unfre Erde zur Organisation unfrer Pflanzen, mithin auch der Thiere und Menschen fabig ward. Baren auf ihr andre Metalle zerftreut gewefen, wie jest das Gifen ift, das fich allenthalben, auch in Waffer, Erde, Pflanzen, Thieren und Menschen findet: batten sich die Erdharze, die Schwefel in der Menge auf ihr gefunden, in der fich jest ber Sand, der Thon, und endlich die aute fruchtbare Erbe findet: welch andre Beschopfe hatten auf ihr leben muffen! Geschopfe, in benen auch eine scharfere Temperatur herrschte, fatt baß jest ber Bater ber Belt Die Bestandtheile unfrer nahrenden Pflangen zu milbern Salzen und Delen machte. Biegu bereitet fich allmablich ber lofe Sand, Der feste Thon, Der moofige Torf; ja felbst die wilde Gifenerde und ber harte Fels muß fich bagu bequemen. Diefer verwittert mit ber Beit und giebt trochnen Baumen, wenigstens bem burren Moofe Raum; jene mar unter ben Metallen nicht nur Die gesundefte, sondern auch die lenkbarfte zur Begetation und Rah-rung. Luft und Thau, Regen und Schnee, Baffer und Minde dungen Die Erde naturlich; Die ihr zugemischten talischen Kalkarten belfen ihrer Fruchtbarkeit funftlich auf, und am meisten befordert diese ber Tod der Pflanzen und Thiere. Beilfame Mutter, wie haushalterifch und erfe-Bend war bein Cirfel! Aller Tod wird neues leben: Die verwesende Faulung felbst bereitet Befundheit und frische Rrafte.

Es ist eine alte Klage, daß der Mensch, statt den Boden der Erde zu bauen, in ihre Eingeweide gedrungen ist und mit dem Schaden seiner Gesundheit und Ruhe unter giftigen Dünsten daselbst die Metalle aufsucht, die seiner Pracht und Eitelkeit, seiner Habgier und Herrschsucht dienen. Daß vieles hierin wahr sen, bezeugen die Folgen, die diese Dinge auf der Oberstäche der Erde hervorgebracht haben, und noch mehr die blassen Gesichter, die als eingekerkerte Mumien in diesen Reichen des Pluto wühlen.

Warum ift die Luft in ihnen so anders, die, indem sie die Meralle nahrt, Menschen und Thiere tobtet? warum belegte der Schöpfer unfre Erde nicht mit Gold und Diamanten, fatt bag er jest allen ihren Befen Gefete gab, fie todt und lebend mit fruchtbarer Erde zu bereichern? Ohne Zweifel, weil wir vom Golde nicht effen konnten und weil die kleinste genießbare Pflanze nicht nur fur uns nuglicher, fondern auch in ihrer Urt organischer und edler iff, als der theuerste Riefel, der Diamant, Smaragd, Umes thift und Saphir genannt wird. — Indessen muß man auch hiebei nichts übertreiben. In den verschiednen Perioden der Menschheit, die ihr Schöpfer voraussah und die er felbit nach dem Bau unfrer Erde zu befordern scheinet, lag auch ber Zustand, ba ber Mensch unter sich graben und über sich fliegen lernte. Verschiedne Metalle legte er ibm sogar gediegen nahe dem Auge vor: Die Strome mußten ben Grund Der Erde entblogen und ihm ihre Schake geigen. Huch Die rohesten Nationen haben Die Muglichkeit Des Rupfers erkannt, und der Gebrauch des Gisens, das mit feinen magnetischen Rraften ben gangen Erdkorper zu regieren scheinet, bat unfer Geschlecht beinah allein von einer Stufe ber lebensart zur andern erhoben. Wenn ber Mensch sein Wohnhaus nugen sollte: so mußte ers auch kennen lernen; und unfre Deifterin bat Die Schranken enge genug bestimmt, in benen wir ihr nachforschen, nach-Schaffen, bilden und verwandeln konnen.

Indessen ists wahr, daß wir vorzüglich bestimmt sind, auf der Oberstäche unser Erde als Würmer umberzukriechen, uns anzubauen und auf ihr unser kurzes leben zu durchleben. Wie klein der große Mensch im Gebiet der Natur sen, sehen wir aus der dünnen Schichte der fruchtbaren Erde, die doch eigentlich allein seln Neich ist. Einige Schuhe tieser, und er gräbt Sachen hervor, auf denen nichts wächset, und die Jahre und Jahrszeiten erfordern, damit auf ihnen nur schlechtes Gras gedeihe. Liefer hinab: und er sindet oft, wo er sie nicht suchte, seine fruchtbare Erde wieder, die einst die Oberstäche der Welt war;

bie wandelnde Natur hat sie in ihren fortgehenden Perioden nicht geschonet. Muscheln und Schnecken liegen auf den Bergen; Fische und Landthiere liegen versteint in Schiefern; versteinte Hölzer und Abdrücke von Blumen, oft beinah anderthalbtausend Fuß tief. Nicht auf dem Boden deiner Erde wandelst du, armer Mensch, sondern auf einem Dach deines Hauses, das durch viele illeberschwemmungen erst zu dem werden konnte, was es dir jest ist. Da wächst für dich einiges Gras, einige Bäume, deren Mutter dir gleichsam der Zufall heranschwemmte und von denen du als eine Ephemere lebest.

### II.

# Das Pflanzenreich unserer Erde in Beziehung auf die Menschengeschichte.

Das Gewächsreich ist eine hohere Urt ber Organisation als alle Gebilde ber Erde, und hat einen fo weiten Umfang, Dak es fich sowohl in Diesen verliert als in mancherlei Sproffen und Mehnlichkeiten dem Thierreich nabert. Die Pflange hat eine Urt leben und lebensalter, fie hat Gefchlechter und Befruchtung, Geburt und Tob. Die Oberflache der Erde war eher fur sie als fur Thiere und Menschen ba; überall drangt fie sich diesen beiden vor und hangt fich in Grasarten, Schimmel und Moofen ichon an jene Kablen Relfen an, Die noch feinem Buß eines lebendigen Wohnung gewähren. Wo nur ein Kornchen lockere Er-be ihren Saamen aufnehmen kann und ein Blick ber Sonne ibn erwarmt, gehet fie auf und fliebt in einem fruchtbaren Tode, indem ihr Staub andern Gewächsen gur beffern Mutterhulle Dienet. Go werden Relfen begrafet und beblumt: so werden Moraste mit der Zeit zu einer Rrauter - und Blumenwuste. Die verwesete wilde Pflanzenschöpfung ist das immer fortwirkende Treibhaus der Matur zur Organisation der Geschöpfe und zur weitern Cultur der Erde.

· Waland da da a

Es fallt in die Augen, daß das menschliche Leben, sofern es Begetation ift, auch bas Schickfal ber Pflanzen habe. Wie fie, wird Menfch und Thier aus einem Gaamen gebohren, ber auch als Reim eines funftigen Baums eine Mutterhulle fordert. Sein erstes Gebilde entwickelt fich Pflanzenartig im Mutterleibe; ja auch außer demfelben ift unfer Riberngebaude in feinen ersten Sproffen und Kraften nicht fast ber Sensitiva abnlich? Unfre Lebensalter find die Lebensalter ber Pflanze; wir geben auf, machfen, bluben, bluben ab und fterben. Dhn unfern Willen werden wir hervorgerufen und niemand wird gefragt: welches Geschlechts er senn? von welchen Eltern er entsprieffen? auf welchem Boden er durftig oder uppig fortkommen? durch welchen Zufall endlich von innen oder von außen er untergehen wolle? In alle diefem muß der Menfc bobern Gesetzen folgen, über die Er so wenig als die Offange Hufschluß erhalt, ja benen er beinah wider Willen mit feinen ffarkiten Trieben Dienet. Go lange ber Menfc wachst und ber Saft in ihm grunet: wie weit und frolich bunkt ihm die Welt! Er ftreckt feine Mefte umber und glaubt jum himmel zu wachsen. Go lockt Die Matur ihn ins geben hinein, bis er fich mit rafchen Rraften, mit unermudeter Thatigkeit alle Die Fertigkeiten erwarb, Die fie auf bem Relde oder Gartenbeet, auf den fie ihn gefett bat, Dies. mal an ihm ausbilden wollte. Nachdem er ihre Zwecke erreicht hat, verläßt fie ihn allmählich. In der Bluthenzeit Des Frühlings und unfrer Jugend, mit welchen Reichthu-mern ift allenthalben Die Natur beladen! man glaubt, fie wolle mit Diefer Blumenwelt eine neue Schopfung befaamen. Einige Mongte nachher, wie ist alles so anders !

Die meiften Bluthen find abgefallen; wenige burre Fruchte gedeihen. Mit Mube und Arbeit bes Baumes reifen fie; und fogleich geben die Blatter ans Verwelfen. Der Baum Schuttet fein mattes Saar den geliebten Rindern, Die ihn verlaffen haben, nach : entblattert feht er ba; ber Sturm raubt ibm feine durren Hefte, bis er endlich gang Boden finket und fich das wenige Brennbare in ihm gur Seelen der Natur aufloset. — Ists mit dem Menschen als Pflanze betrachtet, anders? Welche Unermeglichkeit von Soffnungen, Mussichten, Wirkungstrieben fullt bunfel oder lebhaft seine jugendliche Seele! Alles trauet er fich au; und eben weil er fiche gutrauet, gelingte ibm: benn Das Gluck ift die Braut der Jugend. Benige Jahre weiter; und es verandert sich alles um ihn, blos weil Er sich verandert. Das wenigste bat er ausgerichtet, mas er aus. richten wollte, und glucklich, wenn er es nicht mehr und jest zu unrechter Zeit ausrichten will, fondern fich friedlich felbft verlebet. Im Muge eines bobern Wefens mogen unfre Wirkungen auf der Erde fo wichtig, wenigstens gewif fo bestimmt und umschrieben fenn, als die Thaten und Unternehmungen eines Baums. Er entwickelt was er entwickeln kann, und macht sich, beffen er habhaft werden mag, Meister. Er treibt Sproffen und Reime, gebiert Brudite und faet junge Baume; niemals aber fommt er pon der Stelle, auf die ihn die Natur gestellt hat, und er kann sich feine einzige ber Rrafte, Die nicht in ihn gelegt find, nehmen.

Insonderheit, dunkt mich, demuthiget es den Menschen, daß er mit den suffen Trieben, die er Liebe nennt, und in die er so viel Willkuhr sest, beinah eben so blind wie die Pflanze, den Gesegen der Natur dienet. Auch die Distel, sagt man, ist schon, wenn sie blühet; und die Blüthe, wissen wir, ist bei den Pflanzen die Zeit der Liebe. Der Kelch ist das Bett, die Krone sein Vorhang, die andern Theise der Blume sind Werkzeuge der Fortpflanzung, die die Natur bei diesen unschuldigen Geschöpfen ofsen dargelegt und mit aller Pracht geschmuckt hat. Den

Plumentelch der Liebe machte fie zu einem Salomonischen Brautbett, zu einem Reld der Unmuth auch fur andre Ge-Schopfe. Barum that fie dies alles? und knupfte auch bei Menfchen ins Band ber Liebe Die schonften Reize, Die fich in ihrem Gurtel ber Schonheit fanden ? Ihr großer 3weck follte erreicht werden, nicht der kleine 3weck des finnlichen Beschöpfes allein, bas fie fo schon ausschmuckte; Diefer Zweck ift Forty flanzung, Erhaltung ber Beschlechter. Die Natur braucht Reime, sie braucht unendlich viel Reime, weil sie nach ihrem großen Gange taufend Zwecke auf einmal befordert. Gie mußte alfo auch auf Berluft rechnen, weil alles zusammen gedrangt ift und nichts eine Stelle findet, fich ganz auszuwickeln. Uber Damit ihr bei Diefer scheinbaren Berschwendung bennoch bas Wefentliche und Die erfte Frische Der Lebensfraft nimmer fehlte, mit der fie allen Kallen und Unfallen im Lauf fo gusammengedrängter Wesen vorkommen mußte: machte sie Die Zeit der Liebe zur Zeit der Jugend und zundete ihre Klamme mit bem feinsten und wirkfamften Reuer an, bas fie zwischen Simmel und Erde finden konnte. Unbekannte Triebe erwachen, von benen die Rindheit nichts wußte. Das Huge Des Junglings belebt fich, feine Stimme fintt, Die Wange Des Madchens farbt sich: zwei Geschöpfe verlangen nach einander und wissen nicht, was sie verlangen: fie schmachten nach Ginigung, Die ihnen Doch Die gertrennende Natur verfagt hat und schwimmen in einem Meer ber Taufdung. Sufgetaufchte Gefchopfe, genießet eurer Beit; wiffet aber, bag ihr bamit nicht eure fleine Traume, sondern angenehm gezwungen, die größte Aussicht der Matur befordert. Im erften Paar Giner Gattung wollte fie fie alle, Geschlechter auf Geschlechter, pftanzen; sie mable te also fortsprießende Reime aus den frischesten Augenbliden des Lebens; des Wohlgefallens an einander; und inbem fie einem lebendigen Befen etwas von seinem Dasenn raubt, wollte fie es ihm wenigstens auf die fanfteste Urt rauben. Sobald fie das Geschlecht gesichert hat, lagt fie allmählich das Individuum finken. Kaum ist die Zeit der

Begattung vorüber, so verliert der Hirsch sein prächtiges Geweih, die Bögel ihren Gesang und viel von ihrer Schönheit, die Fische ihren Wohlgeschmack und die Pflanzen ihre beste Farbe. Dem Schmetterlinge entfallen die Flügel und der Athem gehet ihm aus; ungeschwächt und allein kann er ein halbes Jahr leben. So lange die junge Pflanze keine Blume trägt, widersteht sie der Kälte des Winters, und die zu frühe tragen, verderben zuerst. Die Musa hat oft hundert Jahr erlebt: sobald sie aber einmak die Blüthe entsaltet hat, so wird keine Ersahrung, keine Kunst hindern, daß nicht der prächtige Stamm im solgenden Jahr den Untergang leide. Die Schirmpalme wächst 35 Jahr zu einer Höhe von 70 Schuhen, hierauf in vier Monaten noch 30 Schuh; nun blühet sie, bringt Früchte und stirbt in demselben Jahr. Das ist der Gang der Natur bei Entwicklung der Wesen aus einander; der Stromgeht sort, indeß sich eine Welle in der andern verlieret.

Bei der Verbreitung und Ausartung der Pflanzen ist eine Aehnlichkeit kenntlich, die sich auch auf die Geschöpfe über ihnen anwenden läßt und zu Aussichten und Geseßen der Natur vorbereitet. Jede Pflanze fordert ihr Elima, zu dem nicht die Veschaffenheit der Erde und des Bo- dens allein, sondern auch die Höhe des Erdstrichs, die Eigenheit der Luft, des Wassers, der Wärme geshöret. Unter der Erde lag alles noch durcheinander, und obwohl auch hier jede Stein = Kristall = und Metalls art ihre Veschaffenheit von dem Lande nimmt, in dem sie wuchs und hiernach die eigensten Verschiedenheiten giebet; so ist man doch in diesem Reich des Pluto noch lange nicht zu der allgemeinen geographischen Uesbersicht und zu den ordnenden Grundsäßen gekommen, als im schönen Reich der Flora. Die botanische Phis

lofophie (a), die Pflanzen nach der Hohe und Beschaffenheit des Bodens, der Luft, des Wassers, der Larme ordnet, ist also eine augenscheinliche Leiterin zu einer abnitchen Philosophie in Ordnung der Thiere und Menschen.

Alle Pflanzen wachsen bin und wieder wild in der Belt; auch unfre Runftgewachse find aus bem Schoos ber freien Ratur, wo fie in ihrem himmelssirich in großester Bollkommenheit wachsen. Mit ben Thieren und Menfchen ifts nicht anders: benn jede Menschenart organisirt fich in ihrem Erdifrich zu ber ihr naturlichften Weise. Je-De Erde, jede Geburgart, jeder abnliche Luftstrich, fo wie ein gleicher Grad der Site und Kalte ernahret feine Pflangen. Muf den Lapplandischen Felsen, ben Alpen, den Pprenach wachsen, Der Entfernung ohngeachtet, Diefelben ober abnliche Krauter; Mordamerika und Die hoben Streden ber Tatarei erziehen gleiche Rinder. Muf folden Erdboben, wo ber Wind die Gewächse unfanft beweget und ihr Sommer furzer Dauert, bleiben fie zwar flein; fie find bingegen voll ungablicher Samenforner: Da, wenn man fie in Garten verpflangt, fie bober machsen und großere Blatter, aber weniger Frucht tragen. Jedermann fiehet Die Durchscheinende Hehnlichkeit zu Thieren und Menschen. Alle Gewächse lieben Die freie Luft: sie neigen sich in Den Treibhaufern zu der Gegend des Lichts, wenn fie auch durch ein loch hinaus dringen follten. In einer eingeschloffenen Barme werden sie schlanker und rankichter aber zugleich bleicher, fruchtloser, und lassen nachher, zu ploglich an die Sonne versett, Die Blatter finken. Db es mit den Men-

<sup>(</sup>a) Linnei philosoph. hotanica ist für mehrere Wissenschaften ein classisches Muster; hätten wir eine philosophia anthropologica dieser Art, mit der Kurze und vielseitigen Genauigs keit geschrieben: so wäre ein Leitsaden da, dem jede hinzus kommende Bemerkung solgen könnte. Der Abt Soulavia hat in seiner hist. naturelle de la France meridionale (P. II. T. I.) einen Entwurf zur altgemeinen physisschen Geographie des Pflanzenreichs gegeben, und verspricht ihn auch über Thiere und Menschen.

fchen und Thieren einer verzäckelnden oder zwangvollen Gultur anders ware? Mannichfaltigfeit des Erdreichs und ber Luft macht Spielarten an Pflanzen, wie an Thieren und Menschen; und je mehr jene an Sachen ber Bierde, an Korm ber Blatter, an Babl ber Blumenffiele gewinnen; Defto mehr verlieren fie an Kraft ber Gelbfifortoffanzung. Db es bei Thieren und Menschen, (Die großere Starke ibrer pielfachern Ratur abgerechnet) anders mare? Bemachfe, Die in warmen landern zur Baumesgroße wachsen, bleiben in Falten Wegenden fleine Rruppel. Diefe Pflange ift fur bas Meer, jene fur ben Sumpf, Diefe fur Quellen und Geen geschaffen; Die eine liebt ben Schnee, Die andre ben überschwemmenden Regen der heiffen Zone; und alles Dies charakterisirt ihre Gestalt, ihre Bildung. Bereitet uns dieses alles nicht vor, auch in Unsehung des organiichen Gebandes ber Menschheit, fofern wir Pflanzen find, Dieselbe Barietaten zu erwarten?

Insonderheit ist es angenehm, die eigne Art zu bemerken, mit der die Gewächse sich nach der Jahreszeit,
ja gar nach der Stunde des Tages richten und sich nur allmählich zu einem fremden Clima gewöhnen. Näher am
Pol verspäten ste sich im Wachsen und reisen desto schneller,
weil der Sommer später kommt und stärker wirket.
Pflanzen, die in den südlichen Welttheilen gewachsen, nach
Europa gebracht wurden, reisten das erste Jahr später,
weil sie noch die Sonne ihres Elima erwarteten; den solgenden Sommer allmählich geschwinder, weil sie sich schon
zu diesem Luftstrich gewöhnten. In der künstlichen Wärme des Treibhauses hielt jede noch die Zeit ihres Vaterlandes, wenn sie auch 50 Jahr in Europa gewesen war.
Die Pflanzen vom Cap blüheten im Winter, weil alsdenn
in ihrem Vaterlande Sommerzeit ist. Die Wunderblume
blühet in der Nacht; vermuthlich, (sagt Linneus) weil sodann in Amerika, ihrem Vaterlande, Tageszeit ist. So
hält Jede Ihre Zeit, selbst ihre Stunde des Tages, da sie
sich schließet und austhut. "Diese Dinge, sagt der bota-

nische Philosoph, (b) scheinen zu weisen, daß etwas mehr zu ihrem Wachsthum gehore, als Warme und Wasser; und gewiß hat man auch bei der organischen Verschiedenbeit des Menschengeschlechts und bei seiner Gewöhnung an fremde Elimate auf etwas mehr und anderes, als auf Hise und Kälte zu merken, zumal wenn man von einem andern Hemisphär redet.

Endlich wie die Pflanze fich zum Menschenreich gefelle: welch ein Keld von Merkwurdigkeiten mare Diefes. wenn wir ihm nachgeben konnten! Man hat die schone. Erfahrung gemacht, (c) daß die Gewachse zwar so menia als wir von reiner Luft leben konnen, daß aber gerade das. was sie einsquaen. Das Brennbare fen, was Thiere tootet und in allen animalischen Korpern Die Faulniß befordert. Man hat bemerkt, daß sie dies nubliche Weschaft, Die Luft zu reinigen, nicht mittelft der Warme sondern des lichts thun, das sie, selbst bis auf die kalten Mondesstralen, einfaugen. Beilfame Rinder ber Erbe! was uns gerftort. was wir verpestet ausathmen, ziehet ihr an euch; das zartelte Medium muß es mit euch vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Gesundheit der Geschopfe, Die euch vernichten; und wenn ihr fterbt, send ihr noch wohlthatia; ihr macht die Erde gefunder und zu neuen Geschöpfen eurer Urt fruchtbar.

Wenn die Gewächse zu nichts als hiezu dienten, wie schon verstochten ware ihrzfilles Dasenn ins Reich der Thiere und Menschen! Nun aber, da sie zugleich die reichste Speise der thierischen Schöpfung sind und es insonderheit in der Geschichte der Lebensarten des Menschengeschlechts so viel darauf ankam, was jedes Volk in seinem Erdstrich

<sup>(</sup>b) S. Abhandl. der schwed. Alfad. der Wissenschaft. B. 1.

<sup>(</sup>c) Ingenhouß Bersuche mit den Pflanzen, Leipzig, 780. 6. 49.

fur Pflanzen und Thiere vor fich fand, die ihm zur Rahrung bienen konnten; wie mannichfaltig und neu verflicht fich damit die Geschichte ber Raturreiche. Die ruhiasten, und wenn man fagen barf, Die menschlichsten Thiere leben von Pflanzen; an Nationen, Die eben Diese Speise wenigftens ofters genießen, bat man eben Diefe gefunde Rube und heitre Sorglofigfeit bemertet. Alle Rleischfreffenden Thiere find ihrer Natur nach wilder; ber Mensch, Der zwiichen ihnen fteht, muß, wenigstens bem Bau feiner Babne nach kein Rleischfressendes Thier fenn. Gin Theil der Erdnationen lebt großentheils noch von Milch und Gewachsen; in fruheren Zeiten haben mehrere davon gelebet: und welchen Reichthum bat ihnen auch die Natur im Mark, im Saft, in den Fruchten, ja gar in den Rinden und Zweigen ihrer Erdgewächse beschieden, wo oft Gin Baum eine ganze Familie nahret! Bunderbar ift jedem Erdstrich Das Seine gegeben, nicht nur in bem, was es gewährt; fondern auch in dem, was es an sich ziehet und wegnimmt. Denn da die Pflanzen von dem Brennbaren der Luft, mitbin zum Theil von benen fur uns schadlichsten Dunften les ben; fo organisiret fich auch ihr Gegengift nach ber Gigenbeit eines jeden Landes, und fie bereiten fur den immer zur Faulnif gehenden animalischen Korper überall die Urzneien, Die eben fur die Krankheiten Diefes Erdstrichs find. Der Mensch wird sich also so wenig zu beschweren haben, daß es auch giftige Pflanzen in der Natur gebe; Da Diese eigentlich nur abgeleitete Ranale Des Gifts, also Die wohlthatigften zur Gefundheit der gangen Gegend find, und in feinen Banden, zum Theil schon in ben Banden der Da= tur, die wirksamsten Begengifte werden. Gelten bat man eine Gewächs - oder Thierart dieses und jenes Erdstrichs ausgerottet, ohne nicht bald die offenbarften Nachtheile. fur die Bewohnbarkeit des gangen zu erfahren; und hat die Ratur endlich nicht jeder Thierart und an feinem Theil auch Dem Menschen Sinne und Organe genug verlieben, Pflangen, Die fur ihn Dienen, auszusuchen und Die Schablichen au verwerfen ?

D

Es mußte ein angenehmer Lustgang unter Baumen und Pflanzen seyn, wenn man diese großen Naturgesetze der Rühlichkeit und Einwirkung derselben ins Menschenund Thierreich durch die verschiednen Striche unsver Erde versolgte; wir mussen uns begnügen, auf dem ungemessen weiten Felde kunftig bei Gelegenheit nur einige einzelne Blumen zu brechen und den Wunsch einer allgemeinen botanischen Geographie für die Menschengesschichte einem eignen Liebhaber und Kenner empfehlen.

## III.

Das Reich der Thiere in Beziehung auf die Menschengeschichte.

Der Menschen altere Brüder sind die Thiere. Ehe jene da waren, waren diese: und auch in jedem einzelnen Lande sanden die Ankömmlinge des Menschengeschlechts die Gegend, wenigstens in einigen Elementen, schon besetzt: denn wovon sollte außer den Pslanzen sonst der Ankömmling leben? Jede Geschichte des Menschen also, die ihn ausser diesem Berhältniß betrachtet, muß mangelhaft und einseitig werden. Freilich ist die Erde dem Menschen gegeben; aber nicht ihm allein, nicht ihm zusörderst; in jedem Element machten ihm die Thiere seine Alleinherrschaft streitig. Dies Geschlecht mußte er zähmen: mit jenem lange kämpsen. Einige entronnen seiner Herrschaft: mit andern lebet er in ewigem Kriege. Kurz, so viel Geschicklichkeit, Klugheit, Herz und Macht jede Art äußerte; so weit nahm sie Besig auf der Erde.

Es gehort also nicht hieher: ob der Mensch Berenunft, und ob die Thiere keine Vernunft haben? Haben sie diese nicht, so besissen sie etwas anders zu ihrem Vortheil: denn gewiß hat die Natur keines ihrer Kinder ver-

wahrloset. Verließe Sie ein Geschöpf, wer sollte sich sein annehmen? da die ganze Schöpfung in einem Kriege ist und die entgegengesetzteiten Kräfte einander so nahe liegen. Der Gottgleiche Mensch wird hier von Schlangen, dort vom Ungezieser verfolgt; hier vom Tiger, dort vom Haissisch verschlungen. Ulles ist im Streit gegen einander, weil alles selbst bedrängt ist; es muß sich seiner Haut wehren und für sein Leben sorgen.

Warum that die Natur dies? warum drängte sie so die Geschöpfe auf einander? Weil sie im kleinsten Raum die größeste und vielsachste Anzahl der Lebenden schaffen wollte, wo also auch Sins das Andre überwältigt und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird in der Schöpfung. Jede Gattung sorgt für sich, als ob sie die Sinige wäre; ihr zur Seite steht aber eine andre da, die sie einschränkt und nur in diesem Verhältniß entgegengesester Arten sand die Schöpferin das Mittel zur Erhaltung des Ganzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glieder, sie bestimmte die Triebe der Gattungen gegen einander; und ließ übrigens die Erde tragen, was sie zu tragen vermochte.

Es kummert mich also nicht: ob große Thiergattungen untergegangen sind? Ging der Mammuth unter: so gingen auch Riesen unter; es war ein anderes Berhåltniß zwischen den Geschlechtern. Wie es jest ist, sehen wir das offenbare Gleichgewicht, nicht nur im Ganzen der Erde, sondern auch selbst in einzelnen Welttheilen und Ländern. Die Cultur kann Thiere verdrängen: sie kann sie aber schwerlich ausrotten, wenigstens hat sie dies Werk noch in keinem großen Erdheil vollendet; und muß sie statt der verdrängten wilden nicht in einem größerm Maaß zahmere Thiere nähren? Noch ist also, bei der gegenwärtigen Beschaffenheit unsrer Erde, keine Gattung ausgegangen; ob ich gleich nicht zweiste, daß da diesse anders war, auch andre Thiergattungen haben senn können, und wenn sie sich einmal durch Kunst oder Natur voll

lig andern follte, auch ein andres Verhaltniß ber lebendigen

Geschlechter senn werde.

Rury der Mensch trat auf eine bewohnte Erde: alle Elemente, Sumpfe und Strome, Sand und Luft waren mit Geschopfen erfüllt oder fulleten sich mit Geschopfen; und er mußte fich durch seine Gotterkunft ber lift und Dacht einen Plat feiner Berrichaft auswirken. Wie er Dies gethan habe? ift die Geschichte seiner Cultur, an ber die rohesten Bolter Untheil nehmen; ber interessanteste Theil ber Geschichte ber Menschheit. Bier bemerke ich nur Gins, daß die Menschen, indem sie fich allmablich die Berrichaft über Die Thiere erwarben, bas meiste von Thieren selbst lernten. Diese waren die lebendigen Funken des gottlichen Berftandes, von denen der Mensch in Absicht auf Speise, Lebensart, Rleidung, Geschicklichkeit, Runft, Triebe in einem großern oder fleinern Rreise Die Stralen auf fich gufammen lenkte. Je mehr, je heller er diefes that, je klugere Thiere er vor sich fand, je mehr er sie zu sich gewöhnte und im Rriege oder Frieden vertraut mit ihnen lebte: Defo mehr gewann auch feine Vildung, und Die Befchichte feiner Cultur wird fonach einem großen Theil nach zoologisch und gevaraphisch.

Zweitens. Da die Varietät der Climate und länder, der Steine und Pflanzen auf unfrer Erde so groß ist; wie größer wird die Verschiedenheit ihrer eigentlichen lebendigen Bewohner! Mur schränke man diese nicht auf die Erde ein: denn auch die Luft, das Wasser, selbst die innern Theile der Pflanzen und Thiere winnmeln von leben. Zahlloses Heer, für das die Welt gemacht ist, wie für den Menschen! Rege Oberstäche der Erde, auf der alles, so tief und weit die Sonne reicht, genießt, wirkt und lebet.

Ich will mich in die allgemeinen Sage nicht einlassen, daß jedes Thier sein Element, sein Elima, seinen eigenthumlichen Wohnplat habe, daß einige sich wenig, andre mehr, und wenige Gattungen sich beinah so weit verbreitet haben, als sich der Mensch verbreitete; wir haben hierüber ein sehr durchdachtes und mit wissenschaftlichem Fleiß gesammletes Buch: (d) Zimmermanns geographische Geschichte des Menschen und der allgemein = verbreiteten vierfüßigen Thiere. Was ich hier auszeichne, sind einige besondre Bemerkungen, die wir auch bei der Menschengeschichte bestätigt sinden werden.

1. Huch die Gattungen, Die fast überall auf der Erbe leben, gestalten sich beinah in jedem Elima anders. Der hund ist in Lappland hafflich und klein; in Siberien wird er wohlgestalter, bat aber noch steife Ohren und keine beträchltiche Große; in den Gegenden, wo die schonften Menschen leben, fagt Buffon, findet man auch die schonften und großeften Bunde. Zwifchen ben Wendezirkeln verliert er seine Stimme, und im Stande ber Wildheit wird er dem Jackhall abnlich. Der Ochs in Madagaskar trägt einen Socker 50 Pfund schwer, der in weitern Gegenden allmählich abnimmt; und so variirt dieses Geschlecht an Farbe, Große, Starte, Muth beinah nach allen Gegen-Den Der Erde. Gin europaisches Schaaf bekam am Borgeburge ber guten Soffnung einen Schwanz von 19 Pfun-Den: in Island treibt es bis 5 Horner: im Oxfordichen in England wachft es bis zur Große eines Efels und in ber Turfei ifts getiegert. Go geben Die Verschiedenheiten bei allen Thieren fort, und sollte sich der Mensch, der in seinem Muskeln - und Rervengebaute großentheils auch ein Thier ift, nicht mit ben Climaten verandern? nach ber Unalogie ber Matur mare es ein Wunder, wenn er unperandert bliebe.

<sup>(</sup>d) Leipz. 1778:783. 3 Bande mit einer genanen und feinen zoologischen Weltcharte.

- 2. Alle gezähmte Thiere sind chemals wild gewesen und von den meisten hat man noch, insonderheit in den asiatischen Gebürgen, ihre wilden Urbilder gefunden; gerade an dem Ort, wo wenigstens von unster obern Erdfugel wahrscheinlich das Vaterland der Menschen und ihrer Eultur war. Je weiter von dieser Gegend, insonderheit wo der Uebergang schwerer war, mindern sich die Gattungen der gezähmten Thiere, die endlich in Neuguinea, Neuseeland und den Inseln des Südmeers das Schwein, der Hund und die Kaße ihr ganzer Thierreichthum waren.
- 3. Amerika hatte größtentheils seine eignen Thiere; völlig seinem Erdstrich gemäß, wie die Bildung desselben aus lange überschwemmten Tiesen und ungeheuren Höhen sie haben mußte. Wenige große landthiere hatte es und noch weniger die zähmbar oder gezähmt waren; desto mehr Gattungen von Fledermäusen, Gürtelthieren, Natten, Mäusen, den Unau, das Ali, Heere von Insesten, Amphibien, Kröten, Eideren u. s. Jedermann begreift, was dies auf die Geschichte der Menschen für Einsluß haben werde.
- 4. In Gegenden, wo die Rrafte ber Natur am wirkfamften find, wo fich die Bite der Conne mit regelmafigen Winden, farken Heberschwemmungen, gewaltigen Husbruchen ber elektrischen Materie, furz mit allem in Der Ratur vereinet, mas leben wirft und lebendig beifet: in ihnen giebt es auch die ausgebildetsten, ftarffen, großeften, muthvollsten Thiere, so wie Die murgreichefte Pflangenschöpfung. Ufrika bat feine Beerden von Glephanten. Zebra's, Birichen, Uffen, Buffeln: Die towen, Tiger, der Krokodill, das Klufpferd erscheinen in ihm in voller Ruffung: Die bochsten Baume beben sich in Die Luft und prangen mit ben faftreichsten, nublidiften gruchten. Die Reichthumer Uffens im Pflanzen - und Thierreich fennet ein jeder; sie treffen am meisten auf die Begenden, wo die elektrifche Kraft ber Sonne, Der Luft Der Erde im großeften Strom ift. 2Bo Diese hingegen entweder an sich schwächer

und unregelmäßiger wirket, wie in ben kalten landern, oder wo fie im Baffer, in laugenhaften Salzen, in feuchten Sargen guruckgetrieben ober festgehalten wird: Da scheinen sich auch nimmer jene Geschopfe zu entwickeln, zu deren Bildung Das igange Spiel Der Glektricitat gehoret. Trage Barme mit Feuchtigkeit gemischt, bringt Beere von Insekten und Umphibien bervor: feine jener Bundergesfalten der alten Welt, Die gang vom regem Keuer durchglubt find. Muskelkraft eines Lowen, Der Sprung und Blick eines Ligers, die feine Verstandigkeit des Elephanten, das fanfte Wesen der Gazelle, Die verschmikte Bosheit eines afrifanifchen oder affatifchen Uffen find feinem Thier ber neuen Belt eigen. Mit Dube haben fich Diese gleichsam aus dem marmen Schlamm losgewunden; diesem fehlts an Bahnen, jenem an Rufen und Rlauen, einem britten am Schwang und ben meisten an Große, Muth und Schnellfraft. Auf den Beburgen werden fie belebterer Urt; fie reichen aber auch nicht an die Thiere der alten Welt, und die meisten zeigen, daß ihnen in ihrem gaben oder schuppenartigen Wesen der eleftrische Strom fehlet.

5. Endlich wird es, was wir bei den Pflanzen bemerkten, bei den Thieren vielleicht noch sonderbarere Erscheinungen geben; nemlich ihre oft widersinnige Art und ihr langsames Gewöhnen an ein fremdes, zumal antipodisches Elima. Der amerikanische Bår, den Linne beschrieben, (e) hielt auch in Schweden die amerikanische Tag - und Nachtzeit. Er schlief von Mitternacht bis zu Mittag, und spahierte vom Mittage bis zu Mitternacht, als ob es sein amerikanischer Tag wäre; mit seinen übrigen Instinkten erhielt er sich auch seines Vaterlandes Zeitmaaß. Sollte diese Vemerkung nicht mehrerer aus andern Strichen der Erde, aus der ost - und südlichen Halbsphäre werth senn? und wenn diese Ver-

<sup>(</sup>e) Abhandlung der schwed. Akademie der Wissenschaften B. 9. S. 300.

schiedenheit von Thieren gilt, sollte das Menschenge-schlecht, seinem eigenthümlichen Charakter unbeschadet, ganz leer davon ausgehn?

#### IV.

and the resulting against a second and a second

Der Mensch ist ein Mittelgeschöpf unter den Thieren der Erde.

I.

2118 Linneus Die Urten der faugenden Thiere auf 230 brachte, unter denen er schon die saugenden Basserthiere mit bearif, zahlte er ber Bogel 946, ber Umphibien 292, ber Fische 404, der Insetten 3060, der Gewurme 1205 Urten; offenbar also waren die Landthiere die mindesten, und Die Umphibien, Die ihnen am nachten kommen, folgten nach ihnen. In der Luft, im Wasser, in den Morasten, im Sande vermehrten fich die Geschlechter und Arten; und ich glaube, daß sie fich bei weitern Entdeckungen immer ungetahr in dem namlichen Berhaltniß vermehren werden: Wenn nach Linneus Tobe Die Urten Der Saugthiere bis auf 450 gewachsent so rechnet Buffon auf 2000 Bogel, und Forster allein entdeckte auf einigen Infeln des Sudmeers in einem kurzen Aufenthalt 100 neue Arten derselben, wo es Durchaus feine neuzuentdeckende Landthiere gab. Gebet Dieses Verhältniß fort und ce werden kunftig mehr neue Infekten, Bogel, Gewurme, als vollig neue Gattungen Der Sandthiere bekannt werden, so viel ihrer auch in dem noch undurchreiseten Afrika senn mogen; so konnen wir nach aller Wahrscheinlichkeit ben Sat annehmen: Die Claffen ber Gefcopfe erweitern fich, je mehr fie fich vom Menschen entfernen; je nåber ibm, beffo weniger werben bie Gattungen ber sogenannten vollkommenern Thiere.

- 2. Run ift unleugbar, bag bei aller Berichiebenheit ber lebendigen Erdwesen überall eine gewisse Ginformigkeit Des Baues und gleichsam Gine Sauptform zu berrichen icheine, Die in Der reichsten Verschiedenheit wechselt. Der abnliche Knochenbau der Landthiere fallt in Die Augen: Ropf, Rumpf, Bande und Rufe find überall die Baupttheile: felbit die vornehmiten Glieder berfelben find nach Einem Prototyp gebildet und gleichsam nur unendlich varifret. Der innere Ban ber Thiere macht die Sache noch augenscheinlicher, und manche robe Gestalten sind im Inwendigen Der Saupttheile dem Menschen fehr abnlich. Die Umphibien geben von diefem hauptbilde ichon mehr ab; Bogel, Sifche, Jufekten, Waffergefchopfe noch mehr, welche lette fich in Die Pflanzen - ober Steinschopfung verlieren. Weiter reicht unfer Auge nicht; indeffen machen Diese Uebergange es nicht unwahrscheinlich, daß in den Seegeschöpfen, Pflanzen, ja vielleicht gar in den todtgenannten Wesen Eine und dieselbe Unlage der Organisation, nur unendlich rober und verworrener herrichen moge. Im Blick bes ewigen Wefens, ber alles in Ginem Zusammenhange fiebet, hat vielleicht die Geftalt Des Gistheildens, wie es fich erzeugt, und ber Schneeflocke, die sich an ihm bildet, noch immer ein analoges Berhaltniß mit der Bildung des Embryons im Mutter-leibe. — Bir konnen alfo das zweite Hauptgeset annehmen: daß je naber dem Menfchen auch alle Geschopfe in der Sauptform mehr ober minber Hehnlichkeit mit ihm haben, und baß Die Ratur bei ber unendlichen Barietat, bie fie liebet, alle Lebendigen unferer Erde nach Ginem Sauptplasma der Organisation gebildet zu haben icheine.
- 3. Es erhellet also von selbst, daß, da diese Hauptform nach Geschlechtern, Arten, Bestimmungen, Elementen immer variirt werden mußte, Ein Exemplar
  das andere erklare. Was die Natur bei diesem

Geschöpf als Nebenwerk hinwarf, sührte sie bei dem andern gleichsam als Hauptwerk aus; sie seste es ins Licht vergrößerte es und ließ die andern Theile, obwohl immer noch in der überdachtesten Harmonie, diesem Theil jest dienen. Anderswo herrschen wiederum diese dienenden Theile und alle Wesen der organischen Schöpfung erscheinen also als disjecti membra poetae. Wer sie studien will, muß Eins im Andern studiren: wo dieser Theil verhüllt und vernachlässigt erscheinet, weiset er aus ein andres Geschöpf, wo ihn die Natur ausgebildet und offen darlegte. Auch dieser Sas sindet seine Bestätigung in allen Phanomenen divergirender Wesen.

4. Der Mensch endlich scheint unter den Erdthieren das seine Mittelgeschöpf zu seyn, in dem sich, so viel es die Einzelnheit sciner Bestimmung zuließ, die meissen und seinsten Stralen ihm ähnlicher Gestalten sammeln. Alles in gleichem Maaß konnte er nicht in sich sassen: er mußte also diesem Geschöpf an Feinheit eines Sinnes, jenem an Muskelkraft, einem Dritten an Elasticität der Fibern nachstehn; so viel sich aber vereinigen ließ, ward in ihm vereinigt. Mit allen Landthieren hat er Theile, Triebe, Sinnen, Fähigkeiten, Kunste gemein; wo nicht ererbet, so doch erlernt, wo nicht ausgebildet, so doch in der Anlage. Man könnte, wenn man die ihm nahen Thierarten mit ihm vergleicht, beinah kühn werden, zu sagen: sie senen gebrochene und durch katoptrische Spiegel auseinander geworsene Stralen seines Bildes. Und so können wir den vierten Saß annehmen: daß der Mensch ein Mittelgeschöf unter den Thieren, d. i. die ausgearbeitete Korm sen, in der sich die Züge aller Gattungen um ihn her im seinsten Inbegrifsammeln.

Ich hoffe nicht, daß die Aehnlichkeit, auf die ich zwischen Menschen und Thieren zeige, mit jenen Spielen der Sinbildung werde verwechselt werden, da man bei

Pflanzen und fogar bei Steinen außere Glieder bes menfchlichen Korvers aufhaschte und darauf Systeme baute. Jeder Bernunftige belacht Diefe Spiele, Da gerade mit Der auffern Gestalt die bildende Ratur innere Hebnlichkeiten des Baues verdeckte und verlarvte. Bie manche Thiere, Die uns von auffen fo unahnlich scheinen, find uns im Innern, im Knochenbau; in den vornehmiften gebensund Empfindungstheilen, ja in den Lebensverrichtungen selbst auf Die auffallendste Weise abnlich! Dlan gebe Die Bergliederungen Daubentons, Perraults, Dal-Las und andrer Ukademisten durch; und der Augenschein reiget es beutlich. Die Naturgeschichte für Junglinge und Rinder muß sich, um dem Auge und Gedachtniß zu Bulfe zu kommen, an einzelnen Unterscheidungen Der auffern Gestalt begnugen! Die mannliche und philosophische Maturgeschichte suchet ben Bau bes Thiers von innen und aussen, um ihn mit seiner Lebensweise zu vergleichen und ben Charafter und Standort des Gefchopfs zu finden. Bei den Pflanzen bat man Diese Methode Die naturliche genannt, und auch bei ben Thieren muß die vergleichende Ungtomie Schritt vor Schritt zu ihr fub. ren. Mit ihr bekommt ber Mensch naturlicher Weise an fich felbst einen Leitfaden, Der ihn durchs große Labne rinth der lebendigen Schopfung begleite, und wenn man bei irgend einer Methode fagen fann, daß unfer Beiff dem durchdenkenden vielumfassenden Berstande Gottes nachzudenken mage, so ists bei dieser. Bei jeder Ubweidung von der Regel, Die uns der oberfte Kunftler als ein Gefet Polnflets im Menichen barftellte, werden wir auf eine Urfache geführt: warum er hier abwich? zu welchem Zweck er bort anders formte? und so wird uns Er-De, Luft, Waffer, felbst die tiefste Tiefe Der belebten Schopfung ein Vorrathshaus feiner Gedanken, feiner Erfindungen nach und zu Ginem Sauptbilde ber Runft und Beisheit.

Welchen großen und reichen Unblick giebt diese Ausficht über die Geschichte der uns ahnlichen und unahnli-

chen Wesen! Gie scheibet Die Reiche ber Ratur und Die Classen Der Geschopfe nach ihren Elementen und verbindet fie mit einander, auch in bem entfernsten wird ber weitgegogene Radius aus Einem und demfelben Mittelpunkt fichtbar. Mus luft und Baffer, aus Soben und Liefen febe ich gleichsam die Thiere zum Menschen fommen, wie sie bort zum Urvater unsers Geschlechts kamen und Schritt por Schritt fich feiner Gestalt nabern. Der Bogel flieat in der Luft: jede Abweichung feiner Form vom Bau der Landthiere lagt sich aus seinem Element erklaren; so-bald er auch nur in einer haßlichen Mittelgattung bie Er-De berührt, wird er (wie in ben Fledermaufen und Vampurs) bem Gerippe des Menschen abnlich. Der Rifch schwimmt im Wasser; noch sind seine Rufe und Bande in Kloßfedern und einen Schwanz verwachsen: er hat noch wenig Artifulation der Glieder. Sobald er die Erde berührt, wickelt er, wie ber Manati, wenigstens die Bor-Derfufe los und bas Beib bekommt Brufte. Der Geebar und Seelowe hat feine vier Ruße schon kenntlich, ob erigleich die hintersten noch nicht gebrauchen kann und die funf Zehen berfelben noch als Lappen von Rloßfebern nach fich ziehet; er friecht indeg, wie er kann, leife beran, um fich am Stral ber Sonne zu warmen, und ist schon einen fleinen Tritt über Die Dumpfheit Des unformlichen Seehundes erhoben. So gehets aus dem Staube Der Wurmer, aus den Kalkhausern der Muschelthiere, aus den Gespinnsten der Insekten allmählich in mehr gegliederte, hohere Organisationen. Durch die Umphibien gehts gu ben Landthieren hinauf, und unter Diefen ift felbst bei bem abscheulichen Unau mit seinen brei Fingern und zwei Vorberbruften ichon bas nabere Unalogon unfrer Geftalt fichtbar. Run wielet die Ratur und übet fich rings um den Menschen im größesten Mancherlei der Unlagen und Organisationen. Gie vertheilte Die Lebensarten und Triebe, bildete die Geschlechter einander feindlich; indeß alle diese Scheinwiderspruche zu Ginem Ziel führen. Es ist also anatomisch und physiologisch mahr, daß durch die ganze

belebte Schöpfung unser Erde das Analogon Einer Organisation herrsche; nur also, daß, je entsernter vom Menschen, je mehr das Element des Lebens der Geschöpfe von ihm absteht, die sich immer gleiche Natur auch in ihren Organisationen das Hauptbild verlassen mußte. Je näher ihm, desto mehr zog sie Classen und Nadien zusammen, um in seinem, dem heiligen Mittelpunkt der Erdeschöpfung, was sie kann, zu vereinen. Freue dich deines Standes o Mensch, und studire dich, edles Mittelgeschöpf, in allem, was um dich lebet.

# Drittes Buch.

#### I.

Vergleichung des Baues der Pflanzen und Thiere in Rücksicht auf die Organisation des Menschen.

Das erste Merkmal, wodurch sich unsern Augen ein Thier unterscheidet, ift ber Mund. Die Pflanze ift, wenn ich so sagen barf, noch gang Mund: fie saugt mit Wurgeln, Blattern und Rohren; fie liegt noch, wie ein unentwickeltes Rind, in ihrer Mutter Schoos und an ihren Bruften. Sobald fich bas Geschopf zum Thier organisiret, wird an ibm, felbst ebe noch ein Baupt unterscheidbar ift, der Mund merklich. Die Urme des Polypen find Mäuler: in Burmern, wo man noch wenig innere Theile unterscheidet, find Speisekanale sichtbar; ja bei manchen Schaalthieren liegt ber Zugang berfelben, als ob er noch Wurzel ware, am Untertheil Des Thieres. Diesen Rangl also bilbete die Natur an ihren gebendigen zuerst aus und erhalt ihn bis zum organisirtesten Wesen. Die Insekten find im Zustande der Larven fast nichts als Mund, Magen und Gingeweide; Die Gestalt ber Fische und Umphibien. endlich sogar der Bogel und Landthiere ist auch in ihrer borizontalen lage bazu gebildet. Mur je bober hinauf, besto vielfach geordneter werden die Theile. Die Defnung enget fich, Magen und Gingeweide nehmen einen tiefern Plat; endlich bei ber aufgerichteten Stellung bes Menschen tritt auch aufferlich der Mund, der am Kopf des Thiers noch immer der vorstehende Theil war, unter die hohere Organisation des Untlisses zurück: edlere Theile erfüllen die Brust; und die Werkzeuge der Nahrung sind in die niedere Region hinab geordnet. Das edlere Geschöpf soll nicht mehr dem Bauch allein dienen, dessen Herrschaft in allen Classen seiner untern Brüder auch nach Theilen des Körpers und nach Verrichtungen des Lebens so weit und groß war.

Das erste Hauptgeset also, dem irgend der Trieb eines lebendigen dienet, ist Nahrung. Die Thiere haben ihn mit der Pstanze gemein: denn auch die Theile ihres Baues, die Speise einsaugen und ausarbeiten, bereiten Saste und sind ihrem Gewebe nach Pstanzenartig. Blos die seinere Organisation, in welche die Natur sie seste, die mehrere Mischung, läuterung und Ausarbeitung der lebenssäste, nur diese befördert nach Elassen und Arten allmählich den seinern Strom, der die edlern Theile beseuchtet, se mehr die Natur sene niedrigern einschräfte. Stolzer Mensch, blicke auf die erste nothdürstige Anlage deiner Mitgeschöpse zurück, du trägstsie noch mit dir; du bist ein Speisekanal, wie deine niedrigern Brüder.

Nur unendlich hat uns die Natur gegen sie veredelt. Die Zähne, die bei Insekten und andern Thieren Hande son mussen, den Naub zu halten und zu zerreissen, die Riefer, die bei Fischen und Naubthieren mit wunderbarer Macht wirken; wie edel sind sie bei dem Menschen zurückgesetzt und ihre ihnen noch einwohnende Stärke gezähmet. (a) Die vielen Magen der niedrigern Geschöpfe sind bei ihm und einigen Landthieren, die sich von innen seiner Gestalt nähern, in Einen zusammen gepreßt, und sein Mund endlich ist durch das reineste Göttergeschenk, die

<sup>(</sup>a) Man sehe von der Kraft dieser Theile Hallers Element. Physiol. T. VI. p. 14. 15.

Rede, geheiligt. Burmer, Insekten, Fische, die mehreifen Umphibien sind stumm mit dem Munde: auch der Vogel tonet nur mit der Kehle: jedes der landthiere hat wenige herrschende Schälle, so viel zur Haushaltung seines Geschlechts gehören; der Mensch allein besitzt wahre Sprachorgane mit den Werkzeugen des Geschmacks und der Speise, also das Edelste mit den Zeichen der niedrigsten Nothdurft zusammen geordnet. Abomit er Speise für den niedrigen leib verarbeitet, verarbeitet er auch in Worten die Nahrung der Gedanken.

Der zweite Beruf ber Geschopfe ift Fortpflanjung: Die Bestimmung dazu ift schon im Bau ber Pflangen sichtbar. Bem Dienen Burgel und Stamm, Mefte und Blatter ? wem hat die Ratur den oberfien, oder doch Den ausgesuchtesten Plat eingeraumet? Der Bluthe, ber Krone; und wir saben, sie sind die Zeugungstheile ber Pflange. Sie alfo find zum schonften haupttheil Diefes Geschöpfs gemacht: auf ihre Ausbildung ist das leben, bas Geschäft, das Bergnügen ber Pflanze, ja selbst die einzige scheinbar - willkuhrliche Bewegung Derfelben berechnet: es ist diese namlich der sogenannte Schlaf der Pflanzen. Gewächse, deren Samenbehaltniffe binlanglich gesichert sind, schlafen nicht: eine Pflanze nach der Befruchtung schlaft auch nicht mehr. Sie schloß sich alfo nur mutterlich zu, die innern Theile der Blume gegen Die rauhe Witterung zu bewahren; und so ist alles bei ihr. wie auf Nahrung und Wachsthum, so auch auf Fortpflanjung und Befruchtung gerechnet; eines andern Swecks Der Thatiafeit war fie nicht fabig.

Nicht also bei den Thieren. Die Werkzeuge der Fortpflanzung sind ihnen nicht zur Krone gemacht, (nur einige der niedrigsten Geschöpfe haben diese Theile dem Haupt nahe) sie sind vielmehr, auch der Bestimmung des Geschöpfs nach, edlern Gliedern untergeordnet. Herz und Lunge nehmen die Brust ein: das Haupt ist seinern Sinnen geweiht, und überhaupt ist dem ganzen Bau nach

das Fiberngewebe mit seiner saftreichen Blumenkraft dem reizdaren Triebwerk der Muskeln und dem empfindenden Nervengebäude unterworfen. Die Dekonomie des Lebens dieser Geschöpfe soll offenbar dem Geist ihres Baues solgen. Freiwillige Bewegung, wirksame Thätigkeit, Empfindungen und Triebe machen das Hauptgeschäft des Thiers aus, jemehr sich seine Organisation hebet. Bei den meisken Gattungen ist die Begierde des Geschlechts nur auf kleine Zeit eingeschränkt; die übrige leben sie freier von diesem Triebe als manche niedrige Menschen, die gern in den Zustand der Pflanze zurückkehren möchten. Sie haben natürlich auch das Schicksal der Pflanzen; alle edlern Triebe, die Muskeln-Empfindungs-Geisses- und Willenskraft ermattet; sie leben und sterben eines frühzeitigen

Mflanzentodes.

Was unter den Thieren der Pflanze am nachsten fommt, bleibt, wie in der Dekonomie des Baues, fo auch im 3wed feiner Bestimmung dem angeführten Bildungsprincipium treu: es find Zoophyten und Infekten. Der Polov ift feinem Bau nach, nichts als eine belebte organiiche Robre junger Polypen: das Korallengewächs ein organisches Saus eigner Seethiere; das Infekt endlich, bas weit über jenen steht, weil es schon in einem feinern Dedium lebet, zeiget dennoch in feiner Organisation sowoht als in feinem Leben Die nabe Grenze jener Pflanzenbestimmung. Sein Ropf ift flein und ohne Bebirn; felbft ger einigen nothdurftigen Sinnen war in ihm nicht Raum: Daber es fie auf Rublhornern vor fich heetraget. Geine Bruft ift flein; daber ihnen die Lunge und vielen auch das fleinfte Unalogon des Bergens fehlet. Der hinterleib aber, in feinen Pflanzenartigen Ringen, wie groß und weit ift er! Er ist noch der herrschende Theil des Thiers, (b), so wie die Bauptbestimmung beffelben Rabrung und gablreiche Kortpflanzuna.

(5-

<sup>(</sup>b) Biele diefer Geschöpfe holen noch durch ihn Othem: auf ihm läuft, statt des Herzens, die Pulsader hinab: sie bohren sich mit demselben ein u. f.

Bei Thieren edlerer Urt legte die Natur, wie gesagt worden, die Werkzeuge der Kortpflanzung, als ob fie fich ihrer zu schämen anfinge, tiefer binab: sie agb einem Theil mehrere sogar die ungleichsten Verrichtungen, und gewann Damit in Der weitern Bruft zu edlern Theilen Raum. Gelbif Die Rerven, Die zu jenen Theilen fuhren mußten, ließ fie weit vom haupt aus niedrigen Stammen entspringen, und entnahm sie mit ihren Muskeln und Ribern großentheils bem Willen der Geele. Pflanzenartig wird bier der Saft Der Kortoffanzung bereitet und auch die junge Krucht noch als Pflanze genahret. Pflanzenartig blubet die Kraft dic-fer Theile und Triebe querft ab; wenn das Herz noch und vielleicht rascher schlagt und ber Ropf heller Denfet. Das Wachsthum des menschlichen Korpers in seinen Thei-Ien geschieht, nach Martinets feiner Bemerkung, (c) minder in den obern als untern Theilen des Korpers: aleich als ob der Mensch ein Baum ware, der unten auf seinem Stamm wuchse. Rury, so verschlungen ber Bau unseres Korpers ist, so ist offenbar, daß die Theile, Die blos zur animalischen Nahrung und Fortpflanzung Dienen, auch ihrer Organisation nach mit nichten Die herrschenden Theile ber Bestimmung eines Thiers, geschweige bes Menschen werden sollten und werden fonnten.

Und welche mablte benn die Natur zu diefen? Laffet uns ihrem Bau von innen und aussen,

,

Durch die Reihen aller lebendigen Erdwesen erstrecket sich die Ordnung, daß

<sup>(</sup>c) S. Martinets Katechismus der Natur Th. I. S. 316., wo durch eine Kupfertafel das Wachsthum nach Jahren gezeigt wird.

- 1. Thiere mit Einer Hohle und Einer Rammer des Herzens, wie die Umphibien und Fische, auch kalteres Blut; daß
  - 2. die mit Einer Kammer ohne Hohle gar nur einen weissen Saft statt des Blutes haben, wie die Infekten und Burmer; daß aber
  - 3. Thiere mit vierfachigem Berzen warmblutige Geschopfe sind, wie Bogel und Saugethiere.

# Gleichergestalt ists bemerkt, daß

- 1. jenen Thieren zum Athemholen und zur Bewirkung bes Blutumlaufs die Lunge fehle; daß aber
- 2. die Thiere mit vierfachigem Herzen Lungen haben. Es ist unglaublich, was aus diesen simpeln Unterschieden fur große Veranderungen zur Veredlung der Wesen folgen.

Buerft. Die Bilbung bes Bergens auch in seiner unvollkommensten Gestalt fordert einen organischen Bau mehrerer innern Theile, zu dem sich keine Pflanze erhobet. Much in Infekten und Burmern fieht man ichon Adern und andre Absonderungswerkzeuge, zum Theil felbst Muskeln und Nerven, Die bei den Pflanzen noch durch Robren, und bei ben Pflanzenthieren durch ein Gebaude, Daß jenen abnlich ift, erfest wurden. In dem vollkommenern Gefchopf ward also eine feinere Husarbeitung des Safts, von dem es lebet, mithin auch ber Darme, durch die es lebt, befordert; und so sproffet ber Baum bes lebens vom pflanzenartigen zum weiffen Soft der Thiere, sodann zum rotheren Blut, und endlich zur vollkommenern Warme organischer Wesen. Je mehr Diese wachst, besto mehr sehen wir auch die innere Organisation fich absetzen, sich vervielfältigen und ben Rreislauf vollkommener werden, durch beffen Bewegung jene innere Warme mahrscheinlich allein entstehen konnte. Rur Gin Principium Des Lebens scheint in ber Datur gu berrichen:

Dies iff ber atherische ober elektrische Strom, ber in den Rohren der Pflanze, in den Udern und Muskeln Des Thiers, endlich gar im Mervengebaude immer feiner und feiner verarbeitet wird und gulett alle die wunderbaren Triebe und Seelenfrafte anfacht, über beren Wirkung wir bei Thieren und Menschen staunen. Das Wachsthum der Pflanzen, ob ihr Lebensfaft gleich viel organischer und feiner ist, als die elektrische Kraft, Die sich in der todten Ratur außert, wird durch die Elektricitat befordert. Roch auf Thiere und Menschen bat jener Strom Wirkung, und nicht nur auf die grobern Theile ihrer Maschinen etwa, fonbern felbst, wo Diese zunachst an Die Geele grenzen. Die Merven, von einem Wefen belebt, Deffen Gefege beinah fchon über Die Materie hinaus find, Da es mit einer Art Allaegenwart wirket, find noch von der elektrischen Kraft im Korper berührbar. Rurg, Die Natur gab ihren leben-Digen Kindern das beffe, was sie ihnen geben konnte, eine organische Aehnlichkeit ihrer eignen schaffenben Rraft, belebende Barme. Durch folche und folche Organe erzeuget sich bas Geschopf aus bem tobten Pflanzenleben lebendigen Reiz, und aus der Summe Diefes, burch feinere Ranale geläutert, bas Medium ber Empfindung. Das Resultat der Reize wird Trieb; bas Refultat der Empfindungen, Gedanke: ein ewiger Fortgang von organischer Schopfung, der in jedes lebendige Geschopf gelegt ward. Mit ber organischen Barme besselben, (nicht eben, wie sie fur unfre groben Runstwerkzeuge von auffen fublbar ift) nimmt auch die Bollfommenheit feiner Gattung, wahrscheinlich also auch seine Kabigkeit zu einem feinern Gefühl des Wohlsenns zu, in deffen alles durchgeben-Den Strom die allerwarmende, allbelebende, allgenießende Mutter fich felbst fühlet.

3 weitens. Je vielfacher die innere Organisation bes Geschopfs zur seinern tebenswarme ward, besto mehr sehen wir, wird dasselbe fabig, Leben dige zu empfangen und zu gebahren. Abermals eine Sprosse best

selben großen Lebensbaumes durch alle Gattungen der Ge-

Es ist bekannt, daß die meisten Pflanzen fich felbit begatten, und daß auch, wo die Glieder des Geschlechts getheilet sind, sich viel Undrognnen und Polygamen finden. Gleichergestalt ifts bemerkt, daß bei den niedrigern Arten Der Thiere, Den Pftanzengeschöpfen, Schnecken, Infekten entweder Die thierischen Zeugunotheile noch fehlen, und das Geschöpfe wie Pftanze nur fortzusproffen scheinet, oder daß es unter ihnen Bermaphroditen, Androannen und mehrere Unomalien gebe, Die bier aufzugablen nicht Der Ort ift. Je vielfacher Die Organisation des Thiers wird, besto beftimmter gehn die Geschlechter auseinander. Bier konnte fich die Natur nicht mehr an organischen Keimen begnügen; Die Formung eines in seinen Theilen so vielartigen und vielgestalteten Wefens ware übel baran gewesen, wenn ber 3ufall das Werk gehabt batte, mit organischen Formen zu spielen. Also schied die weise Mutter und trennete Die Ge-Schlechter. Sie wußte aber eine Organisation zu finden. wo fich zwei Geschopfe zu Ginem vereinten und in ihrer Mitte ein Drittes wurde, Der Abdruck ihrer Beiber im Augenblick ber innigsten organischen Lebenswarme.

In dieser empfangen, wird das neue Wefen allein auch durch sie fortgebildet. Mütterliche Wärme umfängt es und bildet es aus. Noch athmet seine kunge nicht und seine größere Brustdrüse sauget; selhst beim Menschen scheint die rechte Herzkammer noch zu sehlen und statt des Bluts sließet ein weisser Saft durch seine Adern. Jemehr indes die mütterliche Wärme auch seine innere Wärme ansacht; desto mehr bildet sich das Herz, das Blut röthet sich und gewinnet, ob es gleich die kunge noch nicht berüh-

<sup>(</sup>d) Man wende nicht ein, daß auch Polypen, einige Schnes den und sogar die Blattläuse Lebendige gebähren: auf diese Weise gebiert auch die Pflanze Lebendige, indem sie Reime treibet. Hier ist von lebendiggebährenden saugenden Thieren die Rede.

ren kann, energischen Kreislauf. In lauten Pulsschlägen reget sich das Geschöpf; und tritt endlich vollkommen gebildet auf die Welt, begabt mit allen Trieben der Selbstbewegung und Empfindung, zu denen es nur in einem lebendigen Geschöpf dieser Art organisert werden konnte. Sogleich reichen ihm kuft, Milch, Nahrungsmittel, selbst der Schmerz und jedes Bedürfniß Unlässe dar, auf tausend Wegen Wärme einzusaugen und sie durch Fibern, Muskeln und Nerven zu dem Wesen zu verarbeiten, das keine niedrigere Organisation erarbeiten kann. Es wächst bis zu den Jahren, da es im Uebersluß seiner kebenswärme sich fortzubilden, zu vervielfältigen strebt, und der organische Lebenszirkel also von neuem anfängt —

So ging die Natur bei ben Geschöpfen zu Werk, Die sie Lebendige gebahren lassen konnte; nicht aber alle konnten dies. Die Thiere falteren Blutes nicht; ihnen muß also die Sonne zu Bulfe fommen und ihre Mitmutter werben. Sie brutet bas Ungebohrne hervor: ein flarer Beweis, daß alle organische Barme in der Schopfung Gins sen, nur durch zahllose Ranale feiner und feiner hinaufge-Selbst die Bogel, die warmeren Blutes find, als die Erdenthiere, konnten, vielleicht theils ihres kaltern Elements, theils ihrer lebensart und gangen Bestimmung wegen, nicht Lebendige gebahren. Die Natur verschonte biefe leichten fluchtigen Geschopfe, ihre Jungen bis zur lebendigen Geburt zu tragen, wie sie fie auch mit der Dube bes Saugens verschonte. Sobald der Bogel aber, wenn auch nur in einer haflichen Mittelgattung, Die Erde betritt, faugt er. Cobald bas Meerthier warmes Blut-und Organisation genug bat, ein Lebendiges zu gebahren. ward ihm auch die Muhe aufgelegt, es zu faugen.

Wie sehr trug die Natur hiedurch zur Vervollkommnung der Gattungen bei. Der flüchtige Vogel kann nur bruten; und wie schone Triebe beider Geschlechter entstehen schon aus dieser kleinen Haushaltung! Die eheliche Liebe bauet, die mutterliche Liebe erwarmet das Nest; die vaterliche versorat es und hilft es mit erwärmen. Wie vertheidigt eine Bogelmutter ihre Jungen! wie keusch ist in den Gefchlechtern, Die zur Che gemacht find, ihre ebeliche Liebe! - Bei ben Thieren der Erde follte Dies Band, wo moglich, noch ftarter werden: barum bekam bie Mutter ihr Lebendiggebohrnes an die Bruft, es mit den garteffen Theilen ihrer felbst zu nahren. Rur ein grob organisirtes Schwein ifts, bas feine eignen Jungen frift: nur kalte Umphibien finds, Die ihre Gier dem Sande oder Morafte geben. Mit Bartlichkeit forgen alle faugende Geschlechter für ihre Jungen; Die Liebe Des Uffen ist zum Sprichwort geworden, und vielleicht giebt feine andre Gattung ibm nach. Selbst Seegeschopfe nehmen daran Theil, und ber Manati ift bis zum Fabelhaften ein Bild ber ehelichen und mutterlichen liebe. Bartliche Saushalterin ber Belt, an so einfache organische Bande knupftest du die nothwendigften Beziehungen, so wie die ichonften Triebe beiner Kinber. Auf eine Soble ber Bergmuskel, auf eine athmende Lunge kams an, daß das Geschopf mit ftarkerer und feinerer Barme lebte, daß es lebendige gebar und faugte, daß es zu feineren als ben Fortpflanzungstrieben, zur Saushaltung und Zartlichkeit fur Die Jungen, ja in einigen Geschlechtern gar zur ehelichen liebe gewohnt ward. In ber großern Barme Des Blute, Diefem Strom der allgemeinen Weltseele, gundetest bu die Kackel an, mit der du auch die feinsten Regungen des menschlichen Bergens erwarmeft.

Endlich sollte ich noch vom Haupt, als der hochsten Region der Thieresbildung reden; es gehören aber hiezu zusörderst andere Betrachtungen als über ihre aussern Formen und Glieder.

## II.

Vergleichung der mancherlei organischen Kräfte, die im Thier wirken.

Der unsterbliche Haller hat die verschiednen Kräfte, die sich im Thierkörper physiologisch aussern, nämlich die Elassicität der Faser, die Reizbarkeit des Muskels, endlich die Empfindung des Nervengebäudes mit einer Genauigkeit unterschieden, die im Ganzen nicht nur unwiderlegbar bleiben, sondern noch die reichste Unwendung, auch bei andern als menschlichen Körpern, zur physiologischen Seelenlehre gewähren durften.

Run laffe iche dahin gestellet senn, ob nicht diese drei allerdings fo verschiednen Erscheinungen im Grunde Eine und Diefelbe Rraft fenn konnten, Die fich in der Fafer anbers, anders im Mustel, anders im Nervengebaude offenbaret. Da alles in der Ratur verknupft und Diefe drei Wirkungen im belebten Korper fo innig und vielfach verbunden find: so lagt sich daran kaum zweifeln. Glafticitat und Reizbarkeit grenzen aneinander, wie Fiber und Muskel zusammen grenzen. So wie dieser nur ein verflochtnes Kunftgebilde jener ift: so ist auch die Reizbarkeit wahrscheinlich nichts als eine auf innige Urt unendlich vermehrte Schnelleraft, Die in Diefer organischen Berschlingung vieler Theile sich aus bem todten Riberngefühl zur ersten Stufe Des thierischen Gelbitreizes erhoben. Die Empfindsamkeit des Nervensustems wird sodann die britte bobere Urt berfelben Rraft fenn, ein Refultat aller jener organischen Arafte; ba ber ganze Rreislauf bes Bluts und aller ihm untergeordneten Gefage bazu zu gehoren scheint, bas Gehirn als die Burget ber Rerven mit dem feinen Saft zu befeuchten, Der sich als Medium Der Empfindung betrachtet, über Mustel = und Faferfrafte

Doch dem fen wie ibm wolle; unendlich ift die Beisbeit des Schöpfers, mir der er in den verschiednen Organifationen der Thierforper Diefe Krafte verband und Die niedern allmäblich den bobern unterordnen wollte. Grundgewebe von allem, auch in unferm Bau, find Kibern: auf ihnen blubet ber Menich. Die inniphatischen und Milchaefafe bereiten Gaft fur Die gange Mafchine. Die Muskelkrafte bewegen biefe nicht blos zu Wirkungen nach auffen: fondern ein Muskel, bas Berg, wird bas erfte Triebwerk des Blutes, eines Safts aus so vielen Saften, ber nicht nur ben gangen Rorper erwarmet, fonbern auch zum Saupt ffeigt und von da burch neue Zubereitungen Die Nerven belebet. Die ein himmlisches Gemache breiten fich diese aus ihrer obern Wurzel nieder; und wie fie fich breiten? wie fein fie find? zu welchen Theilen fie verwandt werden? mit welchem Grad des Reizes hier ober Da ein Muskel verschlungen fen? welchen Gaft Die Pflanzenartigen Gefaffe bereiten? welche Temperatur im gangen Berhaltniß Dieser Theile gegen einander herrsche? auf welche Sinnen es falle? zu welcher Lebensart es wirke? in welchen Bau, in welche Gestalt es organisirt sen? wenn die genaue Untersuchung Diefer Dinge in einzelner, zumal dem Menschen naben Geschöpfen nicht Aufschluffe über ihren Inftinkt und Charafter, über bas Berhaltnif ber Gattungen gegen einander, zulett und am meiften über Die Urfachen des Borzuges der Menschen vor den Thieren gabe: so wußte ich nicht, woher man physische Aufschlusse nehmen follte. Und glucklicher Weise geben jest die Camper, Brisberg, Bolf, Sommerings und so viel andre forschende Zergliederer auf diesem geistigen physiologifchen Bege ber Bergleichung mehrerer Geschlechter in ben Rraften Der Berkzeuge ihres organischen Lebens. - -Ich setze meinem Zweck gemäß einige Hauptgrundsäße voraus, Die die folgenden Betrachtungen über Die inwohnenden organischen Krafte verschiedner Wesen und zulett des

Menschen einleiten mögen: benn ohne sie ist keine grundliche Uebersicht ber Menschennatur in ihren Mangeln und Bollkommenheiten möglich.

B. Drogway Sa A

1. Wo Wirkung in der Natur ist, muß wirkende Kraft seyn; wo Reiz sich in Bestrebungen oder gar in Krampfen zeigt, da muß auch Reiz von innen gefühlt werden. Sollten diese Sabe nicht gelten: so hort aller Zusammenhang der

Bemerkungen, alle Unalogie der Matur auf.

2. Niemand mag eine Grenze ziehen, wo eine augenscheinliche Wirkung Beweis einer inwohnenden Kraft senn könne und wo sie es nicht mehr senn soll. Denen mit uns lebenden Thieren trauen wir Gefühl und Gedanken zu, weil wir ihre tägliche Gewohnheit vor uns sehen; andre können hievon deswegen nicht ausgeschlossen sehn, weil Wir sie nicht nabe und innig genug kennen, oder weil uns ihre Werke zu kunstreich dünken: denn unsre Unwissenheit oder Kunstlosigkeit ist kein absoluter Maakstad aller Kunstideen und Kunstgesfühle der belebten Schöpfung.

3. Alfo. Wo Kunst geubt wird, ist ein Kunstsinn, der sie übet, und wo ein Geschöpf durch Thaten zeigt, daß es Begebenheiten der Natur zuvor wisse, indem es ihnen zu entgehen trachtet; da muß es einen innern Sinn, ein Organ, ein Medium dieser Boraussicht haben; wir mogens begreifen konnen oder nicht. Die

Rrafte ber Natur werden deshalb nicht verandert.

4. Es mogen viel Medien in der Schopfung senn, von denen wir nicht das mindeste wissen, weil wir kein Organ zu ihnen haben; ja es mussen derselben viel senn, da wir fast bei
jedem Geschöpf Birkungen sehen, die wir uns aus unserer
Organisation nicht zu erklaren vermögen.

- 5. Die Schöpfung ist unendlich größer, in der Millionen Geschöpfe, jedes von besonderm Sinn und Triebe eine eigne Welt genießet, ein eignes Werk treibet; als eine andre Wüste, die der unachtsame Mensch allein mit seinen fünf stumpfen Sinnen betasten soll.
- 6. Wer einiges Gefühl für die Hohheit und Macht der Sinn- und Kunst- und Lebenreichen Natur hat, wird dankbar annehmen, was seine Organisation in sich schließt; ihr aber deswegen den Geist aller ihrer übrigen Werke nicht ins Gesicht leugnen. Die ganze Schöpfung sollte durch- genossen, durchgefühlt, durcharbeitet werden; auf jedem neuen Punkt also mußten Geschöpfe senn, sie zu genießen, Organe, sie zu empfinden, Kräfte, sie dieser Stelle gemäß zu beleben. Der Kaiman und der Kolibri, der Kondor und die Pipa; was haben sie mit einander gemein? und jedes ist für sein Element organisirt, jedes lebt und webt in seinem Elemente. Kein Punkt der Schöpfung ist ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewohner: jedes Geschöpf hat also seine eigne, eine neue Welt.

Unenblickfeit umfaßt mich, wenn ich, umringt von tausend Proben dieser Art und ergriffen von ihren Gefühlen, Matur, in deinen heiligen Tempel trete. Kein Geschöpf bist du vorbeigegangen; du theiltest dich ihm ganz mit, so ganz, wie es dich in seiner Organisation sassen konnte. Jedes deiner Werke machtest du Eins und vollkommen und nur sich selbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus, und wo du versagen mußtest, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge erstatten konnte. — Lasset uns einige dieser abgewogenen Verhältnisse der verschiednen wirkenden Kräfte in mancherlei Organisationen bemerken; wir bahnen uns damit den Weg zum physiologischen Standort des Menschen.

1. Die Pflanze ist zur Begetation und Fruchtbrinaung da: ein untergeordneter Zweck, wie es uns scheint; aber im Ganzen ber Schopfung zu jedem andern die Grundlage. Ihn alfo vollführt sie ganz und wirkt um fo mablaffiger auf benfelben, je weniger fie in andre 3wecke vertheilt ift. 2Do fie kann, ift fie im ganzen Reim ba und treibt neue Schöflinge und Knospen: ein Zweig vom Baume ftellet den gangen Baum dar. Wir rufen alfo foaleich Ginen ber vorigen Gage bier zu Bulfe, und haben Das Recht, nach aller Analogie Der Matur zu sagen; wo Wirkung ift, muß Rraft, wo neues leben ift, muß ein Principium bes neuen Lebens fenn, und in jedem Pflanzenartigen Geschopf muß diefes fich in ber großesten Wirksamkeit finden. Die Theorie ber Reime, Die man zur Erklarung ber Begetation angenommen bat, erklaret eigentlich nichts: benn ber Reim ift schon ein Gebilde, und wo dieses ift, muß eine organische Rraft fenn, Die es bildet. Im erften Saamenforn Der Schopfung bat kein Zergliederer alle kunftige Reime entbeckt; fie werden uns nicht eher fichtbar, als bis die Ditange zu ihrer eignen völligen Kraft gelangt ift, und wir haben burch alle Erfahrungen kein Recht, fie etwas anderm, als ber organisch en Rraft ber Pflanze felbit zuzuschreiben, Die auf fie mit stiller Intensitat wirket. Die Ratur gewahrte Diesem Geschopf, was fie ihm gewähren konnte, und erstattete bas Bielfache, bas sie ihm entziehen mußte, durch die Innigkeit der Ginen Kraft, die in ihm wirket. Bas follte Die Pflanze mit Rraften Der Thierbewegung, Da fie nicht von ihrer Stelle kann? warum follte fie andre Pflanzen um fich ber erkennen konnen, Da Dies Erkenntnig ihr Quaal ware ? Aber die Luft, das licht, ihren Saft Der Mahrung ziehet sie an und genießt sie Pflanzenartig; ben Trieb, zu machsen, zu bluben und fich fortzupflanzen, ubt sie so treu und unablassig, als ihn kein andres Beschopf übet.

2. Der llebergang von der Pflanze zu den vielen bisber entdeckten Pflanzenthieren stellet dies noch deutlicher

dar. Die Rahrungstheile sind bei ihnen ichon gesondert: fie haben ein Unalogon thierischer Sinne und willführlicher Bewegung; ihre vornehmste organische Kraft ift inbeffen noch Rahrung und Fortpflanzung. Der Polyp ift fein Magazin von Reimen, Die in ibm, etwa fur bas graufame Meffer bes Philosophen, praformirt lagen; fon-Dern wie die Pflanze felbst organisches Leben war, ift auch Er organisches Leben. Er fchieft Abschofflinge. wie sie, und das Meffer des Zergliederes fann diese Krafte nur wecken, nur reigen. Wie ein gereizter ober gerschnittener Muskel mehr Kraft auffert: fo auffert ein gequalter Polny alles, was er fann, um fich zu erstatten und zu ernangen. Er treibt Glieder, fo lange feine Rraft es vermag und das Werkzeug der Runft seine Ratur nur niche gang zerftorte. Un einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn die Theile zu flein, wenn feine Rrafte zu matt werden, kann ers nicht mehr; welches alles nicht fatt fan-De, wenn in jedem Dunkt der praformirte Reim bereit lane. Mächtige organische Kräfte finds, die wir in ihm. wie im Triebwerk der Gewachse, ja noch tiefer binab in Schwächern, dunklern Unfangen wirken feben.

3. Die Schalenthiere find organische Geschopfe voll To viel Lebens, als sich in Diesem Element, in Diesem Behaufe nur sammlen und organisiren konnte. Wir muffen es Gefühl nennen, weil wir kein andres Wort haben; es ift aber Schnecken = ober Meeresgefühl, ein Chaos ber Dunkelsten Lebenskrafte, unentwickelt bis auf wenige Glie-Der. Siehe Die feinen Fuhlhorner, Den Muskel, Der bent Sehnerven vertritt, den offenen Mund, den Unfang des Schlagenden Bergens; und welch ein Wunder! Die sonderbaren Reproductionskrafte. Das Thier erstattet fich Ropf. Borner, Rinnlade, Augen: es bauet nicht nur feine funftliche Schale und reibt fie ab, fondern erzeugt auch lebendige Wesen mit eben ber funftlichen Schale und manche Ge-Schlechter sind zugleich Mann und Weib. In ihm liegt alfo eine Welt von organischen Kraften, vermoge Deren bas Beschopf auf feiner Stufe vermag, was feins von

ausgewickelten Gliebern vermochte und in denen das zahe Schleimgebilde um so inniger und unablaffiger wirket.

4. Das Infekt, ein fo funftreiches Gefchopf in feinen Wirkungen, ift gerade fo funftreich in feinem Bau: seine organischen Krafte sind bemselben, sogar einzelnen Theilen nach, gleichformig. Doch fand fich an ibm zu wenigem Bebirn, und nur zu aufferft feinen Nerven Raum: feine Muskeln sind noch fo gart, daß harte Decken sie von auffen bevanzern muffen, und zum Kreislauf ber großern Sandthiere war in feiner Organisation feine Stelle. Sebet aber feinen Ropf, feine Mugen, feine Rublborner, feine Rufe, feine Schilde, feine Klugel: bemerket Die ungebeuern Laften, Die ein Rafer, eine Fliege, eine Umeise tragt; Die Macht, Die eine erzurnte Wespe beweiset: sebet Die fünftausend Muskeln, Die Enonet in der Weidenraupe geahlt hat, da der machtige Mensch deren kaum funftehalbhundert besiget; betrachtet endlich die Runtmerke, Die sie mit ihren Ginnen und Gliedern vornehmen, und schliefet auf eine organische Kulle von Kraften, Die in jedem ihrer Theile einwohnend wirfen. Wer fann ben ausgeriffenen gitternden Ruß einer Spinne, einer Rliege feben, obne mabrzunehmen, wie viel Rraft des lebendigen Reizes in ibm fen, auch abgetrennt von feinem Korper? Der Ropf Des Thiers war noch zu-klein, um alle Lebensreize in sich zu persammeln: Die reiche Matur verbreitete Diese also in alle auch die feinsten Glieder. Seine Rublborner find Sinne: feine feinen Rube Muskeln und Urme: jeder Nervenknote ein fleineres Behirn, jede reizbare Fafer beinahe ein ichlagendes Berg; und so konnten die feinen Kunftwerke vollbracht werden, ju benen mande Diefer Gattungen gang gebauet find und zu welchen fie Organisation und Bedurf. nift treibet. Welche feine Elasticitat bat ber Kaben einer Spinne, einer Seidenraupe! und die Runfflerin jog ibn aus fich felbit, jum offenbaren Erweise, bag fie felbit gang Glafficitat und Reiz, alfo auch in ihren Tricben und Runftwerken eine mabre Runftlerin sen, eine in Dieser Organisation mirkende fleine Weltseele.

- 5. Bei ben Thieren von kaltem Blut iff noch biefelbe Hebermacht bes Reizes fichtbar. Lange und bef. tia reat fich die Schildfrote noch, nachdem fie ihr haupt verloren; Der abgeriffene Ropf einer Matter bif nach 3. 8. 12 Tagen tobtlich. Der zusammengezogne Rinnbacken eines todten Rrokodills konnte einem Unvorsichtigen den Kinger abbeißen; so wie unter ben Infekten ber ausgeriffene Stachel einer Biene zu fechen frebet. - Siebe ben Krofch in feiner Begattung; Rufe und Glieder fonnen ibm abgeriffen werden, ebe er von seinem Begenstande ablagt. Siehe ben gequalten Salamander; Bande, Finger, Juffe, Schenkel kann er verlieren und er erstattet fie fich wieber. Go groß und, wenn ich fagen barf, fo allgenugsant find die organischen Lebenskrafte in Diefen Thieren von kaltem Blut, und furg, je rober ein Geschopf ift, d. i, je minder die organische Macht seiner Reize und Muskeln ju feinen Dervenkraften binauf gelautert und einem großern Behirn untergeordnet worden; Desto mehr zeigen sie sich in einer verbreiteten, das leben haltenden oder erstattenden pragnischen Allmacht.
- 5. Selbst bei Thieren von warmerem Blut hat man bemerkt, daß in Verbindung mit den Nerven ihr Kleisch fich trager bewege und ihr Eingeweide bagegen heftigere Wirkungen bes Reizes zeige, wenn bas Thier tobt ift. Im Tode werden die Buckungen ftarker in dem Maaf, als Die Empfindung abnimmt, und ein Mustel, der seine Reizbarkeit bereits verlohren, erlangt folche wieder, wenn man ihn in Stucke zerschneidet. Je Nervenreicher alfo bas Gefchopf ift, desto mehr scheints von der gaben Lebenskraft zu verlieren, Die nur mit Dube abstirbt. Die Reproductionskrafte einzelner, geschweige so vielartiger Glieder, als Saupt, Bande, Rufe find, verlieren fich bei ben fogenannten vollkommenern Geschopfen; taum daß fich bei ibnen in gewissen Jahren noch ein Bahn ersett oder ein Beinbruch und eine Wunde erganget. Dagegen fleigen Die Empfindungen und Vorstellungen in diesen Classen so merklich,

bis sie sich endlich im Menschen auf die für eine Erdorganisation feineste und bochste Weise zur Vernunft sammlen.

Durfen wie aus diesen Inductionen, die noch vielmehr ins Sinzelne geleitet werden konnten, einige Resultate sammlen; so wären es solgende:

White there with the his work

- r. Bei jedem lebendigen Geschopf scheint der Eirkel verganischer Kräfte ganz und vollkommen; nur er ist bei jedem anders modificirt und vertheilet. Bei diesem liegt er noch der Begetation nahe, und ist daher für die Fortspflanzung und Wiedererstattung seiner selbst so mächtig; bei andern nehmen diese Kräfte ab, jemehr sie in kunstlichere Glieder, seinere Werkzeuge und Sinnen vertheilt werden.
- 2. Ueber ben machtigen Rraften ber Begetation fangen die lebendigen Muskelreize zu wirken an. Sie find mit jenen Kraften des wachsenden, sprossenden, sich wiederherstellenden animalischen Kiberngebaudes nahe verwandt; nur sie erscheinen in einer kunftlich verschlunge. nen Korm, zu einem eingeschränkteren, bestimmteren 3weck der lebenswirfung. Jeder Muskel fteht schon mit vielen andern im wechselseitigen Svielt er wird also auch nicht die Rrafte der Fiber allein, sondern die seinigen erweisen, lebendigen Reig in wirkender Bewegung. Rrampffisch erstattet nicht wie Die Gidechse, Der Rrosch. ber Polyp, seine Glieder; auch bei benen fich reprodueirenden Thieren erstatten fich die Theile, in denen Dus-Kelfrafte zufammengedrungen find, nicht fo wie Die gleich-fam absproffenden Glieder; ber Krebs fann feine Rufe, aber nicht feinen Schwang neu treiben. In Eunfflich verschlungenen Bewegungsfraften hort also allmählich Das Gebiet Des vegetirenden Organismus auf, oder vielmehr, es wird in einer kunstlichern Form festaebalten und

und auf die Zwecke ber zusammengesetzteren Organisation im Ganzen verwendet.

3. Je mehr die Muskelkräfte in das Gebiet der Nerven treten, desto mehr werden auch sie in der Organisation gesangen und zu Zwecken der Empfindung überwältigt. Je mehr und seinere Nerven ein Thier hat, je mehr diese einander vielsach begegnen, künstlich verstärken und zu edlen Theilen und Sinnen verwandt werden, je größer und seiner endlich der Sammelplaß aller Empfindungen, das Gehirn ist: desto verständiger und seiner wird die Gartung dieser Organisationen. Wo gegentheils bei Thieren der Reiz die Empfindung, die Muskelkräfte das Nervengebäude überwinden, wo dies auf niedrige Verrichtungen und Triebe verbraucht wird und insonderheit der erste und beschwerlichste aller Triebe, der Hunger, noch der herrschenzste sehn mußte: da wird, nach unsern Maaßstabe, die Gattung theils unsörmlicher im Vau, theils in ihrer Lebensweise gröber.

Wer wurde sich nicht freuen, wenn ein philosophischer Zergliederer (e) es übernähme, eine vergleichende Physio-logie mehrerer, insonderheit dem Menschen naher Thiere, nach diesen durch Erfahrungen unterschiednen und festgestellten Kräften im Verhältniß der ganzen Organisation des Geschöpfs zu geben. Die Natur stellet uns ihr Werk hin: von aussen eine verhüllete Gestalt, ein überdecktes Vehältniß innerer Kräfte. Wir sehen seine Lebensweise: wir errathen aus der Physiognomie seines Ungesichts und aus dem Verhältniß seiner Theile vielleicht etwas von dem, was im Innern vorgeht; hier aber im Innern sind uns die

<sup>(</sup>e) Ausser andern bekannten Werken finde ich in des ditern Alexander Monro Works Edinb. 1781. einen Essai on comparative anatomy, der eine Uebersehung, so wie die schönen Thierskeltette in Cheselden's Osteography, Lond. 1783. einen Nachstich verdienten, der aber in Deutschland schwerlich an die genaue Pracht des Originals kommen durfte.

Werkzeuge und Massen organischer Kräfte selbst vorgelegt, und je näher am Menschen, besto mehr haben wir ein Mittel der Vergleichung. Ich wage es, da ich kein Zergliederer bin, den Wahrnehmungen großer Zergliederer in ein paar Benspielen zu folgen: sie bereiten uns zum Bau und zur physiologischen Natur des Menschen vor.

### III.

Beispiele vom physiologischen Bau einiger Thiere.

Der Elephant, (f) fo unformlich er scheinet, giebt phofiologische Grunde genug von seinem, dem Menschen fo ähnlichen Borzuge vor allen lebenden Thieren. Zwar iff fein Gebirn, Der Große Des Thiers nach, nicht übermafig; Die Boblen beffelben aber und fein ganger Bau ift bem menschlichen febr abnlich. "Ich war erstaunt, faat Camper, eine folche Mehnlichkeit zwischen ber glandula pinealis, ben nates und teltes Diefes Thiers mit benen in unferm Gehirn zu finden; wenn irgendwo ein fensorium commune statt haben kann, so muß es hier aesucht mer-Den. Die Birnschale ift im Berhaltnif des Ropfe flein, weil die Rafenhoble weit oberhalb bem Gehirn lauft und nicht nur bie Stirn, fondern auch andre Sohlen (g) mit Suft anfullet: benn um die schweren Kinnladen zu bewegen, wurden farfe Musteln und große Oberflachen erfordert, Die Die bilbende Mutter alfo, um dem Gefcopf eine un-

<sup>(</sup>f) Rach Buffon, Daubenton, Camper und zum Theil Zimmermann's Beschreibung eines ungebohrnen Elephanten.

<sup>(</sup>g) Die Trommeln und Höhlen der processus mammilla-

traabare Schwere zu ersparen, mit luft anfüllte. Das große Gehirn liegt nicht oberhalb bem fleinen und brudet Daffelbe nicht durch feine Schwere; Die trennende Membrane ficht fenkrecht. Die gablreichen Rerven des Thiere men. ben fich großentheils zu ben feinern Sinnen und ber Ruffel allein empfangt berfelben foviel, als fein ganzer ungeheurer Korper. Die Muskeln, die ihn bewegen, entspringen an Der Stirn: er ift gang ohne Knorpel, Das Werkzeug eines zarten Gefühls, eines feinen Beruchs und ber leichtelten Bewegung. In ihm also vereinigen sich mehrere Sinne und berichtigen einander. Das geistvolle Auge des Elephanten (bas auch am untern Augenliede, bem Menschen und fonft feinem Thiere gleich, Baare und eine garte Dus-Kelbewegung bat,) hat alfo die feinern fublenden Sinne gu Machbarn, und Diese find vom Geschmack, ber sonft bas Thier hinreift, gesondert. Bas bei andern, zumal fleisch. freffenden Thieren der herrschende Theil des Gesichts zu fenn pflegt, ber Mund, ift bier unter die bervorragende Stirn, unter ben erhobeten Ruffel tief heruntergefest und beingh verborgen. Noch fleiner ift feine Zunge: Die Baffen der Bertheidigung, Die er im Munde tragt, find von ben Werkzeugen ber Mahrung unterschieden; zur wilden Freggier ift er alfo nicht gebildet. Gein Dagen ift einfach und flein, fo groß die Gingeweide fenn mußten: ihn fann also wahrscheinlich nicht, wie das Raubthier, der wuthen-de Hunger, qualen. Friedlich und reinlich lieset er die Rrauter, und weil Geruch und Mund von einander getrenut find, brauchet er bazu mehr Behutfamkeit und Beit. Bu eben ber Behutsamteit hat ihn Die Matur im Trinken und in feinem gangen schweren Rorperbau gebildet, fo daß Diese ihn eben aus dem Grunde bis zur Begattung begleitet. Rein Trich Des Geschlechts verwildert ihn: Denn Die Elephantin tragt neun Monate, wie der Menfch, und fauget ihr Junges an Borderbruften. Dem Menfchen gleich find Die Berhaltniffe feiner lebensalter, zu machfen, zu blubn, zu fterben. Wie edel hat Die Natur Die thieri-Schen Schneidezähne in Hauzahne verwandelt! und wie

**F** 2

sein muß das Organ seines Gehors senn, da er die menschliche Rede in seinen Unterscheidungen des Besehls und der Uffekten versiehet. Seine Ohren sind größer, als bei einem andern Thier, dabei dunne und nach allen Seiten gebreitet: ihre Desnung liegt hoch und der ganze, dennoch kleine Hinterkopf des Thiers ist eine Höhle des Wiederhalls, mit Luft erfüllet. So wußte die Natur, die Schwere des Geschöpss zu erleichtern, und die stärkste Muskelkraft mit der seinsten Dekonomie der Nerven zu paaren; ein König der Thiere an weiser Ruhe und verständiger Sinnesreinheit.

Der lowe dagegen (h), welch ein andrer Konig ber Thiere! Auf Muskeln hat es Die Natur bei ihm gerichtet; auf Sanftmuth und feine Verstandigkeit nicht. Sein Behirn machte fie flein; und feine Merven fo fcmach, als es Dem Berhaltniß nach felbst Die Nerven ber Rase nicht find: Die Muskeln bagegen bick und ftark, und feste fie an ihren Rnochen in eine folche Lage, bag aus ihnen zwar nicht bie vielfachste und feinste Bewegung, aber besto mehr Rraft entsteben follte. Ein eigner großer Mustel, der den Sals erhebt, ein Mustel des Borderfußes, der jum Resthalten Dient, ein Kußgelenk bicht an der Klaue; Diese groß und Frumm, daß ihre Spige nie ftumpf werden fann, weil fie nie die Erde berührt; folche murden des lebens Baben. Gein Magen ift lang und fark gebogen; bas Reiben befe felben und alfo fein Sunger muß furchterlich fenn. Rlein ift fein Berg, aber gart und weit die Boblen beffelben; viel langer und weiter als beim Menschen. Huch die Bande feines Bergens find doppelt fo bunn und bie Pulsabern doppelt fo flein, daß das Blut des lowen, fobald es aus bem Bergen tritt, ichon viermal, und in ben 3weigen ber 15ten Albtheilung bundertmal schneller lauft, als im Denichen.

<sup>(</sup>h) Insonderheit nach Bolfs vortrefslicher Beschreibung in den Nov. Commentar. Acad. Scient. Petrop. T. XV. XVI., nach deren Urt ich die physiologisch anatomische Beschreibung mehrerer Thiere wunschte.

Das Berg bes Elephanten bagegen schlägt rubig, beinah wie bei kaltblutigen Thieren. Auch die Galle bes lowen ift groß und schwarzlich. Seine breite Zunge lauft vorn rund zu, mit Stacheln befest, Die anderthalb Zoll lang, mitten auf dem Vordertheil liegen und ihre Spigen hinterwarts richten. Daber fein gefährliches Lecken der Saut, bas fo-gleich Blut hervortreibt und bei dem ihn Blutdurst befällt; wuthender Durft auch nach dem Blut feines Boblebaters und Freundes. Ein Lowe, der einmal Menschenblut gekostet hat, laßt nicht leicht von dieser Beute: weil sein Durchfurchter Gaum nach Diefer Erquidung lechzet. Dabei gebiert die Lowin mehrere Jungen, die langfam wachsen: fie muß sie also lange nahren und ihr mutterlicher Trieb nebst eignem hunger reizt ihre Raubgier. Da bie Bunge Des lowen icharf leckt und fein beißer hunger ein Durft ift: fo ifts naturlich, bag ibn faules Has nicht reize. Das eigne Burgen und Ausfaugen des frifchen Bluts ift fein Ronigegeschmad; und sein befrembendes Unftaunen oft feine gange Konigsgroßmuth. Leife ift fein Schlaf, weil fein Blut warm und schnell ist; feige wird er, wenn er fatt ist, weil er faulen Vorrath nicht brauchen kann, auch nicht an ihn denket und ihn alfo nur der gegenwärtige Hunger gur Tapferkeit treibet. Wohlthatig hat die Natur feine Sinne gestumpft: fein Gesicht furchtet bas Feuer, ba es auch ben Glang ber Sonne nicht ertragt: er wittert nicht fcarf, weil er auch Der Lage feiner Dusfeln nach nur gum machtigen Sprunge, nicht zum Lauf gemacht ift und feine Faulung ihn reizt. Die überdecte, gefurchte Stirn ift flein gegen ben Untertheil des Gesichts, Die Raubknochen und Fregmuskeln. Plump und lang ift feine Rafe: eifern fein Racken und Borberfuß: ansehnlich seine Dabne und Schweifmusteln; ber hinterleib hingegen ift schwacher und feiner. Die Da. tur hatte ihre furchtbare Rrafte verbraucht und machte ibn im Geschlecht, auch sonft wenn ihn fein Blutdurft nicht qualt, zu einem fanften und edlen Thier. Go physiologifc ift alfo auch biefes Geschopfe Art und Seele.

Ein brittes Beispiel mag ber Unau fenn, bem Unfeben nach bas lette und ungebildetste ber vierfußigen Thiere: ein Klumpe Des Schlammes, ber fich zur thierischen Organisation erhoben. Rlein ift fein Ropf und rund; auch alle Glieder besielben rund und dick, unausgebildet und wulftig. Sein Sals ift ungelent; gleichsam Gin Stuck mit dem Ropf. Die Saare beffelben begegnen fich mit bem Ruckenhaar, als ob die Natur Das Thier in zweierlei Richtungen formirt habe, ungewiß, welche fie mablen follte. Sie mablte endlich ben Bauch und Hintern zum Saupttheil, bem auch in ber Stellung, Gestalt und gangen Lebensweise der elende Ropf nur Dienet. Der Burf lieat am Ufter; Magen und Gebarm fullen fein Inneres: Berg, Lunge, Leber find schlecht gebildet und Die Galle scheint ihm noch aar zu fehlen. Sein Blut ift so kalt, bak es an Die Umphibien grenzet; baber sein ausgeriffenes Berg und fein Gingeweite noch lange Schlagt, und bas Thier, auch ohne Berg, Die Beine judt, als ob es in einem Schlummer lage. Auch hier bemerken wir alfo die Compensation ber Natur, bag, wo sie empfindsame Nerven, felbst rege Muskelkrafte verfagen mußte, sie besto inniger ben gaben Reiz ausbreitete und mittheilte. Dies vornehme Thier also mag ungludlicher scheinen als es ift. Es liebt die Barme, es liebt die schlaffe Rube und befindet sich in beiden schlammartig wohl. Wenn es nicht Warme bat, schlaft es; ja als ob ihm auch das liegen schmerzte, hangt es sich mit der Kralle an den Baum, frift mit der andern Kralle und genießt wie ein hangender Sack im warmen Sonnenschein sein raupenartiges Leben. Die Unformlichkeit seiner Ruße ist auch Wohlthat. Das weiche Thier barf sich vermittellt ihres sonderbaren Baucs nicht einmal auf die Ballen, sondern nur auf die Convexitat der Rlaue wie auf Raber bes Wagens ftuben, und ichiebet sich also langsam und gemächlich weiter. Seine feche und vierzig Ribben, bergleichen fein andres vierfußiges Thier hat, find ein langes Bewolbe feines Speisemagazins und, wenn ich so sagen barf, die zu Wirbeln verharteten Ringe eines freffenden Blatterfacks einer Rauve.

Genug der Beispiele. Es erhellet, wohin der Begrif einer Thierseele und eines Thierinstinkts zu sessen sen, wenn wir der Physsologie und der Erfahrung solgen. Jene nämlich ist die Summe und das Resultat aller in einer Organisation wirkenden lebendigen Kräfte. Dieser ist die Richtung, die die Natur jenen sämmtlichen Kräften dadurch gab, daß sie sie in eine solche und keine andre Temperatur stellte: daß sie sie zu diesem und keinem andern Bau organisitte.

#### IV.

## Von den Trieben der Thiere.

Wir haben über die Triebe der Thiere ein vortrefsliches Buch des seligen Reimarus, (i) das, so wie sein andres über die natürliche Religion ein bleibendes Densmal seines forschenden Geistes und seiner gründlichen Wahrbeitsliebe sehn wird. Nach gelehrten und ordnungsvollen Betrachtungen über die mancherlei Urten der thierischen Triebe sucht er dieselbe aus Vorzügen ihres Mechanismus, ihrer Sinne und ihrer innern Empfindung zu erklären; glaubt aber noch, insonderheit bei den Kunstrieben, besondere determinirte Naturkräfte und natürlich angebohrne Fertigkeiten annehmen zu musselich angebohrne Fertigkeiten annehmen zu musselich

<sup>(</sup>i) Reimarus allgem. Betrachtungen über die Triebe der Thiere. Hamb. 1773. Ingleichen angefangene Betrachs tungen über die besondern Arten der thierischen Kunsts triebe: denen auch J. A. H. Reimarus reiche und schös ne Abhandlung über die Natur der Pflanzenthiere beiges fügt ift.

sen, die weiter keine Erklärung leiden. Ich glaube das lette nicht; denn die Zusammensetzung der ganzen Maschine mit solchen und keinen andern Kräften, Sinnen, Borstellungen und Empfindungen, kurz die Organisation des Geschöpfs selbst war die gewisseste Richtung, die vollkommenste Determination, die die Naturihrem Werk eindrücken konnte.

Als ber Schopfer Die Pflanze baute und Diefelbe mit folden Theilen, mit folden Unziehungs - und Verwandlungsfraften bes lichts, der Luft und andrer feinen Wefen, Die sich aus Luft und Wasser zu ihr brangen, begabte: ba er sie endlich in ihr Element pflanzte, wo jeder Theil die ihm wesentlichen Rrafte naturlich auffert: fo batte er. bunft mich, feinen neuen und blinden Trieb gur Begetation bem Geschöpf anzuschaffen nothig. Jeder Theil mit feiner lebendigen Kraft thut bas Seine, und so wird bei ber gangen Erscheinung bas Resultat von Kraften sichtbar, bas fich in folcher und keiner andern Zusammensetzung offenbaren konnte. Wirkende Krafte der Natur find alle, jede in ihrer Urt, lebendig: in ihrem Innern muß ein Etwas fenn, das ihren Wirkungen von aussen entspricht; wie es auch Leibniß annahm und uns die gange Analogie zu lehren Scheinet. Daß wir fur Diesen innern Buffand ber Pflanze oder der noch unter ihr wirkenden Rrafte feinen Ramen baben, ift Mangel unfrer Sprache: benn Empfindung wird allerdings nur von dem innern Zustande gebraucht, ben uns bas Mervenspftem gewähret. Ein bunkles Unalogon indessen mag da senn, und wenn es nicht da ware: so wurde uns ein neuer Trieb, eine bem Gangen zugegebne Rraft ber Vegetation nichts lebren.

Zwei Triebe der Natur werden also schon bei der Pstanze sichtbar, der Trieb der Nahrung und Fortpstanzung; und das Resultat derselben sind Aunstwerke, an welche schwerlich das Geschäft irgend eines lebendigen Kunstinsekts reichet: es ist der Keim und die Blune. Sobald die Natur die Pstanze oder den Stein ins Thier-

reich überführet, zeigt fie und beutlicher, was es mit ben Trieben organischer Krafte fen? Der Polnp scheint wie Die Pflanze zu bluben und ift Thier: er fucht und genieffet feine Speife thierartig; er treibt Schoflinge und es find lebendige Thiere: er erstattet sid, wo er sich erstatten kanne - Das großeite Runftwerk, Das je ein Beschopf vollführte. Gebet etwas über Die Runftlichkeit eines Schneckenbaufes? Die Zelle ber Biene muß ihm nachstehn, bas Gespinnst der Raupe und des Seidenwurms muß ber funftlichen Blume weichen. Und wodurch arbeitete Die Ratur jenes aus? Durch innere organische Krafte, Die noch wenig in Glieder getheilt in einem Klumpen lagen und beren Binbungen fich meiftens bem Bange ber Sonne gemaß bies regelmäßige Gebilde formten. Theile von innen heraus ga-ben die Grundlage her, wie die Spinne ben Faden aus ibrem Untertheile ziehet, und Die Luft mußte nur hartere ober grobere Theile bingubilben. Mich dunkt, Diefe Uebergange lebren uns genugsam, worauf alle, auch die Runftriebe des funftlichsten Thiers beruben? namlich auf organifchen Rraften, Die in Diefer und feiner anbern Daffe, nach folden und feinen andern Gliedern wirken. Ob mit mehr ober weniger Empfindung? kommt auf die Merven bes Geschopfe an; es giebt aber außer diefen noch regfame Mustelfrafte und Fibern voll machsenden und sich wieder herstellenden Pflanzenlebens, welche zwei von ben Rerven unabhangige Gattungen ber Rrafte bem Geschopf genugsam erfeten, was ibm an Gehirn und Nerven abgeht.

Und so führet uns die Natur selbst auf die Kunstriebe, die man vorzüglich einigen Insekten zu geben gewohnt ist; aus keiner andern Ursache, als weil uns ihr Kunstwerk enger ins Auge fällt und wir dasselbe schon mit unsern Werken vergleichen. Je mehr die Werkzeuge in einem Geschöpf zerlegt sind, je lebendiger und seiner seine Reize werden: desso weniger kann es und fremde dunken, Wirkungen wahrzunehmen, zu denen Thiere von gröbern Bau und von einer stumpseren Reizbarkeit einzelner Theile nicht mehr tüchtig find, so viel andre Vorzüge sie übrigens haben mogen. Sen die Rleinheit des Geschopfs und seine Feinheit wirkte zur Runft; da diese nichts anders senn kann, als das Resultat aller seiner Empfindungen, Thatigkeiten und Reize.

Beispiele werden auch hier bas beste sagen; und ber treue Bleiß eines Schwammerbam, Reaumur, Inonet, Rofels u. a. haben uns Die Beispiele aufs schönste vors Auge gemablet. Das Ginspinnen ber Raupe, was ist es anders, als was so viele andre Geschopfe unkunftlicher thun, indem fie fich bauten. Die Schlange wirft ihre Haut ab, ber Bogel seine Federn, viele Land-thiere andern ihre Haare: sie verjungen sich damit und erstatten ihre Rrafte. Die Raupe verjunget sich auch, nur auf eine bartere, feinere, funftlichere Weise; fie ftreift ibre Dornhulle ab, daß einige ihrer Fuße baran hangen bleiben und tritt burch langfame und schnellere Uebergange in einen gang neuen Buffand. Rrafte biezu verlieb ihr ihr erftes lebensalter, da fie als Raupe nur ber Nahrung Diente; jest foll sie auch der Erhaltung ihres Beschlechts Dienen, und zur Gestalt hiezu arbeiten ihre Ringe und gebahren fich ihre Glieder. Die Natur hat alfo bei der Organisation Dieses Geschöpfs Lebensalter und Triebe nur weiter auseinander gelegt und laßt sich diefelbe in eignen Uebergangen organisch bereiten - bem Beschopf fo unwillfuhrlich, als ber Schlange, wenn fie fich bautet.

Das Gewebe der Spinne, was ists anders als der Spinne verlängertes Selbst, ihren Raub zu erhalten? Wie der Polyp die Urme ausstreckt, ihn zu fassen: wie sie die Krallen bekam, ihn fest zu halten; so erhielt sie auch die Warzen, zwischen welchen sie das Gespinnskt hervorzieht, den Raub zu erjagen. Sie bekam diesen Saft ungefähr zu so vielen Gespinnsken, als auf ihr Leben hinreichen, und ist sie darin unglücklich, so muß sie entweder zu gewaltsamen Mitteln Zuslucht nehmen oder sterben. Der ihren ganzen Körper und alle demselben ein-

wohnende Rrafte organisite, bildete sie alfo gu diesem Ge-webe organisch.

Die Republik der Biene sagt nichts anders. Die verschiedenen Gattungen derselben sind jede zu ihrem Zweckgebildet, und sie sind in Gemeinschaft, weil keine Gattung ohne die andre leben konnte. Die Arbeitsbienen sind zum Honigsammlen und zum Bau der Cellen organisiret. Sie sammlen jenen, wie jedes Thier seine Speise sucht; ja wenn es seine Lebensart fordert, sie sich zum Vorrath zusammenträgt und ordnet. Sie bauen die Cellen, wie so viele andre Thiere sich ihre Wohnungen dauen, jedes auf seine Weise. Sie nähren, da sie Geschlechtlos sind, die Jungen des Vienenstocks, wie andre ihre eignen Jungen nähren, und tödten die Ordhnen, wie jedes Thier ein andres tödtet, das ihm seinen Vorrath raubt und seinem Hause zur Last fällt. Wie dies alles nicht ohne Sinn und Gesühl geschehen kann: so ist es indessen doch nur Vienenssinn, Vienengefühl; weder der bloße Mechanismus, den Vussen von; noch die entwickelte mathematisch politische Vernunst, die andre ihnen angedichtet haben. Ihre Seele ist in diese Organisation eingeschlossen und mit ihr innig verwebet. Sie wirkt also derselben gemäß: künstlich und sein, aber enge und in einem sehr kleinen Kreise. Der Vienensstock ist ihre Welt und das Geschäft desselben hat der Schöpfer noch durch eine dreisache Organisation dreisach vertheilet. Die Republik ber Biene sagt nichts anders. Die theilet.

Auch das Wort Fertigkeit mussen wir uns also nicht irre machen lassen, wenn wir diese organische Kunst bei manchen Geschöpfen sogleich nach ihrer Geburt bemerten. Unsre Fertigkeit entstehet aus Uebungen: die ihrige nicht. Ist ihre Organisation ausgebildet; so sind auch die Kräfte derselben in vollem Spiel. Wer hat die größesste Fertigkeit auf der Welt? der fallende Stein, die blübende Blume: er fällt, sie blühet ihrer Natur nach. Der Kristall schießt fertiger und regelmäßiger zusammen, als die Viene bauet und als die Spinne webet. In jenem

ist es nur noch organischer blinder Trieb, der nie fehlen kann; in diesen ist er schon zum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Glieder hinauf organisiret und diese können fehlen. Das gesunde, machtige Zusammenstimmen derselben zu Ginem Zweck macht Fertigkeit, sobald das ausgebil-

Dete Geschöpf ba ift. Wir sehen also auch, warum, je hoher die Geschopfe ffeigen, Der unaufhaltbare Trieb fo wie die Frrthumfreie Fertigleit abnehme? Je mehr namlich das Gine organische Principium ber Ratur, bas wir jest bilbenb, ient treibend, jest empfindend, jest funftlich. bauend nennen, und im Grunde nur Gine und Diefelbe organische Kraft ift, in mehr Werfzeuge und verschiedenartige Glieder vertheilt ist; je mehr es in jedem derfelben eine eigne Welt bat, also auch eignen Hinderniffen und Irrungen ausgesent ist: besto schwächer wird ber Trieb, besto mehr kommt er unter bem Befehl ber Billkuhr, mithin auch des Irrthums. Die verschiednen Empfindungen mol-Ien gegen einander gewogen und dann erst mit einander vereinigt fenn: lebe wohl alfo hinreiffender Instinkt, unfehlbarer Rubrer. Der bunkle Reig, ber in einem gewiffen Rreife, abgeschlossen von allem andern, eine Urt Allwissenheit und Allmacht in sich schloß, ist jest in Welte und Zweige gesondert. Das des lernens fabige Geschopf muß lernen, weil es weniger von Ratur weiß: es muß fich uben: weil es weniger von Ratur fann; es hat aber auch durch feine Fortruckung, burch die Berfeinerung und Berthei-Jung feiner Rrafte neue Mittel ber Wirksamkeit, mehrere und feinere Werkzeuge erhalten, Die Empfindungen gegen einander zu bestimmen und die besfere zu mablen. Bas ihm an Intensitat des Triebes abgeht, bat es burch Musbreitung und feinere Zusammenstimmung erset bekommen: es ist eines feinern Gelbstgenusses, eines freiern und vielfathern Gebrauchs feiner Rrafte und Glieder fabig worden, und alle dies, weil, wenn ich fo fagen barf, feine organiiche Seele in ihren Berkzeugen vielfacher und feiner auseinander gelegt ift. Laffet uns einige wunderbar icone und

weise Geset dieser allmählichen Fortbildung der Geschöpfe betrachten, wie der Schöpfer sie Schritt vor Schritt immer mehr an eine Verbindung mehrerer Vegriffe oder Gesühle, so wie an einen eignen freiern Gebrauch mehrerer Sinne und Glieder gewöhnte.

#### V.

Fortbildung der Geschöpfe zu einer Berbindung mehrerer Begriffe und zu einem eignen freiern Gebrauch der Sinne und Glieder.

I.

In der todten Natur liegt alles noch in Einem dunkeln aber mächtigen Triebe. Die Theile dringen mit innigen Rräften zusammen: jedes Geschöpf sucht Gestalt zu gewinnen und formt sich. In diesem Trieb ist noch alles verschlossen; er durchdringt aber auch das ganze Wesen unzerstörbar. Die kleinsten Theile der Kristalle und Salze sind Kristalle und Salze: ihre bildende Kraft wirkt in der kleinsten Partikel wie im Ganzen, unzertheilbar von Auss

fen, von Innen ungerftorbar.

2. Die Pflanze ward in Rohren und andern Theilen auseinander geleitet; ihr Trieb fangt an diesen Theilen nach sich zu modifiziren, ob er wohl im Ganzen noch einartig wirket. Wurzel, Stamm, Aeste saugen; aber auf verschiedne Urt, durch verschiedne Gange, verschiedne Wesen. Der Trieb des Ganzen modifizirt sich also mit ihnen, bleibt aber noch im Ganzen Eins und dasselbe: denn die Fortpflanzung ist nur Efflorescens des Wachsthums; beide Triebe sind der Natur des Geschöps nach unabtrennbar.

- 3. Im Pflanzenthier fangt bie Matur an, einzelne Werkzeuge, mithin auch ihre inwohnende Rrafte unvermerkt zu sondern: Die Werkzeuge ber Nahrung werden sichtbar: Die Krucht lofet fich schon im Mutterleibe los, ob fie gleich als Pflanze in ihm genahrt wird. Biele Dolnpen fproffen aus Einem Stamm: Die Natur hat sie an Ort und Stelle gefest und mit einer eignen Bewegbarkeit noch verschonet: auch die Schnecke hat noch einen breiten Ruf, mit dem fie an ihrem Saufe haftet. Roch mehr liegen Die Sinne Diefer Geschöpfe ungeschieden und dunkel in einander: ihr Trieb wirft langfam und innig: Die Begattung ber Schnecke dauert viele Tage. Go hat die Matur diese Unfange der lebendigen Organisation, so viel fie konnte, mit dem Bielfachen verschont, das Bielfache aber bafür in eine bunfle einfache Regung tiefer gehullt und fester verbunden. Das gabe leben ber Schnecke ift beinah ungerftorbar.
- 4. Als sie hober hinaufschritt, beobachtete sie eben bie weise Borsicht, das Geschopf an ein Bielfaches abgetrenneter Sinne und Triebe nur allmablich zu gewohnen. Das Infekt konnte auf einmal nicht alles üben, mas es üben follte; es muß alfo feine Geftalt und fein Befen perandern, um jest als Raupe bem Triebe ber Dabrung, jest als Zwiefalter ber Fortpflanzung genug zu thun: beider Triebe war es in Giner Bestalt nicht fabig. Gine Urt Bienen konnte nicht alles ausrichten, was der Genuff und die Fortpflanzung Diefes Geschlechts forderte; also theilte Die Matur und machte Diefe gu Arbeitern, jene gu Kortpflangern, Diefe gur Bebahrerin; alles burch eine fleine Abanderung der Organisation, wodurch die Rrafte Des gangen Gefchopfs eine andre Richtung bekamen. Bas fie in Ginem Modell nicht ausführen konnte, legte fie in drei Modellen, die alle gufammen gehoren, gebrochen aus einander. Go lehrte fie also ihr Bienenwerk die Biene in brei Geschlechtern, wie sie ben Schmetterling und andre Inseften ihren Beruf in zwo verschiednen Gestalten lebrte.

5. Je bober fie schritt, je mehr fie ben Gebrauch mehrerer Sinne, mithin Die Willführ zunehmen laffen wollte: besto mehr that fie unnothige Glieder weg. und simplifizirte ben Bau von innen und auffen. Mit ber Saut ber Raupe gingen Fuffe meg, Die Der Schmetterling nicht mehr bedurfte: Die vielen Ruffe Der Infekten, ihre mehreren und vielfachern Mugen, ihre Rublhorner und mancherlei andre fleine Rustwerkzeuge verlieren fich bei ben bobern Gefchopfen. Bei jenen mar im Ropf wenig Gebirn: Dies lag im Ruckenmark lange hinunter und iedes Nervenknotchen war ein neuer Mittelpunkt der Empfindung. Die Seele des kleinen Runftgeschopfs war alfo in fein ganges Wefen gebreitet. Je mehr bas Befchopf an Billführ und Verstandesahnlichkeit machsen foll: befto großer und Hirnreicher wird ber Ropf: Die drei Saupttheile Des Leibes treten in mehrere Proportion gegen einander, Da fie bei Infekten, Wurmern u. f. noch gar Berhaltniß. los waren. Mit welchen großen machtigen Schwangen schleppen sich noch die Umphibien ans Land: ihre Kusse ftehn unformlich aus einander. In Landthieren bebt bie Matur Das Gefchopf: Die Rufe werden hoher und rucken mehr zusammen. Der Schwanz mit seinen fortgesetzten Rudenwirbeln fcmålert und furgt fich; er verliert Die groben Muskelkrafte des Krokodills und wird biegfamer, feiner, bis er fich bei eblern Thieren gar nur in einen haarigen Schweif andert und die Ratur ihn zulest, indem fie fich der aufrechten Geftalt nabert, gar wegwirft. Siebat Das Mark Deffelben bober binaufgeleitet und an eblere Theile vermendet.

6. Indem die bildende Kunftlerin also die Proportion des Landthiers fand, die beste, darin diese Geschöpfe gewisse Sinnen und Krafte gemeinschaftlich üben und zu Einer Form der Geschaften und Empfindungen vereinigen lernten: so anderte sich zwar nach der Bestimmung und Lebensart jedweder Gattung auch die Vildung derselben und schuf aus eben den Theilen und Gliedern jedem Geschlecht

feine eigne Barmonie bes Gangen, mithin auch feine eigne, von allen andern Geschlechtern organisch verschiedne Seele; fie behielt indeft doch unter allen eine gewisse Aehnlichkeit bei, und schien Ginen hauptzweck zu verfolgen. Diefer Sauptzweck ift offenbar, fich ber organischen Form zu nabern, in der Die meiste Vereinigung flarer Begriffe, Der vielartigfte und freieste Bebrauch verschiedner Ginne und Blieder fatt fande; und eben bies macht die mehr ober mindere Menschenahnlichkeit ber Thiere. Gie ift fein Spiel ber Willführ: fondern ein Refultat Der mancherlei Kormen, Die zu bem 3wed, wozu fie die Matur verbinden wollte, nehmlich zu einer Uebung ber Gedanken, Ginne, Rrafte und Begierben in Diefem Berhaltnif, ju folchen und feinen andern Zwecken nicht anders als also verbunden werden Fonnten. Die Theile jedes Thiers stehen auf feiner Stufe in der enaffen Proportion unter einander; und ich glaube, alle Formen find erschopft, in benen nur Gin lebendiges Geschopf auf unfrer Erbe fortkommen konnte. Dem Thier ward ein vierfußiger Gang: benn als Menschenban-De konnt' es noch nicht feine Borfuffe gebrauchen; Durch ben vierfußigen Gang aber ward ihm fein Stand, fein Lauf, fein Sprung und ber Bebrauch feiner Thierfinne am leichften. Dody hangt fein Ropf zur Erde: benn von ber Erde fuchts Mahrung. Der Geruch ift bei ben meisten berr-Schend: benn er muß ben Inftinkt wecken ober ibn leiten. Bei Diesem ift bas Gebor, bei jenem bas Huge scharf: und fo hat Die Natur nicht nur bei ber vierfüßigen Thierbil-Dung überhaupt, fondern bei ber Bildung jedes Gefchlechts besonders Die Proportion der Rrafte und Sinne gewählt. Die fich in Diefer Organisation am besten zusammen üben Konnten. Darnach verlangte ober furzte fie Die Glieber: Darnach ftarfte ober schwächete fie bie Rrafte: jedes Ge-Schopf ift ein Babler zu bem großen Renner, ber Die Ratur felbst ist: denn auch ber Mensch ist ja nur ein Bruch des Banzen, eine Proportion von Kraften, die sich in diefer und feiner andern Organisation durch die gemeinschaftliche Beihulfe vieler Glieder zu Ginem Ganzen bilden follte.

7. Nothwendig mußte also in einer so burchbachten Erdorganisation feine Rraft Die andre, fein Trieb ben andern fibren; und mendlich ichon ift Die Sorgfalt, die die Matur hier verwandte. Die meisten Thiere haben ihr bestimmtes Clima, und es ift gerade bas, wo ihre Nahrung und Erziehung ihnen am leichtelfen wird. Batte Die Ratur fie in Diefer Erträglichkeit vieler Erdfriche unbestimmter gebildet: in welche Noth und Verwilderung ware manche Gattung gerathen, bis fie ihren Untergang gefunden batte! Wir seben Dies noch an ben bildsamen Geschlechtern, die dem Menschen in alle lander gefolgt sind: sie haben sich mit jeder Gegend anders gebil-Det und der wilde hund ist das fürchterlichste Raubthier worden, eben weil er verwildert ift. Roch mehr hatte der Trieb ber Kortpflangung bas Gefchopf verwirren muffen, wenn er unbestimmt gelaffen ware; nun aber legte Die bildende Mutter auch diesen in Fesseln. Er wacht nur au bestimmter Zeit auf, wenn die organische Barme bes Thiers am hochsten steiget, und da Diese durch physische Revolutionen des Wachsthums, der Jahrszeit, der reich= ffen Nahrung bewirft wird und die gutige Verforgerin bie Beit des Tragens auch hiernach bestimmte, so ward fur Alt und Jung gesorget. Das Junge kommt auf die Welt, wenn es für sich fortkommen kann, ober es barf in Ginem Ei die bofe Jahrszeit überdauern, bis eine freundlichere Sonne es aufweckt; bas Alte fuhlet nur bann ben Trieb, wenn Diefer es in nichts anderm ftoret. Huch bas Berhaltniß der beiden Geschlechter in der Starfe und Dauer Dieses Triebes ift barnach eingerichtet.

Ueber allen Ausbruck ist die wohlthätige Mutterliebe, mit der auf diese Weise die Natur sedes lebendige Geschöpf zu Thätigkeiten, Gedanken und Tugenden, der Fassung seiner Organisation gemäß, gleichsam erziehet und thätig gewöhnet. Sie dachte ihm vor, da sie diese Kräfte in solche und keine andre Organisation sette, und nothigte das Geschöpf nun, in dieser Organisation 21. sehen, zu begehren,

હ

ju handeln, wie fie ibm vorgedacht hatte und in den Schranten diefer Organisation Bedurfniß, Krafte und Raum gab.

Reine Tugend, fein Trieb ift im menfchlichen Bergen. von dem fich nicht bie und da ein Unglogon in der Thierwelt fande und zu dem alfo bie bildende Mutter bas Thier organisch gewohnet. Es muß fur fich forgen, es muß Die Seinigen lieben lernen: Roth und Die Jahrszeit zwins gen es zur Gesellschaft, wenn auch nur zur geselligen Reise. Dieses Geschopf zwingt der Trieb zur Liebe, bei jenem macht bas Bedurfniß gar Che, eine Art Republik, eine gesellige Ordnung. Wie dunkel Dies alles geschehe, wie kurz manches daure; so ist doch ber Gindruck Davon in der Matur des Thiers ba, und wir seben, er ist machtig ba, er kommt wieder, ja er ift in Diesem Geschopf unwidertreiblich, unausloschlich. Je dunkler, besto inniger wirkt alles; je weniger Bedanken sie verbinden, je feltner fie Triebe uben, Defto ftarfer find Die Triebe. Desto vollendeter wirken sie. Ueberall also liegen Borbilder der menschlichen Sandlungsweisen, in denen das Thier geubt wird: und fie, ba wir ihr Nervengebaude, ihren uns abnlichen Bau, ihre uns abnlichen Bedurfniffe und lebensarten vor uns feben, fie bennoch als Maschinen betrachten zu wollen, ift eine Gunde wider Die Natur, wie iraend Gine.

Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß je menschenahnlicher ein Geschlecht wird, desto mehr seine mechanische Kunst abnehme: denn offenbar stehet ein solches schon in einem vorübenden Kreise menschlicher Gedanken. Der Biber, der noch eine Wasserratte ist; bauet künstlich. Der Fuchs, der Hamster und ahnliche Thiere haben ihre unterirrdische Kunstwerkstatte; der Hund, das Pferd, das Kameel, der Elephant bedürfen dieser kleinen Künste nicht mehr: sie haben menschenahnliche Gedanken, sie üben sich, von der bildenden Natur gezwungen, in menschenahnlichen Trieben.

#### VI.

## Organischer Unterschied der Thiere und Menschen.

Man hat unserm Geschlecht ein sehr unwahres lob gemacht, wenn man behauptete, daß fich jede Rraft und Rabiakeit aller andern Geschlechter bem bochften Grad nach in ihm finde. Das lob ist unerweislich und sich felbst wibersprechend: benn offenbar hube sodann eine Kraft Die anbre auf und bas Geschopf hatte aanz und aar keinen Genufk seines Wesens. Wie bestehet es zusammen, bag ber Mensch wie Die Blume bluben, wie Die Spinne taffen, wie Die Diene bauen, wie ber Schmetterling faugen fonnte: und zugleich die Muskelkraft des Lowen, den Ruffel des Elephanten, Die Runft des Bibers befaffe? Und befiget. ja begreift er nur Gine Dieser Rrafte, mit Der Innigfeit, mit der sie das Geschopf genießet und übet ?

Von der andern Seite bat man ihn, ich will nicht fa-

gen jum Thier erniedrigen, fondern ihm einen Charafter feines Geschlechts aar absprechen und ihn zu einem ausgearteten Thier machen wollen, Das, indem es hobern Boll-Fommenheiten nachgestrebt, gang und gar die Gigenheit feiner Gattung verlohren. Dies ist nun offenbar auch gegen Die Wahrheit und Evidenz seiner Naturgeschichte. scheinlich hat er Gigenschaften, Die fein Thier hat, und bat Wirkungen bervorgebracht, die im Guten und Bofen ihm eigen bleiben. Rein Thier frift! feines Gleichen aus Leckerei: fein Thier mordet sein Geschlecht auf den Befehl eines Dritten mit kaltem Blut. Rein Thier hat Sprache. wie ber Mensch sie bat, noch weniger Schrift, Tradition, Religion, willführliche Gefete und Rechte. Rein Thier endlich hat auch nur die Bildung, die Kleidung, die Bohnung, Die Runite, Die unbeltimmte Lebenbart, Die ungebundnen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit sich beinah jedes Individuum der Menschen auszeichnet. Wir untersuchen noch nicht, ob alle dies zum Vortheil oder Schaden unsere Gattung sen; genug, es ist der Charakter unsert Gattung. Da jedes Thier der Art seines Geschlechts im Ganzen treu bleibt und Wir allein nicht die Nothwendigkeit, sondern die Willkühr zu unsere Göttin erwählt haben; so muß dieser Unterschied als Thatsache untersucht werden: denn solche ist er unleugdar. Die andre Frage; wie der Mensch dazu gekommen? ob dieser Unterschied ihm ursprünglich sen oder ob er angenommen und afsektirt worden? ist von einer andern, nämlich von blos historischer Art; und auch hier müßte die Perfectibilität oder Corruptibilität, in der es ihm bisher noch kein Thier nachgethan hat, doch auch zum auszeichnenden Charakter seiner Gattung gehört haben. Wir seten also alle Methaphysik bei Seite und halten uns an Physiologie und Erfahrung.

1. Die Gestalt des Menschen ist aufrecht; er ist hierin einzig auf der Erde. Denn ob der Bår gleich einen breiten Fuß hat und sich im Kampf aufwärts richtet: obgleich der Usse und Pngmåe zuweilen aufrecht gehen oder laufen; so ist doch seinem Geschlecht allein dieser Gang beständig und natürlich. Sein Fuß ist sester und breiter: er hat einen längern großen Zeh, da der Usse nur einen Daumen hat: auch seine Ferse ist zum Fußblatt gezogen. Zu dieser Stellung sind alle dahinwirkende Musteln bequemt. Die Wade ist vergrößert: das Becken zurück, die Hüssen aus einander gezogen: der Rücken ist weniger gekrümmt, die Brust erweitert: er hat Schlüsselbeine und Schultern, an den Händen sein sühlende Finger: der hinsinsende Kopf ist auf den Musteln des Halses zur Krone des Gebäudes erhoben: der Mensch ist, ανθεωπος, ein über sich, ein weit um sich schauendes Geschöps.

Nun muß es zugegeben werden, daß dieser Gang dem Menschen nicht so wesentlich sen, daß etwa jeder andre ihm so unmöglich wie das Fliegen wurde. Nicht nur Kinder zeigen das Gegentheil: sondern die Menschen, die unter die

Thiere geriethen, habens durch Erfahrung bewiesen. Eilf bis zwölf Personen (i) dieser Art sind bekannt, und obwohl nicht alle hinlanglich beobachtet und beschrieben worden; so ergeben doch einige Beispiele deutlich, daß der biegsamen Matur des Menschen auch der für ihn ungemäßeste Gang nicht ganz unmöglich werde. Sein Kopf sowohl als sein Unterleib liegen mehr vorwärts; der Körper kann also auch vorwärts fallen, wie der Kopf im Schlummer sinket. Kein todter Körper kann aufrecht stehen und nur durch eine zahllose Menge angestrengter Thätigkeiten wird unser künst-

licher Stand und Gang möglich.

Also ist eben auch begreiflich, baf mit dem thierartigen Gange viele Glieder Des menschlichen Rorpers ihre Be-Stalt und Berhaltniß zu einander andern muffen; wie abermals das Beispiel ber verwilderten Menschen zeiget. Der Irlandische Rnabe, den Tulpius beschrieben, hatte eine flache Stirn, ein erhohetes Sinterhaupt, eine weite blodende Reble, eine dide an den Gaum gewachsene Bunge, eine fark einwarts gezogene Herzgrube; gerade wie es der vierfüßige Bang geben mußte. Das niederlandische Madchen, die noch aufrecht gieng und bei der sich die weibliche Ratur soweit erhalten hatte, daß fie fich mit einer Strob-Schurze bedte, batte eine braune, rauche, Dicke Saut, ein langes und bickes haar. Das Madchen, bas zu Songi in Champagne gefangen ward, hatte ein schwarzes Unseben, starke Finger, lange Ragel; und besonders waren die Daumen fo ftark und verlangert, daß fie fich damit wie ein Gichbornchen von Baum zu Baum schwang. Ihr schneller lauf war fein Geben, fondern ein fliegendes Trippeln und Fortgleiten, wobei an ben Rugen fast gar feine Bewegung gu unterscheiden war. Der Ton ihrer Stimme war fein und fdwach; ihr Wefchrei burchdringend und erschrecklich. Sie hatte ungewohnliche leichtigkeit und Starke und war von ihrer vorigen Rabrung bes blutigen und roben Fleisches, ber

<sup>(</sup>i) Sie ftehen in Linneus Naturfystem, in Martini's Nachtrage ju Buffon u. a. Orten.

Fische, der Blåtter und Burzeln so schwer zu entwöhnen, daß sie nicht nur zu entstiehen suchte, sondern auch in eine tödtliche Krankheit siel, aus der sie nur durch Saugen des warmen Bluts, das sie wie ein Balsam durchdrang, zurückgebracht werden konnte. Ihre Zahne und Nägel sielen aus, da sie sich zu unsern Speisen gewöhnen sollte: unerträgliche Schmerzen zogen ihr Magen und Eingeweide, besonders die Gurgel zusammen, die lechzend und ausgetrocknet war. Lauter Erweise, wie sehr sich die biegsame menschliche Natur, selbst da sie von Menschen gebohren und eine Zeitlang unter ihnen erzogen worden, in wenigen Jahren zu der niedrigen Thierart gewöhnen konnte, unter die sie ein unglücklicher Zufall seiste.

Nun könnte ich auch den häßlichen Traum ausmahlen, was aus der Menschheit hatte werden mussen, wenn sie zu diesem Loose verdammt, in einem vierfüßigen Mutterleibe zu einem Thiersotus gebildet ware: welche Krafte sich damit hatten stärken und schwächen, welches der Gang der Menschenthiere, ihre Erziehung, ihre Lebensart, ihr Gliederbau hatte senn mussen? u. s. s. Aber fliehe unseliges und abscheuliches Vild! häßliche Unnatur des natürlichen Menschen. Du bist weder in der Natur da; noch sollst du durch Sinen Strich meiner Farben vorgestellt werden. Denn:

2. Der aufrechte Bang bes Menschen ift ihm einzig naturlich: ja er ift die Organisation zum ganzen Beruf seiner Gattung, und

fein unterscheidender Charafter.

Kein Volk der Erde hat man vierfüßig gefunden; auch die wildesten haben aufrechten Gang, so sehr sich manche an Vildung und Lebensart den Thieren nahern. Selbst die Un fühlbaren des Diodors, sammt andern Fabelgeschöpfen alter und mittlerer Schriftsteller gehen auf zwei Beinen; und ich begreife nicht, wie das Menschengeschlecht, wenn es je diese niedrige Lebensweise als Natur gehabt hatete, sich zu einer so Zwang- so Kunstvollen jemals wurde erhoben haben. Welche Mühe kostete es, die Verwilderten, die man fand, zu unstrer Lebensart und Nahrung zu gewöh-

nen! Und fie waren nur verwilbert; nur wenige Jahre unter Diefen Unvernünftigen gewesen. Das Eskimo'ifche Madchen hatte fogar noch Begriffe ihres vorigen Zustandes, Reste der Sprache und Instinkte zu ihrem Baterlande; und Doch lag ihre Bernunft in Thierheit gefangen: fie hatte von ihren Reifen, von ihrem gangen wilden Buftande feine Erinnerung. Die andern befagen nicht nur feine Sprache; fondern waren zum Theil auch auf immer zur menschlichen Sprache vermahrloset. - Und Das Menschenthier sollte. wenn es Meonen lang in diefem niedrigen Buffande gewesen, ja im Mutterleibe ichon durch ben vierfußigen Gang zu bemfelben nach gang anbern Berhaltniffen mare gebildet worden, ihn freiwillig verlaffen und fich aufrecht erhoben haben? Hus Rraft Des Thiers, Die ihn ewig herabzog, follte er fich zum Mtenfchen gemacht und menschliche Sprache erfunden haben, che er ein Mensch war? Bare der Mensch ein vierfüßiges Thier, ware ere Jahrtausende lang gemesen; er mare es sicher noch, und nur ein Bunder der neuen Schopfung hatte ihn, ju bem was er jest ift und wie wir ibn, aller Befchichte und Erfahrung nach, allein fennen, umgebildet.

Warum wollen wir also unerwiesne, ja pollig widerfprechende Paradora annehmen, ba der Bau des Menfchen, Die Befchichte feines Gefchlechts, und endlich, wie mich dunkt, die gange Unalogie ber Organisation unfrer Erbe uns auf etwas andres fuhret? Rein Gefchopf, bas wir fennen, ift aus feiner ursprunglichen Organisation gegangen und bat fich ihr zuwider eine andre bereitet; Da ce ja nur mit ben Rraften wirkte, Die in feiner Organisation lagen und die Ratur Bege genug wußte, ein jedes ber leben-Digen auf bem Standpunkt festzuhalten, ben fie ihm anwies. Beim Menschen ift auf Die Gestalt, Die er jest hat, alles eingerichtet; aus ihr ift in feiner Geschichte Alles, ohne fie nichts erklarlich, und ba auf diefe, als auf die erhabne Bottergestalt und funftlichste Sauptschönheit der Erde auch alle Formen der Thierbildung zu convergiren scheinen, und ohne jene, so wie ohne bas Reich des Menschen, Die Erde ibres Schmucks und ihrer berricbenden Rrone beraubt bliebe; warum wollten wir bies Diabem unfrer Erwählung in ben Staub werfen und gerade den Mittelpunkt bes Kreises nicht feben wollen, in welchem alle Radien zusammen zu laufen scheinen. Alls die bildende Mutter ihre Werke vollbracht und alle Formen erschopft batte, Die auf Diefer Erde moalich waren, fant fie fill und überfann ihre Werke; und als fie fab, daß bei ihnen allen der Erde noch ihre vornehmfte Bierde, ihr Regent und zweiter Schopfer fehlte: fiebe Da gieng fie mit fich ju Rath, drangte Die Bestalten gufammen und formte aus allen ihr Hauptgebilde, Die menschliche Schönheit. Mutterlich bot fie ihrem letten funstlichen Geschopf die Band und sprach: "fieh auf von der Erbe! Dir felbst überlaffen, warest du Thier wie andre Thiere; aber burch meine besondre Buld und liebe gehe aufrecht und werde der Bott der Thiere," Laffet uns bei diefem beiligen Runfiwerk, der Wohlthat, durch die unfer Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbarem Blick verweilen: mit Verwundrung werden wir feben, welche neue Dragnifation von Rraften in ber aufrechten Gestalt ber Menschheit anfange und wie allein durch sie der Mensch ein Mensch marb.

## Viertes Buch.

I.

# Der Mensch ist zur Vernunftfähigkeit organisiret.

Der Orang-Utang ist im Innern und Aeussern dem Menschen abnlich. Sein Gehirn hat die Gestalt des Unfern: er hat eine breite Brust, platte Schultern, ein ahnliches Gesicht, einen ahnlichgestalteten Schädel: Herz, Lunge, Leber, Milz, Magen, Eingeweide sind wie bei dem Menschen, Enfon (a) hat 48 Stücke angegeben, in denen er mehr unserm Geschlecht als den Uffenarten gleichet; und die Verrichtungen, die man von ihm erzählt, selbst seine Thorheiten, Laster, vielleicht auch gar die periodische Krankheit machen ihn dem Menschen ähnlich.

Allerdings muß also auch in seinem Innern, in den Wirkungen seiner Seele etwas Menschenahnliches senn, und die Philosophen, die ihn unter die kleinen Kunstthiere erniedrigen wollen, versehlen, wie mich dunkt, das Mittet der Vergleichung. Der Biber bauet, aber Instinktmäßig: seine ganze Maschine ist dazu eingerichtet; sonst aber kann er nichts: er ist des Umganges der Menschen, der Theilnehmung an unsern Gedanken und Leidenschaften nicht

<sup>(</sup>a) Tyson's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a man Lond. 1751. pag. 92-94.

fabig. Der Uffe bagegen bat feinen beterminirten Inftinkt mehr: feine Denkungsart feht bicht am Rande ber Bernunft; am Rande ber Nachahmung. Er abmt alles nach und muß also zu tausend Combinationen sinnlicher Meen in & feinem Gehirn geschickt fenn, beren fein Thier fabig ift: benn weder der weise Elephant, noch der gelehrige Sund thut was er zu thun vermag; er will sich vervoll-Fommnen. Aber er kann nicht: Die Thur ift zugeschloffen; Die Berknupfung fremder Ideen zu ben Seinen und gleichsam die Besignehmung bes nachgeahmten ift feinem Gebirn unmöglich. Das Affenweib, Das Bontius be-Schrieben, befaß Schaamhaftigkeit und bedeckte fich mit der Band, wenn ein Fremder hinzutrat: fie feufzte, weinte und ichien menschliche Handlungen zu verrichten. Die Uffen, Die Battel beschrieben, geben in Gesellschaft aus, bewaffnen sich mit Prugeln und verjagen ben Elephanten aus ihren Bezirken: sie greifen Reger an und setzen sich um ihr Reuer; haben aber nicht den Berftand, es zu unterhal-Der Uffe des de la Brosse sette sich zu Tisch, be-Diente sich des Meffers und der Gabel, gurnte, trauerte, hatte alle menschliche Uffekten. Die liebe ber Mutter zu ben Kindern, ihre Auferziehung und Gewöhnung zu ben Runftgriffen und Schelmereien der Uffenlebensart, Die Ordnung in ihrer Republik und auf ihren Marfchen, Die Strafen, Die fie ihren Staatsverbrechern anthun, felbit ihre possierliche List und Bosheit, nebst einer Reibe andrer unlaugbarer Buge find Beweise genug, daß sie auch in ihrem Innern fo Menschenabnliche Geschopfe find, wie ihr Meuf. feres zeiget. Buffon verschwendet ben Strom feiner Beredfamkeit umfonft, wenn er die Gleichformigkeit des Drganismus der Matur von Innen und Auffen bei Gelegenbeit dieser Thiere bestreitet; die Kakta, die er von ihnen felbit gefammlet bat, widerlegen ihn genugfam, und der gleichformige Organismus der Natur von Innen und Auffen, wenn man ihn recht bestimmt, bleibt in allen Bilbungen ber lebendigen unverkennbar.

Was fehlte also bem Menschenahnlichen Geschöpf, daß es kein Mensch ward? Etwa nur die Sprache? Aber man hat sich bei mehrern Mühe gegeben, sie zu erziehen, und wenn sie derselben sähig wären, hätten sie, die alles nachahmen, diese gewiß zuerst nachgeahmt und auf keine Instruction gewartet. Oder liegts allein an ihren Organen? auch nicht: denn ob sie gleich den Inhalt der menschlichen Sprache fassen, so hat noch kein Uffe, da er doch immer gestikuliret, sich ein Vermögen erworben, mit seinem Herrn pantomimisch zu sprechen und durch Geberdungen menschlich zu diskuriren. Also muß es schlechthin an etwas anderm liegen, das dem Traurigen zur Menschenvernunft die Thur schloß und ihm vielleicht das dunkle Gefühl ließ, so nahe zu sehn und nicht hinein zu gehören.

Bas war dies Etwas? Es ist sonderbar, daß der Zergliederung nach beinahe aller Unterschied an Theilen des Ganges zu liegen scheine. Der Uffe ist gebildet, daß er etwa aufrecht gehen kann und ist dadurch dem Menschen ahnlicher, als seine Brüder; er ist aber nicht ganz dazu gebildet und dieser Unterschied scheint ihm alles zurauben. Lasset uns diesen Anblick verfolgen, und die Natur selbst wird uns auf die Wege führen, auf denen wir die erste Anlage zur menschlichen Bürde zu suchen haben.

Der Orang-Utang (b) hat lange Arme, große Hanbe, kurze Schenkel, große Fuße mit langen Zeben; ber Daum feiner Hand aber, ber große Zeh feines Fußes ift klein: Buffon, und schon Thon vor ihm, nennet bas

<sup>(</sup>b) S. Campers Kort Berigt wegens de Ontlediug van verschiedene Orang-Outangs. Amsterd. 1780. Ich fens ne diesen Bericht nur aus dem reichen Auszuge der Gött ins gischen gelehrten Anzeigen (Augabe St. 29. 1780.) und es ist zu hoffen, daß er nehst der Abhandlung über die Sprachwerkzeuge der. Affen aus den Transactionen in die Sammlung kleiner Schriften dieses berühmten Zergliederers (Leipzig, 1781.) werde eingerückt werden.

Uffengeschlecht also vierhandig; und ihm fehlt mit diesen Fleinen Gliedern offenbar Die Basis jum festen Stande Des Menfchen. Gein Binterleib ift hager, fein Knie breiter als beim Menschen und nicht fo tief; Die Knie = bewegende Musteln figen tiefer im Schenkelbein, baber er nie gang aufrecht fieben kann, fondern immer mit eingebognen Rnieen gleichsam nur fteben lernet. Der Ropf des Schenkelknochen bangt in seiner Pfanne ohne Band: Die Knochen des Bedfens fteben wie bei vierfußigen Thieren: die funf letten Salewirbel haben lange fpigige Fortfage, die Die Zuruckbeugung des Kopfs hindern; er ist also durchaus nicht zur aufrechten Stellung geschaffen und fürchterlich find Die Kolgen, Die daraus spriessen. Sein Sals wird furz und lang Die Schluffelbeine, fo baf ber Ropf zwischen ben Schultern zu fteden scheinet. (c) Sonach bekommt Diefer ein großeres Bordertheil, hervorragende Rinnladen, eine platte Rafe: Die Augen ftebn bicht an einander: ber Augapfel wird flein, bag man kein Beiffes um den Stern fieht. Der Mund bagegen wird groß, ber Bauch bick, Die Brufte lang, ber Rucken wie gebrechlich. Die Dhren treten thierartig empor. Die Augenhohlen kommen bicht an einander: Die Gelenkflachen des Ropks stehen nicht mehr in der Mitte feiner Grundflache, wie beim Menfchen, fonbern hinterwarts, wie beim Thier. Der Oberkiefer bagegen ruckt vorwarts und bas eingeschobne eigne Zwischenbein Des Uffen (os intermaxillare) ist ber lette Abschnitt vom Menichenantlifs. (d) Denn nun, nach diefer Formung bes Ropfe unten hervor, hinten hinweg; nach biefer Stellung besselben auf dem Salfe, nach dem ganzen Zuge des Ru-

<sup>(</sup>c) Man sehe die Abbildung der traurigen Figur bei Tyson von vorn und hinten.

<sup>(</sup>d) Eine Abbildung dieses Beins siehe bei Blumenbach de generis humani varietate nativa Tab. I. fig. 2. Indessen scheinen nicht alle Affen dies os intermaxiliare in gleichem Grad zu haben, da Tyson in seinem Zergliederungsbes richt, daß es nicht da gewesen, deutlich bemerket.

denwirbels jenen gemäß, blieb der Uffe - immer nur ein Thier, fo Menschenabnlich er übrigens senn mochte.

Um und zu diesem Schluß vorzubereiten: so laffet uns an Menschengesichter benten, Die auch nur in ber weitesten, Kerne and Thier zu grenzen scheinen. Was macht fie thierifch? was gibt ihnen diesen entehrenden groben Anblick? Der hervorgeructe Riefer, Der guruckgeschobne Ropf, furg Die entfernteste Aehnlichkeit mit der Organisation zum vierfuffigen Bange. Sobald der Schwerpunkt verandert wird, auf dem der Menschenschadel in seiner erhabnen Wolbung rubet: so scheinet ber Ropf am Rucken felt, bas Gebif ber Babne tritt hervor, die Rafe breitet fich platt und thierifch. Dben treten die Augenhöhlen naber zusammen: Die Stirn gebt gurud und bekommt von beiden Seiten den todtlichen Druck Des Uffenschadels. Der Kopf wird oben und hinten spis: die Vertiefung der Hirnschale bekommt eine kleinere Beite - und bas alles, weil die Richtung der Formverruckt scheint, Die schone freie Bildung Des Saupts gum aufrechten Gange Des Menschen.

Rücket diesen Punkt anders und die ganze Formung wird schön und edel. Gedankenreich tritt die Stirn hervor und der Schädel wölbet sich mit erhabner ruhiger Würde. Die breite Thiernase zieht sich zusammen und organisset sich höher und seiner: der zurückgetretene Mund kann schöner bedeckt werden und so formt sich die Lippe des Menschen, die der klügste Uffe entbehret. Nun tritt das Kinn herab, um ein gerade herabgesenktes schönes Oval zu ründers sanft geht die Wange hinan: das Auge blickt unter der vorragenden Stirn wie aus einem heiligen Gedankentempel. Und wodurch dies alles? Durch die Formung des Kopfs zur aufrechten Gestalt, durch die innere und äußere Organisation desselben zum perpend iculaten Schwerpunkt. (e). Wer Zweisel hierüber hat,

<sup>(</sup>e) Die Abhandlung Daubentons sur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et

sehe Menschen - und Uffenschadel; und es wird ihm kein Schatten eines Zweifels mehr bleiben.

Alle außere Form der Natur ist Darstellung ihres inneren Werks; und so treten wir, große Mutter, vor das Allerheiligste deiner Erdenschöpfung, die Werkstätte des menschlichen Verstandes.

\*

Man hat sich viel Muhe gegeben, die Große des Gehirns bei Menschen mit der Gehirnmasse andrer Thiergattungen zu vergleichen und daher Thier und Gehirn gegen einander zu wägen. Aus drei Ursachen kann dies Wägen und diese Zahlbestimmung keine reinen Resultate geben.

- 1. Weil das Eine Glied des Verhältnisses, die Maffe des Körpers, zu unbestimmt ist und zu dem andern sein bestimmten Gliede, dem Gehirn selbst, keine reine Proportion gewähret. Wie verschiedenartig sind die Dinge, die in einem Körper wiegen! und wie verschieden kann das Verhältniß senn, das die Natur unter ihnen sestsselle! Sie wußte dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schweres Haupt durch zust zu erleichtern und ohngeachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Weiseste der Thiere. Was wiegt im Körper des Thiers am meisten? Die Knochen, und mit ihnen hat das Gehirn kein unmittelbares Verhältniß.
- 2. Ohnstreitig kommt viel darauf an: wozu das Gehirn für den Körper gebraucht werde? wohin und zu wel-

dans les animaux in den Mem. de l'acad. de Paris 1764. die ich bei Blumen bach angeführt gefunden, habe ich bisher nicht gelesen; ich weiß also auch nicht, wohin sein Gedanke gehet oder wie weit er ihn führet? Meine Meinung ist aus vorliegenden Thier: und Menschenschafteln geschöpfet.

chen Lebensverrichtungen es seine Nerven sende? Wenn man also Gehirn- und Nervengebäude gegen einander woge; so gabe es schon ein feineres und dennoch kein reines Verhältnis: denn das Gewicht beider zeigt doch nie, weder die Feinheit der Nerven, noch die Absicht ihrer Wege.

3. Uss fame zulest alles auf die feinere Ausarbeitung, auf die proportionirte lage dec Theile gegen einander, und wie es scheint, am meisten auf den weiten und freien Sammelplaß an, die Eindrücke und Empsindungen aller Nerven mit der größesten Kraft, mit der schärsten Wahrheit, endlich auch mit dem freiesten Spiel der Mannichfaltigkeit zu verknüpsen und zu dem unbekannten göttlichen Eins, das wir Gedanke nennen, energisch zu vereinen; wovon uns die Größe des Gehirns an sich nichts saget.

Indessen sind diese berechnenden Erfahrungen (f) schasbar und geben, zwar nicht die letten, aber sehr belehrende und weiterhinleitende Resultate; deren ich einige, um auch hier die aussteigende Einsbrmigkeit des Ganges der Natur zu zeigen, anzuführen wage.

- 1. In den kleinern Thieren, bei denen der Kreislauf und die organische Warme noch unvollkommen ist, sindet sich auch ein kleineres Gehirn und wenigere Nerven. Die Natur hat ihnen, wie wir schon bemerkt haben, an innigem oder sein verbreitetem Reiz ersett, was sie ihnen an Empfindung versagen mußte: denn
  - (f) In Haller's größerer Physiologie sind deren eine Menge gesammlet; es ware zu wunschen, daß Hr. Prof. Wriss berg seine reichen Erfahrungen, auf welche er sich in den Unmerkungen zu Haller's kleinerer Physiologie bezieht, bekannt machte: denn daß die specifische Och were des Gehirus, die er untersucht hat, ein seinerer Maasstab sey, als der bei den vorhergehenden Verechnungen gebraucht worden, wird sich bald ergeben.

wahrscheinlich konnte ber ausarbeitende Organismus diefer Geschöpfe ein großeres Gehirn weder hervorbringen noch ertragen.

- 2. In ben Thieren von warmerm Blut wachft auch Die Maffe bes Gehirns in dem Verhaltnig, wie ihre funitlichere Organisation wachset; zugleich treten bier aber auch andre Ruckfichten ein, Die insonderheit bas Berhaltniß ber Merven = und Dluskelkrafte gegen einander zu bestimmen Scheinet. In Raubthieren ift bas Gehirn fleiner: bei ibnen herrschen Mustelfrafte, und auch ihre Nerven find großentheils Dienerinnen besselben und bes thierischen Rei-308. Bei Grasfreffenden rubigen Thieren wird bas Gebirn großer; obwohl es auch bei ihnen sich großtentheils noch in Merven der Ginne zu verbrauchen icheinet. Die Bogel haben viel Webirn: Denn fie mußten in ihrem faltern Element warmeres Blut haben. Der Kreislauf ift auch zusammengedrängter in ihrem meistens fleineren Korper; und fo fullet bei bem verliebten Sperlinge bas Gehirn den ganzen Kopf und ift i vom Gewicht feines Rorvers.
- 3. Bei jungen Geschöpfen ift bas Gehirn großer als bei Erwachsenen; offenbar, weil es fluffiger und garter ift. also auch einen großern Raum einnimmt, beswegen aber kein großeres Gewicht gibt. In ihm ist noch ber Vorrath jener garten Befeuchtung zu allen Lebensverrichtungen und innern Wirkungen, burch welche bas Gefchopf fich in feinen jungern Jahren Fertigkeiten bilben und alfo viel aufwenden foll. Dit den Sahren wird es trochner und fester: benn die Fertigkeiten sind gebildet da und ber Mensch sowohl als das Thier ist nicht mehr so leichter, fo anmuthiger, fo fluchtiger Gindrucke fabig. Rury, Die Große Des Gehirns bei einem Geschopf Scheint eine nothwendige Mitbedingung; nicht aber Die einzige, nicht Die erfte Bedingung gu fenn, ju feiner großern Sabigfeit und Berffandebubung. Unter allen Thieren bat Der Menfch. wie ichon die Alten wußten, verhaltnismaffig bas großeste Behirn,

Gehirn, worin ihm aber ber Affe nichts nachgibt: ja bas Pferd wird hierin übertroffen vom Esel.

Also muß etwas anders hinzukommen, das die feinere Denkungskrast des Geschöpfs physiologisch fördert: und
was könnte dies, nach dem Stusengange von Organisationen, den uns die Natur vors Auge gelegt hat, anders senn,
als der Bau des Gehirns selbst, die vollkommenere Ausarbeitung seiner Theile und Säste, endlich die schönere Lage und Proportion desselben zur Empfängniß geistiger Empfindungen und Ideen in der glücklichsten Lebenswärme. Lasset uns ihr Buch aufschlagen, die keinsten Blätter, die sie je geschrieben, die Gehirntaseln selbst: denn da der Zweck ihrer Organisationen auf Empfindung, auf Wohlsen, auf Glückseligkeit eines Geschöpfs geht: so muß das Haupt endlich das sicherste Urchiv werden, in dem wir ihre Gedanken sinden:

1. In Geschöpfen, bei denen das Gehirn kaum anfångt, erscheinet es noch sehr einfach; es ist wie eine Knospe oder ein paar Knospen des fortsprießenden Rückenmarkes, die nur den nöthigsten Sinnen Nerven ertheilen. Bet
Fischen und Bögeln, die nach Willis Bemerkung im
ganzen Bau des Gehirns Aehnlichkeit haben, ninumt die
Zahl der Erhöhungen bis zu fünf und mehreren zu: sie sondern sich auch deutlicher aus einander. In den Thieren
von wärmerem Blut endlich unterscheidet sich das kleine und
große Gehirn kenntlich: die Flügel des letzten breiten sich,
der Organisation des Geschöpfs zusulge, auseinander, und
die einzelnen Theile treten zu eben dem Zweck in Verhältniß.
Die Natur hat also, so wie bei der ganzen Vildung ihrer
Geschlechter, so auch bei dem Indegrif und Ziel derseiben,
dem Gehirn, nur Einen Haupttypus, auf den sie es
vom niedrigsten Wurm und Insekt anlegt, den sie bei allen

S

Gattungen nach der verschiednen außern Organisation des Geschöpfs im kleinen zwar verändert, aber verändernd sortsührt, vergrößert, ausbildet und beim Menschen zulest auss künstlichste vollendet. Sie kommt mit dem kleinen Hirsprunge nach dem Rückenmark näher und verwandter, also auch bei mehreren Gattungen gleichförmiger ist, bei denen die Gestalt des großen Gehirns noch sehr variret. Es ist dieses auch nicht zu verwundern, da vom kleinern Geshirn so wichtige Nerven für die thierische Organisation entspringen; so daß die Natur in Ausbildung der edelsten Gesdankenkräfte ihren Weg von dem Rücken nach den vordern Theilen nehmen mußte.

- 2. Bei dem größern Gehirn zeiget sich die mehrere Ausarbeitung seiner Flügel in den edlern Theilen auf mehr als Eine Weise. Nicht nur sind seine Furchen künstlicher und tiefer, und der Mensch hat derselben mehrere und mannichfaltigere als irgend ein anderes Geschöpf: nicht nur ist die Rinde des Hirns beim Menschen der zarteste und seinste Theil seiner Glieder, der sich ausdunstend die auf Tre verlieret; sondern auch der Schaß, den diese Rinde bedecket und durchsicht, das Mark des Gehirns, ist bei den edlern Thieren und am meisten beim Menschen in seinen Theilen unterschiedener, bestimmter und vergleichungsweise größer als bei allen andern Geschöpfen. Beim Menschen überwiegt das große Gehirn das kleine um ein vieles: und das größere Gewicht desselben zeigt seine innere Külle und mehrere Ausarbeitung.
- 3. Nun zeigen alle bisherigen Erfahrungen, die der gelehrteste Physiolog aller Nationen, Haller, gesammlet, wie wenig sich das untheilbare Werk der Iden-bildung in einzelnen materiellen Theilen des Gehirns materiell und zerstreut aufsuchen lasse; ja mich dunkt, wenn alle diese Erfahrungen auch nicht vorhanden wären, hätte man aus der Beschaffenheit der Ideenbildung selbst darauf kommen mussen. Was iste, daß wir die Kraft unsres

Denkens nach ihren verschiednen Berhaltniffen bald Ginbilbungsfraft und Gedachtniß, bald Wis und Verstand nennen? daß wir die Triebe zu begehren vom reinen Willen abfondern und endlich gar Empfindungs - und Bewegungsfrafte theilen? Die mindefte genauere Ueberlegung zeigt, daß Diese Kabigkeiten nicht brtlich von einander getrennt fem fonnen, als ob in Diefer Begend Des Gehirns ber Berffand, in jener bas Gedachtniß und die Ginbildungs-Fraft, in einer andern die Leidenschaften und sinnlichen Rrafte wohnen: benn der Gedanke unfrer Seele ift ungetheilt, und jede Diefer Wirkungen ift eine Frucht ber Bedanken. Es wird daher beingh ungereimt, abstrabirte Verhaltniffe als einen Rorper zergliebern zu wollen und wie Medea Die Blieder ihres Bruders hinwarf, Die Seele aus einander gu werfen. Entgebet uns bei dem grobften Ginn bas Material der Empfindung, das vom Nervenfaft, (wenn Diefer auch da ware,) ein so verschiednes Ding ist: wie viel meniger wird uns die geistige Verbindung aller Ginne und Empfindungen empfindbar werden, daß wir dieselbe nicht nur feben und boren, fondern auch in ben verschiedenen Theilen bes Behirns fo willführlich erwecken konnten, als ob wir ein Clavichord fpielten. Der Gedanke, Diefes auch nur zu erwarten, ift mir frembe.

4. Noch fremder wird er mir, wenn ich den Bau des Gehirns und seiner Nerven betrachte. Wie anders ist hier die Haushaltung der Natur, als wie sie sich unfre abstrabirte Psychologie die Sinne und Kräfte der Seele denket! Wer wurde aus der Metaphysik errathen, daß die Nervender Sinne also entstehn, sich also trennen und verbinden? und doch sind dies die einzigen Gegenden des Gehirns, die wir in ihren organischen Zwecken kennen, weil uns ihre Wirkung vors Auge gelegt ist. Also bleibt uns nichts übrig, als diese heilige Werksstätte der Joeen, das innere Gehirn, wo sich die Sinne einander nähern, als die Gebährmutter anzuschen, in denen sich die Frucht der Gedanken unssichtbar und unzertheilt bildet. Ist jene gesund und frisch und gewährt der Frucht nicht nur die gehörige Geb

\$ 2

stes = und lebenswarme, sondern auch den geräumigen Ort, die schickliche State, auf welcher die Empfindungen der Sinne und des ganzen Körpers von der unsichtbaren organischen Kraft, die hier alles durchwebt, erfasset, und wenn ich metaphorisch reden darf, in den lichten Punkt vereinigt werden können, der höhere Besinnung heißt: so wird, wenn äussere Umstände des Unterrichts und der Ideenweckung dazu kommen, das seinorganisitte Geschöpf der Vernunft fähig. Ist dieses nicht, sehlen dem Gehirn wesentliche Theile oder seinere Säste: nehmen gröbere Sinne den Plas ein, oder sindet es sich endlich in einer verschobenen, zusammengedrückten lage: was wird die Folgesenn? als daß jene seine Zusammenstralung der Ideen nicht statt sinde, daß das Geschöpf ein Knecht der Sinne bleibe.

5. Die Bilbung ber verschiednen Thiergehirne scheint Dies augenscheinlich Darzulegen, und eben hieraus, verglichen mit ber außern Organisation und lebensweise Des Thieres, wird man sich Rechenschaft geben konnen, warum die Matur, Die überall auf Ginen Topus ausging, ibn nicht allenthalben erreichen konnte, und jest so, jest anders abwechseln mußte. Der Hauptsinn vieler Geschopfe ift ber Geruch: er ift ihnen der nothwendigste zur Unterhaltung und ihres Instinkts Führer. Run fiebe, wie sich im Gesicht des Thiers die Mase hervordranat: so drangen sich auch im Gehirn beffelben die Geruchenerven hervor, als ob zu ihnen allein ber Vorbertheil bes Saupts gemacht mare. Breit, hohl und martig geben sie baber, baß sie fortgefette Gehirnkammern icheinen; bei manchen Gattungen geben Die Stirnhohlen weit herauf, um vielleicht auch ben Sinn bes Beruche zu verstarten, und fo, wenn ich fo fagen barf, ift ein großer Theil ber Thierseele geruchartig. Die Sehnerven folgen, Da nach dem Geruch Diefer Sinn dem Geschöpf der nothiaste war: sie gelangen schon mehr zur mittlern Region Des Bebirns, wie fie auch einem feineren Sinn Dienen. Die andern Nerven, Die ich nicht hererzählen will, folgen in der Maake, wie die außere und innere Organisa-

tion einen Zusammenhang ber Theile forbert, so baß z. B. die Merven und Muskeln der Theile des Hinterhaupts den Mund, die Kinnbacken u. f. stugen und ibeseelen. Sie Schließen also gleichsam bas Untlig und machen bas außere Bebilde fo zu einem Ganzen, wie es nach bem Berhaltniß innerer Rrafte Das Innere war; nur berechne man Diefes nicht blos auf das Gesicht, sondern auf den ganzen Rorper. Es ift febr angenehm, Die verschiednen Verhaltniffe verschiedner Gestalten vergleichend durchzugehn und die innern Gewichte zu betrachten, Die Die Ratur fur jedes Gefcopf aufhieng. Wo sie verfagte, erstattete fie: wo sie verwirren mußte, verwirrte fie meife, b. i. der außern Drganifation bes Gefchopfe und feiner ganzen Lebensweise barmonisch. Sie hatte aber immer ihren Typus im Huge und wich ungern von ihm ab, weil ein gewiffes analoges Empfinden und Erkennen der hauptzweck mar, gu Dem fie alle Erdorganifationen bilden wollte. Bei Bogeln. Rischen und den verschiedensten Landthieren ist Dies in einer fortgebenden Unalogie zu zeigen.

6. Und so kommen wir auf ben Vorzug bes Menfchen in feiner Gehirnbildung; wovon hangt er ab? offenbar von seiner vollkommnern Organisation im Gangen, und zuleht von feiner aufrechten Stellung. Nedes Thiergebirn ift nach der Bildung feines Kopfs oder vielmehr diese nach ihm geformt, weil die Natur von innen aus wirket. Bu welchem Bange, ju welchem Berhaltniß der Theile gegen einander, zu welchem Sabitus endlich fie das Geschopf bestimmte: barnach mischte und ordnete fie anch feine organischen Rrafte. Und so ward bas Gebirn groß oder flein, breit ober schmal, schwer oder leicht, vieloder einartig; nachdem seine Krafte waren und in welchem Berhaltniß sie gegen einander wirkten. Darnach wurden auch die Sinne des Geschöpfs fark oder schwach, berr-Schend oder dienend. Sohlen und Muskeln des Vorderund hinterhaupts bildeten sich, nachdem die imphe gravitirte, furz nach dem Winkel der organischen. Sauptrichtung. Bon zahlreichen Proben, Die bier-

über aus Gattungen und Geschlechtern angeführt werben Fonnten, fuhre ich nur zwei oder drei an. Bas bildet den pragnischen Unterschied unfers haupts vom Ropf des Uffen? Der Winkel seiner Hauptrichtung. Der Uffe hat alle Theile Des Behirns, Die Der Mensch hat; er hat fie aber nach ber Bestalt feines Schabels in einer guruckgebruckten Lage, und Diefe hat er, weil fein Ropf unter einem andern Winkel geformt und er nicht zum aufrechten Bange gemacht ift. Sofort wirkten alle organischen Krafte anders: Der Ropf ward nicht so boch, nicht so breit, nicht so lang wie ber unfre: Die niedern Sinne traten mit dem Untertheil Des Besichts hervor, und es ward ein Thiergesicht, so wie sein guruchgeschobnes Gebirn immer nur ein Thiergebirn blieb: wenn er auch alle Theile Des menschlichen Gebirns batte: er hat fie in andrer Lage, in anderm Berhaltnif. Die Das rifischen Zergliederer fanden in ihren Uffen die Bordertheile Menschenahnlich; Die innern aber von dem fleinen Webirn alle im Berhaltniß tiefer: Die Birbeldrufe mar konifch, ibre Spite nach dem Sinterhaupt gelehrt u. f. - lauter Berbaltniffe aus Diesem Binkel Der hauptrichtung zu feinem Gange, ju feiner Geffalt und lebensweise. Der Uffe, ben Blumenbach (g) zergliederte, war noch thierischer, wahrscheinlich weil er von einer niedrigern Art war; daber fein großeres cerebellum, daher die andern fehlenden Unterschiede in ben wichtigsten Regionen. Beim Drang-Mtang fallen biefe weg, weil fein haupt minder zuruckgebogen, fein Behirn minder guruckgedruckt ift; indeffen noch jurudgedruckt genug, wenn man es mit bem boch - und rund = und freigewolbten menschlichen Gehirn vergleicht, Der einzigen Schonen Rammer ber vernunftigen Ideenbildung. Warum hat das Pferd fein Bundernet (rete mirabile) gleich andern Thieren? weil sein Saupt empor feht und fich die Sauptader ichon einigermaßen dem Menichen abnlich, ohne biefe Berfiegungen, wie ben hangenden Thier- bauptern erhebet. Es ward alfo auch ein edleres, rafches,

<sup>(</sup>g) Blumenbach, de varietat, nativ. gen. hum. p. 3a.

muthiges Thier von vieler Barme, von wenigem Schlaf; Da hingegen bei Geschöpfen, benen ihr Saupt niederfank, Die Natur im Ban Des Gehirns fo viel andre Unffalten voraufehren batte, fo gar, daß fie die Saupttheile deffelben mit einer beinern Wand unterschied. Alles fam also auf die Richtung an, nach und zu ber fie bas haupt, ber Drganisation bes gangen Korpers gemäß, formte. 3ch schweige von mehrern Beisvielen, mit dem Bunfch, baß forschende Zergliederer insonderheit bei Menschenahnlichen Thieren auf Dies innere Verhaltniß ber Theile nach Der Sage gegen einander und nach ber Richtung bes Saupts in feiner Organisation jum Bangen Rudficht nehmen mogten; hier, glaube ich, wohnt ber Unterschied einer Organisation zu diesem ober jenem Instinkt, jur Wirkung einer Thier-,ober Menschenseele: Denn jedes Geschöpf ift in allen seinen Theilen ein lebendig - que

fammenwirkendes Gange.

7. Gelbst ber Winkel ber menschlichen Wohlgestalt ober Migbildung scheinet sich aus diesem einfachen und allgemeinen Gefet ber Bilbung bes haupts jum aufrechten Gange bestimmen zu lassen: Denn da diese Korm des Kopfs, Diese Ausbreitung Des Gebirns in seine weiten und schonen Bemifphare, mithin die innere Bildung gur Bernunft und Kreiheit nur auf einer aufrechten Bestalt moglich war, wie Das Berhaltniß und Die Gravitation Diefer Theile felbft, Die Proportion ihrer Warme und die Urt ihres Blutumlaufs zeiget: fo konnte auch aus Diesem innern Berhaltniß nichts anders als die menschliche Wohlgestalt werden. Warum neiget sich die griechische Form des Oberhaupts fo angenehm vor? weil sie ben weitesten Raum eines freien - Gehirns umschließt, ja auch schone, gesunde Stirnhohlen verrath, also einen Tempel jugendlich - schoner und reiner Menschengebanken. Das hinterhaupt bagegen ist klein: Denn das thierische cerebellum soll nicht überwiegen. Go ists mit den andern Theilen des Gefichts; sie zeigen als sinnliche Organe Die schonfte Proportion ber sinnlichen Rrafte Des Behirns an; und jede Ubweichung bavon ist thierisch. Ich bin gewiß, daß wir über die Zusammenstimmung dieser Theile einst noch eine so schöne Wissenschaft haben werden, als uns die blos errathende Physiognomik schwerlich allein gewähren kann. Im Innern liegt der Grund des Neussern, weil durch organische Kräfte alles von innen heraus gebildet ward und jedes Geschöpf eine so ganze Form der Natur ist, als ob sie nichts

anders geschaffen batte.

Blick' also auf gen Himmel, o Mensch! und erfreue Dich schaubernd beines unermeklichen Borquas, ben ber Schopfer der Belt an ein so einfaches Principium, beine aufrechte Gestalt knupfte. Gingest Du wie ein Thier gebudt, ware bein Saupt in eben ber gefragigen Richtung fur Mund und Rase geformt und barnach ber Gliederbau geordnet: wo bliebe beine hobere Beisteskraft, bas Bild Der Gottheit unsichtbar in Dich gesenket? Selbst die Elen-Den, die unter Die Thiere geriethen, verlohren es: wie sich ihr Haupt migbildete, verwilderten auch die innern Krafte: grobere Sinnen zogen bas Geschopf zur Erde nieder. Run aber durch die Bildung beiner Glieder zum aufrechten Gange, bekam das haupt seine schone Stellung und Richtung; mithin gewann das Hirn, Dies garte atherische Himmelsgewachs, volligen Raum fich umberzubreiten und feine Zweige abwarts zu versenden. Gedankenreich wolbte fich Die Stirn, Die thierischen Organe traten gurud, es mard eine menschliche Bildung. Je mehr fich ber Schabel bob. besto tiefer trat das Gebor hinab, es fugte sich mit dem Besicht freundschaftlicher zusammen und beide Sinne bekamen einen innern Zutritt zur heiligen Kammer der Ideenbildung. Das fleinere Gebirn, Die fproffende Bluthe Des Ruckens und ber sinnlichen Lebenskrafte trat, ba es bei ben Thieren herrschender war, mit dem andern Gebirn in ein untergeordnetes milberes Berhaltniß. Die Stralen der wunderbarschonen gestreiften Korper wurden bei dem Menschen gezeichneter und feiner; ein Fingerzeig auf das unendlich feinere Licht, das in dieser mittlern Region zusammen und auseinander stralet. So ward, wenn ich in einem

Bilbe reden darf, die Blume gebildet, die auf dem verlängerten Ruckenmark nur empor sproßte, sich aber vorn weg zu einem Gewächs voll ätherischer Kräfte wölbet, das nur auf diesem emporstrebenden Baum erzeugt werden konnte.

Denn ferner: Die ganze Proportion der organischen Rrafte eines Thiers ist der Vernunft noch nicht gunftig. In feiner Bildung herrschen Muskelkrafte und finnliche Lebensreize, Die nach dem 3med des Geschopfs in jede Organifation eigen vertheilt find und den herrschenden Inftinkt jedweder Gattung bilden. Mit ber aufrechten Geffalt Des Menschen stand ein Baum da, deffen Krafte so proportionirt find, daß fie bem Gebirn, als ihrer Blume und Rrone, Die feinsten und reichsten Safte geben follten. Dit jedem Aderschlag' erhebt sich mehr als der sechste Theil des Bluts im menschlichen Korper allein zum Haupt: der Hauptstrom desselben erhebt sich gerade und frummet sich fanft und theilt sich allmablich, also daß auch die entfernteften Theile Des Baupts von feinem und feiner Bruder Strbmen Rahrung und Barme erhalten. Die Ratur bot alle ihre Runft auf, die Gefage beffelben zu verftarten, feine Macht zu schwächen und zu verfeinern, es lange im Bebirn au halten, und wenn es fein Werk gethan bat, es fanft pom Saupt zurudzuleiten. Es entsprang aus Stammen, Die, dem Bergen nabe, noch mit aller Kraft ber erften Bewegung wirken und vom erften Lebensanfange an arbeitet die gange Bewalt des jungen Bergens auf diefe, die empfindlichsten und edelsten Theile. Die auffern Glieder bleiben noch ungeformt, damit zuerst nur das Haupt und die innern Theile aufs gartfte bereitet werden. Mit Bermundern fieht man nicht nur das gewaltige Uebermaaß derfelben, sondern auch ihre feine Structur in den einzelnen Sinnen bes Ungebohrnen, als ob die große Runftlerin benfelben allein jum Gebirn und zu den Rraften innerer Bewegung erschaffen wollte, bis sie allmählich auch die andern Glieder als Werkzeuge und Darskeilung des Innern nachholet. Schon also im Mutterleibe wird ber Mensch zur aufrechten

Stellung und zu allem, was von ihr abhängt, gebildet. In keinem hangenden Thierleibe wird er getragen; ihm ist eine kunftlichere Formungsstätte bereitet, die auf ihrer Bafis ruhet. Da sitt der kleine Schlafende und das Blut dringt zu seinem Haupt, bis dieses durch seine eigne Schwere sinket. Rurz, der Mensch ist, was er senn soll (und dazu wirken alle Theile), ein ausstrebender Baum, gekrönt mit der schönsten Krone einer feinern Gestanken bild un g.

### II.

Zurücksicht von der Organisation des menschlischen Haupts auf die niedern Geschöpfe, die sich seiner Bildung nähern.

Ift unfer Weg bisher richtig gewesen; so muß, ba bie Natur immer gleichformig wirkt, auch bei niedrigern Beschopfen Diefelbe Unalogie im Berhaltniß ihres Saupts zu Dem gesammten Gliederbau berrichen, und fie berricht auf die augenscheinlichste Beise. Wie Die Pflanze Darauf arbeitet, Das Kunstwerk ber Blume, als Des Geschopfs Krone, hervorzutreiben: so arbeitet der ganze Gliederbau in den lebendigen Geschöpfen, um bas Saupt als feine Krone gu nahren. Man follte fagen, baß ber Reihe ber Gefchopfe nach Die Ratur allen ihren Organismus anwende, immer mehr und ein feineres Behirn zu bereiten, mithin dem Ge-Schopf einen freiern Mittelpunkt von Empfindungen und Gedanken zu fammeln. Je weiter fie binaufruckt, befto mehr treibt sie ihr Werk: so viel sie namlich thun kann, obne das haupt des Geschopfs zu beschweren und seine sinnlichen Lebensverrichtungen zu foren. Laffet uns einige Glieder Dieser hinaufsteigenden organischen Empfindungstette, auch in der auffern Form und Richtung ib.

1. In Thieren, wo das Haupt mit dem Körper noch borizontal liegt, findet die wenigste Ausarbeitung Des Gebirns fatt; Die Ratur bat ihre Reize und Triebe tiefer umber verbreitet. Wurmer und Pflangenthiere, Infekten, Rifche, Umphibien find bergleichen. In Den unterften Gliedern der organischen Kette ift faum noch ein Saupt fichtbar: in andern kommts wie ein Auge bervor. Rlein ifts in den Insekten, in den Rischen ift Saupt und Rorper noch eins, und in ben Umphibien behalt es größtentheils noch feine Borizontallage mit bem gangen friechenden Korper. Je mehr es sich losmacht und hebet: besto mehr erwacht bas Wefchopf aus feiner thierischen Dumpfheit; um fo mehr tritt auch bas Bebig zuruck und fcheinet nicht mehr Die ganze vorgestreckte Kraft des horizontalen Korpers. Man vergleiche ben Hanfisch, ber gleichsam ganz Rache und Gebiß ist oder den verschlingenden schleichenden Krokodill mit feinern Organisationen, und man wird durch zahlreiche Beispiele auf ben Sat geführt werden, baß: je mehr bas haupt und ber Rorper eines Thiers eine ungetrennte borizontale Linie find: Defto weniger ift bei ibm gum erhobetern Gebirn Raum, befto mehr ift fein bervorfpringender, ungelenkiger Rachen bas Biel feiner Wirkung.

Je vollkommener das Thier wird, desto mehr kommts gleichsam von der Erde heraus: es bekommt höhere Füße, die Wirbel seines Halses gliedern sich nach der Organisation seines Baues: und nach dem Ganzen bekommt der Kopf Stellung und Richtung. Auch hier vergleiche man die Panzer- und Beutelthiere, den Ygel, die Ratte, den Vielfraß und andre niedrige Geschlechter mit den edleren Thieren. Bei jenen sind die Füße kurz, der Kopf steckt zwischen den Schultern, der Mund sichet lang und vorwärts; bei diesen wird Gang und Kopf leichter,

ber Hals gegliederter, der Mund kurzer: naturlicher Weise bekommt auch das Hirn dadurch einen hohern, weitern Raum. Man kann also den zweiten Sag annehmen, daßt je mehr sich der Körper zu heben und sich das Haupt vom Gerippe hinauswärts loszugliedern strebt: desto feiner wird des Geschöpfs Bildung. Nur muß dieser Sag, so wie der vorige, nicht nach einzelnen Gliedern, sondern nach dem ganzen Verhältniß und Bau des Thiers verstanden werden.

3. Je mehr an dem erhohetern Ropf Die Untertheile bes Gesichts abnehmen ober zurudgedranget werden: besto ebler wird die Richtung beffelben, besto verstandiger sein Untlik. Man vergleiche den Wolf und ben Sund, Die Rage und den Lowen, das Dashorn und den Glephanten, Das Rog und das Klufpferd. Je breiter, grober und berabziehender gegentheils Die Untertheile des Gefichts find, Desto weniger bekommt der Kopf Schadel und der Obertheil Des Gesichts Untlig. Siernach unterscheiben sich nicht nur Die Thierarten überhaupt, fondern auch Gine und Dieselbe. nach Klimaten. Man betrachte ben weissen nordischen Bar und den Bar warmerer lander, oder die verschiednen Gattungen ber Sunde, Biriche, Rebe; furz, je weniger bas Thier gleichfam Kinnbade, und je mehr es Kopf ift, besto vernunftahnlicher wird seine Bildung. Um sich biese Unsicht klårer zu machen, ziehe man vom letten halswirbel bes Thiergerippes Linien zur bochsten Scheitelhobe, zum vorberften Stirnbein und jum außerften Punke ber Oberkinnlade: fo wird man in den mancherlei Winkeln nach Geschlechtern und Arten die mannichfaltige Verschiedenheit feben; zugleich aber auch inne werden, daß alles bies urfprunglich vom mehr ober minder horizontalen Bange berrühre und diesem biene.

Ich begegne mich hier mit dem feinen Berhaltniß, das Camper über die Bildung der Uffen und Menschen und unter diesen der verschiednen Nationalbildungen gegeben

bat, (h) indem er namlich eine gerade Linie burch bie Boh. len des Ohrs bis zum Boden der Rase und eine andere von ber hochsten Bervorragung des Stirnbeins bis auf ben am meisten hervorragenden Theil ber Oberkinnlade im icharfiten Profil ziehet. Er meint in Diefem Binkel nicht nur ben Unterschied der Thiere, sondern auch der verschiednen Rationen zu finden, und glaubt, Die Ratur habe fich Diefes Winkels bedient, alle Berfchiedenheiten ber Thiere gu bestimmen und sie gleichsam Stufenweise bis zum Schonften ber iconen Menschen zu erheben. Die Bogel beschreiben Die kleinsten Winkel, und biefe Winkel werden großer, je nachdem sich das Thier der menschlichen Gestalt nabert. Die Uffenköpfe steigen von 42 bis zu 50 Graden; der letzte ist dem Menschen abnlich. Der Neger und Kalmucke haben 70, ber Europaer 80 Grade und die Griechen haben ihr Ibeal von 90 bis zu 100 Graden verschönert. Was über diese Linie fallt, wird ein Ungeheuer: sie ist also Das Höchste, wozu die Alten die Schönheit ihrer Ropfe debracht haben. Go frappant diese Bemerkung ist: so sehr freuet es mich, sie, wie ich glaube, auf ihren physischen Grund guruck fubren gu fonnen; es ift biefer namlich bas Berhaltniß bes Geschopfs zur horizontalen und perpedifularen Ropfftellung und Bilbung, von der am Ende die gluckliche Lage des Wehirns, so wie die Schönheit und Proportion aller Gesichtstheile abbangt. Wenn man das Camper fche Berhaltnif alfo pollståndig machen und zugleich seinen Grund erweisen will : fo barf man nur fatt bes Ohrs ben letten halswirbel zum Punkt nehmen und von ihm jum legten Punkt des hinterbaupts, zum obersten bes Scheidels, zum vordersten der Stirn, jum bervorspringenoften des Kinnbeins linien gieben; fo wird nicht nur Die Barietat ber Ropfbildung felbit, fondern auch der Grund derfelben sichtbar, daß Alles von

<sup>(</sup>h) S. Campers kleinere Schriften Th. 1. S. 15 u. f. 3ch wunfchte, daß die Abhandlung vollständig und auch die zwei Aupfertafeln dazu bekannt gemacht wurden.

ber Formung und Richtung biefer Theile zum horizontalen und perpendikularen Gange, mithin zum garzen Habitus des Geschöpfs abhange und hiernach, zufolge eines einfachen Bildungsprincipiums, in die größeste Mannichfaltigkeit Einheit gebracht wer-

ben moge.

D baf ein zweiter Balen in unfern Tagen bas Buch Des Alten von den Theilen Des menschlichen Korvers inson-Derheit zu dem Zweck erneute, damit die Bollkommenbeit unfrer Gestalt im aufrechten Bange nach allen Proportionen und Wirkungen offenbar murde! daß er in fortgeben-Der Bergleichung mit Denen uns nachsten Thieren ben Menfchen vom erften Unfange feiner Sichtbarfeit in feinen thierischen und geistigen Verrichtungen, in ber feinern Proportion aller Theile zu einander, zulett den ganzen sproffenden Baum bis zu feiner Krone, tem Gehirn verfolgte und Durch Bergleichungen zeigte, wie eine folche nur hier fproffen konnte. Die aufgerichtete Bestalt ift Die schonfte und naturlichfte fur alle Bemachse ber Erbe. Wie ber Baum aufwarts machft, wie die Pflanze aufwarts blubet: fo follte man auch vermuthen, daß jedes edlere Beichopf Diesen Buchs, Diese Stellung haben, und nicht wie ein hingefrectes, auf vier Stugen gefchlagenes Gerippe fich ber-Schleppen follte. Aber Das Thier mußte in Diefen fruberen Perioden seiner Niedergeschlagenheit noch animalische Krafte ausarbeiten und fich mit Sinnen und Trieben uben lernen, ebe es zu unfrer, ber freiesten und vollkommenften Stellung gelangen konnte. Allmablich nabet es fich berfelben: der friedende Wurm erhebt, so viel er kann, vom Staube fein haupt und das Seethier Schleichet gebuckt ans Ufer. Dit hohem Salse ftebet der ftolze Birich, das edle Roß da und dem gegahmten Thier werden ichon feine Triebe gedampft: feine Seele wird mit Borideen genahrt, Die es zwar noch nicht fassen kann, Die es aber auf Glauben annimmt und fich gleichsam blind zu ihnen gewohnet. Ein Wink der fortbildenden Natur in ihrem unsichtbaren oragnischen Reich; und ber thierisch - binabgezwungene Rorper

richtet sich auf: ber Baum seines Ruckens sproßt gerader und efflorescirt seiner: die Brust hat sich gewölbet, die Huften geschlossen, der Hals erhoben, die Sinne sind schöner geordnet und stralen zusammen ins hellere Bewustseyn, ja zuletzt in Einen Gottesgedanken. Und das alles, wodurch anders? als vielleicht, wenn die organischen Kräste sattsam geübt sind, durch ein Machtwort der Schöpfung: Geschöpf, steh auf von der Erde!

### III.

Der Mensch ist zu feinern Sinnen, zur Kunst und zur Sprache organissiret.

Nahe dem Boden hatten alle Sinnen des Menschen nur einen kleinen Umfang und die niedrigen drängeten sich den edlern vor, wie das Beispiel der verwilderten Menschen zeiget. Geruch und Geschmack waren, wie bei dem Thier, ihre ziehenden Führer. — Ueber die Erde und Kräuter erhoben, herrschet der Geruch nicht mehr, sondern das Auge: es hat ein weiteres Reich um sich und über sich von Kindheit auf in der seinsten Geometrie der Linien und Farben. Das Ohr, unter den hervortretenden Schädel tief hinunter geset, gelangt näher zur innern Kammer der Joeensammlung, da es bei dem Thier lauschend hinaussteht und bei vielen auch seiner äussern Gestalt nach zugessieht horchet.

Mit dem aufgerichteten Gange wurde der Mensch ein Kunstgeschöpf: denn durch ihn, die erste und schwerste Kunst, die ein Mensch lernet, wird er eingeweihet, alle zu lernen und gleichsam eine lebendige Kunst zu werden. Siebe das Thier! es hat zum Theil schon Finger wie der Mensch; nur sind sie bier in einen Suf, dort in eine Klaue

ober in ein ander Gebilde eingeschlossen und durch Schwüden verderbet. Durch die Bildung zum aufrechten Gange bekam der Mensch freie und künstliche Hände; Werkzeuge der seinsten Jandthierungen und eines immerwährenden Tastens nach neuen klaren Ideen. Helvetius hat so sern Necht, daß die Hand dem Menschen ein großes Hülssmittel seiner Vernunft gewesen: denn was ist nicht schon der Rüssel dem Elephanten? Ja dieses zurte Gefühl der Hände ist in seinem Körper verdreitet, und bei verstümmelten Menschen haben die Zehen des Fußes oft Kunststücke geübet, die die Hand nicht üben konnte. Der kleine Daum, der große Zeh, die auch der Struktur ihrer Muskeln nach so besonders gebildet sind, ob sie und gleich verachtete Glieder scheinen, sind uns die nothwendigsten Kunstgehülfen zum Stehen, Gehen, Fassen und allen Verrichtungen der Kunstarbeitenden Seele.

Man hat so oft gefagt, daß ber Mensch wehrlos er-Schaffen worden und baß es einer feiner unterscheidenden Be-Schlechtscharaktere sen, nichts zu vermogen. Es ist nicht alfo; er hat Baffen ber Bertheidignng, wie alle Geschopfe. Schon ber Uffe führt ben Prügel und wehret fich mit Sand und Steinen; er flettert und rettet fich vor ben Schlangen, feinen argften Geinden, er bect Baufer ab und kann Menschen morden. Das wilde Madchen zu Songi schlug ihre Mitschwester mit ber Reule vor ben Ropf und erfette mit Rlettern und laufen, was ihr an Starke abging. Alfo auch der verwilderte Mensch ist, seiner Organisation nach, nicht ohne Bertheidigung; und aufgerichtet, cultivirt — welch Thier hat das vielarmige Bertzeug der Kunft, was er in feinem Urm, in feiner Sand, in der Geschlankigkeit seines Leibes, in allen seinen Kraften besitzet? Kunst ist das stärkste Gewehr und er ist ganz Kunst, ganz und gar organisite Wasse. Rur zum Anarif fehlen ihm Klauen und Beben; benn er follte ein friedliches fanftmuthiges Gefchopf fenn; zum Menschenfreffen ift er nicht gebildet.

Welche

Welche Tiefen von Kunstaefühl liegen in einem jeden Menschenstnn verborgen, Die bie und ba meistens nur Roth. Mangel, Krankheit, Das Reblen eines andern Sinnes, Misgeburt oder ein Zufall entdecket, und die uns abnen laffen, was fur andre fur Diefe Welt unaufaefchloffene Ginne in und liegen mogen. Wenn einige Blinde Das Gefühl. Das Gebor, Die zählende Vernunft, Das Gebachtnif bis zu einem Grad erheben konnten, ber Menschen von gewohnlichen Sinnen fabelhaft dunfet: fo mogen unentdectte Welten ber Mannichfaltigkeit und Keinheit auch in andern Sinnen ruben, die wir in unfrer vielorganisirten Maschine nur nicht entwickeln. Das Huge, bas Dhr! Bu welchen Feinbeiten ift der Mensch schon durch sie gelangt, und wird in einem hobern Buftande gewiß weiter gelangen, ba, wie Berklei fagt, bas licht eine Sprache Gottes ift, Die unfer feinster Sinn in taufend Gestalten und Farben unablasfig nur buchstabiret. Der Wohllaut, ben bas menschliche Dhr empfinder und ben die Runft nur entwickelt, ift die feinste Deftunft, Die Die Geele burch ben Ginn bunkel ausübet; so wie sie durche Huge, indem der Lichtstral auf ihm spielet, Die feinste Geometrie beweiset. Unendlich werden wir und wundern, wenn wir, in unferm Dafenn einen Schritt weiter, alle bas mit flarem Blick febn, was wir in unfrer vielorganisirten gottlichen Maschine mit Ginnen und Rraften dunkel ubten und in welchem fich feiner Organisation gemäß das Thier schon vorzuüben Scheinet.

Indessen waren alle diese Kunstwerkzeuge, Gehirn, Sinne und Hand auch in der aufrechten Gestalt unwirksam geblieben, wenn uns der Schöpfer nicht eine Triebseder gegeben hätte, die sie alle in Bewegung setze; es war das göttliche Gesch enk der Nede. Nur durch die Nede wird die schlummernde Bernunft erweckt oder vielmehr die nackte Fähigkeit, die durch sich selbst ewig todt geblieben wäre, wird durch die Sprache lebendige Kraft und Wirkung. Nur durch die Nede wird Auge und Ohr, ja das Gesühl aller Sinne eins, und vereinigt sich durch sie

jum schaffenden Gedanken, bem bas Runftwerk ber Ban-De und andrer Glieder nur gehorchet. Das Beispiel ber Taub = und Stummgebohrnen zeigt, wie wenig der Menfch auch mitten unter Menschen ohne Sprache zu Ideen der Bernunft gelange und in welcher thierischen Wildheit alle feine Triebe bleiben. Er ahmt nach, was fein Huge fieht, Gutes und Boses; und er ahmt es schlechter als der Uffe nach, weil bas innere Rriterium ber Unterscheidung, ja felbst die Sympathie mit seinem Geschlecht ihm fehlet. Man hat Beispiele, (i) bag ein Taub = und Stummgebohrner seinen Bruber mordete, ba er ein Schwein morden fah, und wuhlte, blos der Rachahmung wegen, mit falter Freude in den Gingeweiden deffelben; ichrecklicher Beweis, wie wenig die gepriesene menschliche Vernunft und bas Gefühl unfrer Gattung burch fich felbft vermoge. Man kann und muß alfo die feinen Sprachwerkzeuge als Das Steuerruder unfrer Vernunft und Die Rede als ben himmelofunken ansehen, ber unfre Sinnen und Gedanken allmählich in Flammen brachte.

Bei den Thieren sehen wir Voranstalten zur Nede und die Natur arbeitet auch hier von unten herauf, um diese Kunst endlich im Menschen zu vollenden. Zum Werk des Athemholens wird die ganze Brust mit ihren Anochen, Bandern und Muskeln, das Zwergfell und sogar Theile des Unterleibes, des Nackens, des Halses und der Oberarme erfordert; zu diesem großen Werk also bauete die Natur die ganze Saule der Nückenwirbel mit ihren Bandern und Nibben, Muskeln und Adern: sie gab den Theilen der Brust die Festigkeit und Beweglichkeit, die zu ihm gehören, und ging von den niedrigern Geschöpfen immer höher, eine vollkommenere Lunge und Luftröhre zu bilden. Begierig zieht das neugebohrne Thier den ersten Uthemzug in sich,

<sup>(</sup>i) In Sacks vertheidigtem Glauben der Christen erinnere ich mich, einen solchen Fall erzählt gefunden zu haben; mehrere dergleichen sind mir aus andern Schriften erins nerlich.

ja es branget sich nach bemselben, als ob es ihn nicht erwarten konnte. Wunderbar viel Theile find zu Diesem Werk geschaffen: benn fast alle Theile Des Korvers haben zu ihrem wirksamen Gedeihen Luft nothig. Indeffen fo fehr fich alles nach Diesem lebendigen Gottesathem drangt: fo hat nicht jedes Gefchopf Stimme und Sprache, Die am Ende durch fleine Werkzeuge, Dem Ropf Der Luftrohre, einige Knorpel und Muskeln, endlich durch das einfache Glied der Bunge befordert werden. In der schlichte. ften Gestalt erscheint Diese Tausendkunftlerin aller abttlichen Gedanken und Borte, Die mit ein wenig Luft burch eine enge Spalte nicht nur das ganze Reich ber Ideen des Menschen in Bewegung gesett, sondern auch alles ausgerichtet bat, was Menschen anf ber Erde gethan haben. Unendlich schon ifts, ben Stufengang zu bemerken, auf dem Die Matur vom stummen Fifch, Burm und Infekt das Ge-Schopf allmablich zum Schall und zur Stimme binauf forbert. Der Bogel freuet fich feines Gefanges als Des funftlichiten Geschäfts und zugleich des herrlichsten Vorzugs. ben ihm ber Schöpfer gegeben; bas Thier, bas Stimme bat, ruft fie zu Gulfe, sobald es Reigungen fublet und Der innere Zustand seines Wesens freudig oder leidend hinaus will. Es gesticulirt wenia; und nur die Thiere sprechen Durch Zeichen, benen vergleichungsweise ber lebendige Laut persagt ift. Die Zunge einiger ift schon gemacht, menschliche Worte nachsprechen zu konnen, Deren Ginn fie Doch nicht begreifen: Die Organisation von auffen. insonderheit unter Der Bucht Des Menschen, eilt dem innern Vermogen gleichsam zum voraus. Sier aber schloß fich Die Thur und dem Menschenabnlichsten Uffen lit Die Rede durch eigne Seitenface, Die Die Matur an feine Luftrohre hieng, gleichsam absichtlich und gewaltsam verfaget, (k)

<sup>(</sup>k) S. Campers Abhandlung von den Sprachwerkzeugen der Uffen, Philosoph. Transactions 1779. Vol. I,

Warum that dies ber Vater ber menschlichen Rebe ? warum wollte er das Geschopf, das alles nachahmt, gerade dies Kriterium der Menschheit nicht nachahmen laffen, und versverrte ihm dazu durch eigne hindernisse ben Weg unerbittlich? Man gebe in Saufer ber Bahnsinnigen und bore ihr Geschwaß: man bore Die Rede mancher Diffaebohrnen und aufferst Ginfaltigen; und man wird fich felbit Die Urfache fagen. Wie webe thut uns ihre Sprache und Das entweihete Geschenk ber menschlichen Rebe! und wie entweiheter murbe fie im Munde Des lufternen, groben, thierischen Uffen werden, wenn er menschliche Worte, wie ich nicht zweifle, mit halber Menschenvernunft nachaffen konnte. Ein abscheuliches Gewebe Menschenabnlicher Tone und Uffengedanken - nein, Die gottliche Rede follte bazu nicht erniedrigt werden und der Uffe ward stumm, stummer als andre Thiere, wo ein jedes bis zum Froich

und zur Gibere hinunter seinen eignen Schall hat.

Aber ben Menschen baute Die Ratur gur Sprache; auch zu ihr ist er aufgerichtet und an eine emporstrebende Saule feine Bruft gewolbet. Menschen, Die unter Die Thiere geriethen, verloren nicht nur die Rede felbst, sonbern zum Theil auch die Rabigkeit zu berfelben; ein offenbares Kennzeichen, baß ihre Reble miggebildet worden, und daß nur im aufrechten Gange wahre menschliche Sprathe fatt findet. Denn obgleich mehrere Thiere Menschenähnliche Sprachorgane haben: so ist boch, auch in der Machahmung, keines berselben bes fortgebenben Stroms ber Rede aus unfrer erhabnen, freien, menichlichen Bruft, aus unferm engern und funftlich verschloffenen Munde fabig. Singegen ber Mensch kann nicht nur alle Schälle und Tone berfelben nachahmen, und ift, wie Monbobbo fagt, ber Mock-bird unter ben Beschöpfen ber Erde; sondern ein Gott hat ihn auch die Runst gelehrt. Ibeen in Tone zu pragen, Gestalten burch laute gu bezeichnen und die Erde zu beherrschen durch das Wort seines Bon Der Sprache alfo fangt feine Vernunft und Cultur an: Denn nur durch fie beberrichet er auch fich felbft

und wird bes Rachsinnens und Wahlens, bazu er burch feine Organisation nur fabig mar, machtig. Bobere Beschopfe mogen und muffen es fenn, Deren Bernunft burch Das Auge erwacht, weil ihnen ein gesehenes Merkmal ichon genug ift, Ibeen zu bilden und fie unterscheidend zu firiren; ber Mensch ber Erde ift noch ein Zbaling bes Ohrs. durch welches er die Sprache des Lichts allmählich erit verfeven lernet. Der Unterschied ber Dinge muß ibm burch Beihulfe eines andern erft in die Seele gerufen werden, Da er denn, vielleicht zuerst athmend und keichend, benn schallend und fanabar feine Gedanken mittheilen lernte. Musbruckend ist also ber Name ber Morgenlander, mit dem sie Die Thiere Die Stummen Der Erde nennen; nur mit ber Organisation zur Rede empfieng ber Meusch ben Uthem ber Gottheit, ben Saamen zur Bernunft und ewigen Bervollkommung, einen Nachhall jener schaffenden Stimme zu Beberrichung der Erde, furz die gottliche Ideenfunft, Die Mutter aller Runfte.

### IV.

# Der Mensch ist zu feinern Trieben, mithin zur Freiheit organisiret.

Man spricht sichs einander nach, daß der Mensch ohne Instinkt sen und daß dies Instinktlose Wesen den Charakter seines Geschlechts ausmache; er hat alle Instinkte, die ein Erdethier um ihn besitzet; nur er hat sie alle, seiner Organisation nach, zu einem seinern Verhältniß gemildert.

Das Kind im Mutterleibescheint alle Zustande durchgeben zu muffen, die einem Erdegeschöpf zukommen konnen. Es schwimmt im Wasser: es liegt mit offnem Munbe: sein Rieser ist groß, eh eine Lippe ihn bedecken kann, die sich nur spat bildet; sobald es auf die Welt kommt, schnoppt es nach Luft und Saugen ist seine ungelernte erste Verrichtung. Das ganze Werk der Verdauung und Nahrung, des Hungers und Durstes geht Instinktmäßig oder durch noch dunklere Triebe seinen Gang fort. Die Muskeln und Zeugungskräfte streben eben also zur Entwicklung, und ein Mensch darf nur durch Uffekt oder Krankbeit wahnsinnig senn, so siehet man bei ihm alle thierische Triebe. Noth und Gefahr entwickeln bei Menschen, ja bei ganzen Nationen, die animalisch leben, auch thierische Geschicklichkeiten, Sinnen und Kräste.

Also sind dem Menschen die Triebe nicht sowohl geraubt als bei ihm unterdrückt und unter die Herrschaft der Nerven und der seinern Sinne geordnet. Ohne sie könnte auch das Geschöpf, das noch großentheils Thier ist, gar nicht leben.

Und wie werden sie unterdrückt? wie bringt die Natur sie unter die Herrschaft der Nerven? Lasset uns ihren Gang von Kindheit auf betrachten; er zeiget uns das, was man oft so thoricht, als menschliche Schwachheit bejammert hat, von einer ganz andern Seite.

Das menschliche Kind kommt schwächer auf die Welt, als keins der Thiere: offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ist, die im Mutterleibe nicht ausgebildet werden konnte. Das viersüßige Thier nahm in seiner Mutter viersüßige Gestalt an, und gewann, ob es gleich Unfangs eben so unproportionirt am Kopf, wie der Mensch, zulest volliges Verhältniß; oder bei Nervenreichen Thieren, die ihre Jungen schwach gebähren, erstattet sich doch das Verhältniß der Kräfte in einigen Wochen und Tagen. Der Mensch allein bleibt lange schwach: denn sein Gliederbau ist, wenn ich so sagen darf, dem Haupt zuerschaffen worden, das übermäßig groß in Mutterleibe zuerst ausgebildet ward und also auf die Welt tritt. Die andern Glieder, die zu

ihrem Bachsthum irrbische Rahrungsmittel, Luft und Bewegung brauchen, kommen ihm lange nicht nach, ob sie gleich durch alle Jahre der Kindheit und Jugend zu ihm und nicht das haupt verhaltnigmaßig zu ihnen wachfet. Das schwache Kind ift alfo, wenn man will, ein Invalide feiner obern Krafte, und Die Ratur bildet Diese unablaffia und am frubesten weiter. Che bas Rind geben lernt, lernt es seben, boren, greifen und Die feinste Mechanit und Meftunft Diefer Sinne uben. Es ubt fie fo instinktmaßig als das Thier; nur auf eine feinere Beife. Richt durch angebohrne Fertigkeiten und Runfte: Denn alle Runftfertigfeiten der Thiere sind Folgen groberer Reize; und maren Diese von Kindheit an herrschend da: so bliebe der Mensch ein Thier, so wurde er, da er schon alles kann, ehe ers lernte, nichts menschliches lernen. Entweder mußte ihm also die Bernunft als Inftinkt angebohren werden, welches sogleich als Widerspruch erhellen wird, oder er mußte, wie es jest ift, schwach auf Die Welt kommen, um Vernunft au lernen.

Von Kindheit auf lernet er diese und wird wie zum kunstlichen Gange, so auch zu ihr, zur Freiheit und menschlichen Sprache durch Kunst gebildet. Der Säugling wird an die Brust der Mutter über ihrem Herzen gelegt: die Frucht ihres leibes wird der Zögling ihrer Urme. Seine seinsten Sinne, Auge und Ohr, erwachen zuerst und werden durch Gestalten und Tone geleitet; wohl ihm, wenn sie glücklich geleitet werden. Allmählich entsaltet sich sein Gesicht und hangt am Auge der Menschen um ihn her, wie sein Ohr an der Sprache der Menschen hangt und durch ihre Hülfe die ersten Begriffe unterschen lernet. Und so lernt seine Hand allmählich greisen; nun erst streben seine Glieder nach eigner Uebung. Er war zuerst ein Lehrling der zwei seinsten Sinne: denn der künstliche Instinkt, der ihm angebildetwerden soll, ist Vernunft, Hum anität, menschliche Lebensweise, die kein Thier hat und lernet. Auch die gezähmten Thiere nehmen nur thie-

thierisch einiges von Menschen an, aber sie werden nicht Menschen.

Hieraus erhellet, was menschliche Bernunft fen: ein Dame, ber in ben neuern Schriften fo oft als ein angebobrnes Automat gebraucht wird und als solches nichts als Misdeutung giebet. Theoretisch und praktisch ist Vernunft nichts als etwas Vernommenes, eine gelernte Proportion und Richtung ber Ideen und Krafte, zu welcher ber Mensch nach seiner Organisation und Lebensweise gebildet morden. Gine Vernunft ber Engel kennen wir nicht: fo menia als wir ben innern Zustand eines tiefen Geschopfe unter uns innig einsehn; Die Vernunft des Menschen ift menichlich. Bon Kindheit auf veraleicht er Ideen und Eindrucke feiner zumal feinern Ginne, nach der Reinheit und Wahrheit, in der fie ihm Diese gewähren, nach Der Unrahl, Die er empfangt, und nach ber innern Schnell-Fraft, mit ber er fie verbinden lernet. Das hieraus ent-Standne Gins ift fein Gedanke und Die mancherlei Berknus pfungen Dieser Gedanken und Empfindungen zu Urtheilen von dem, was wahr und falfch, aut und bofe, Gluck und Unglud ift: Das ift seine Bernunft, Das fortgebende Berk Der Bildung bes menschlichen Lebens. Sie ift ihm nicht angebohren; sondern er hat sie erlangt, und nachdem die Eindrucke waren, die er erlangte, die Borbilder, benen er folgte; nachdem die innere Kraft und Energie mar, mit der er Diefe mancherlei Gindrucke zur Proportion feines Innerften verband, nachdem ift auch feine Vernunft reich oder arm, frank ober gefund, verwachsen ober wohlerzogen. wie fein Korper. Taufchte uns die Natur mit Empfinduns gen ber Sinne: fo mußten wir uns, ihr zu Folge taufchen laffen: nur so viele Menschen Ginerlei Ginne batten, fo viele tauschten sich gleichformig. Tauschen uns Menschen und wir haben nicht Kraft ober Organ, Die Tanichung einaufeben und die Eindrücke zur beffern Proportion zu famm-Ien: fo wird unfre Bernunft Frupvelhaft und oft frupvelhaft aufs gange Leben. Eben weil der Menfch alles lernen muß, ig weil es fein Inffinkt und Beruf ift, alles, wie feinen aeraden Gang zu lernen: so lernt er auch nur durch Fallen gehen und könmt oft nur durch Irren zur Wahrheit; indessen und könmt oft nur durch Irren zur Wahrheit; indessen sich das Thier auf seinem vierfüßigen Gange sicher sorträgt: denn die stärker ausgedruckte Proportion seiner Sinne und Triebe sind seine Kührer. Der Mensch hat den Königsvorzug, mit hohem Haupt, aufgerichtet weit umber zu schauen, freilich also auch vieles dunkel und falsch zu sehen, oft sogar seine Schritte zu vergessen und erst durch Straucheln erinnert zu werden, auf welcher engen Basis das ganze Kopf - und Herzensgebäude seiner Vegriffe und Urtheile ruhe; indessen ist und bleibt er seiner hohen Verstanden von be be stimmung nach, was kein anderes Erdengest

schopf ift, ein Botterfohn, ein Konig der Erde.

Um die Sobbeit diefer Bestimmung zu fuhlen, laffet uns bedenken, mas in den großen Gaben, Bernunfe und Freiheit, liegt, und wieviel bie Ratur gleichsam wagte, da fie diefelbe einer so schwachen vielfachgemischten Erdorganisation, als der Mensch ift, anvertraute. Das Thier ift nur ein gebudter Stlave; wenn gleich einige eblere derfelben ihr Saupt empor heben oder wenigsten mit vorgerecktem Salfe fich nach Freiheit febnen. Ihre noch nicht zur Vernunft gereifte Seele muß nothdurftigen Trieben Dienen und in Diefem Dienst sich erft zum eignen Gebrauch ber Sinne und Reigungen von forn bereiten. Der Mensch ift Der erfte Freigelaffene ber Schopfung: er ftehet aufrecht. Die Wage Des Guten und Bofen, Des Kalfchen und Wahren hangt in ibm: er fann forschen, er foll mablen. Bie Die Natur ihm zwei freie Bande zu Werkzeugen gab, und ein überblickendes Auge, feinen Bang zu leiten: fo bat er auch in fich die Macht, nicht nur die Bewichte gu ftellen. fondern auch, wenn ich fo fagen barf, felbft Bewicht ju fenn auf der Wage. Er kann dem truglichsten Irrthum Schein geben und ein freiwillig Betrogener werben: er kann die Retten, Die ibn, feiner Ratur entgegen, feffeln, mit der Zeit lieben lernen und fie mit mancherlet Blumen begränzen. Wie es also mit ber getäuschten Bernunft gieng, gehets auch mit der mißbrauchten oder gefefselten Freiheit; sie ist bei den meisten das Verhältniß der Kräfte und Triebe, wie Bequemlichkeit oder Gewohnheit sie festgestellet haben. Selten blickt der Mensch über diese hinaus, und kann oft, wenn niedrige Triebe ihn sessen und abscheuliche Gewohnheiten ihn binden, ärger als ein Thier werden.

Indessen ist er, auch seiner Freiheit nach, und selbst im ärgsten Migbrauch berselben, ein Konig. Er darf doch mahlen, wenn er auch das Schlechteste mahlte: er kann uber fich gebieten, wenn er fich auch zum Riedrigften aus eigner Bahl bestimmte. Bor bem Allsehenden, ber Diese Rrafte in ihn legte, ift freilich sowohl feine Bernunft als Rreiheit begrangt, und fie ist gludlich begrangt, weil ber Die Quelle schuf, auch jeden Ausfluß derfelben kennen, vorberseben und so zu lenken wissen mußte, daß der ausschweifendite Bach feinen Banden nimmer entrann; in der Sache felbst aber und in der Natur des Menschen wird dadurch nichts geandert. Er ift und bleibt fur fich ein freies Geschöpf, obwohl die allumfassende Bute ihn auch in seinen Thorheiten umfaffet und Diefe zu feinem und dem allgemeinen Besten lenket. Wie fein getriebenes Geschof der Utmospahre entflieben kann; aber auch, wenn es zuruck fallt, nach Ginen und benselben Raturgesetzen wirket: so ift ber Mensch im Frethum und in der Babrheit, im Kallen und Wiederaufstehn Mensch, zwar ein schwaches Kind, aber doch ein Freigebohrner: wenn noch nicht vernünftig, fo boch einer besfern Vernunft fahig, wenn noch nicht zur Sumanitat gebildet, fo boch zu ihr bildbar. Der Menschenfresser in Reuseeland und Kenelon, Der verworfene Descherei und Remton find Geschöpfe Giner und berfelben Gattung.

Run scheinet es zwar, daß auf unfrer Erde alle ihr mögliche Verschiedenheit auch im Gebrauch dieser Gaben statt sinden sollte; und es wird ein Stufengang sichtbar vom Menschen, der zunächst ans Thier granzt, bis zum reinsten Genius im Menschenbilde. Wir durfen uns auch

hierüber nicht wundern, da wir die große Gradation der Thiere unter uns feben, und welch einen langen Weg die Matur nehmen mußte, um die fleine auffproffende Bluthe von Bernunft und Freiheit in uns organisirend vorzubereiten. Es scheint, daß auf unfrer Erde alles fenn follte, mas auf ihr mbalich war, und nur bann werden wir uns bie Ordnung und Weisheit Diefer reichen Gulle genugfam erflaren fonnen, wenn wir, Ginen Schritt weiter, ben 3weck überfeben, wozu fo Mancherlei in Diefem großen Garten ber Ratur sproffen mußte. hier sehen wir meistens nur Gefete der Nothdurft obwalten: denn die ganze Erde auch in ihren wildesten Entlegenheiten sollte bewohnt werden; und nur der, der fie fo fern freckte, weiß die Urfach, warum er auch Peschereis und Meuseelander in Dieser seiner Welten guließ. Dem großesten Berachter bes Menschengeschlechts ifts indeffen unleugbar, daß in fo viel wilde Ranken Ber-nunft und Freiheit unter den Rindern der Erde aufgeschloffen find, Diefe edeln Gewachse unter dem licht der himmlifchen Sonne auch schone Fruchte getragen haben. Faft unglaublich mare es, wenn es uns die Geschichte nicht fagte, in welche Boben fich ber menschliche Ber ft and gewagt. und ber schaffenden, erhaltenden Gottheit nicht nur nachauspaben, sondern auch ordnend nachzufolgen bemubt bat. Im Chaos ber Befen, bas ibm Die Sinne zeigen, bat er Einheit und Verstand, Gesetse der Ordnung und Schon-heit gesucht und gefunden. Die verborgensten Krafte, die er von innen gar nicht kennet, bat er in ihrem auffern Bange belauscht, und der Bewegung, ber Jahl, bem Maaß, dem Leben, fogar dem Dafenn nachgespurt, wo er Dieselbe im himmel und auf Erden nur wirken fab. Alle feine Bersuche hieruber, selbst wo er irrte oder nur traumen konnte, find Beweife feiner Majestat, einer Gottabnlichen Kraft und Hobbeit. Das Wefen, das Alles schuf, hat wirklich einen Stral feines lichts, einen Abdruck ber ihm eigendifen Rrafte in unfre schwache Organisation gelegt, und so niebrig ber Mensch ift, kann er zu fich fagen : "ich habe etwas mit Gott gemein; ich besite Fabigfeiten, Die Der Erhabensfe, den ich in seinen Werken kenne, auch haben muß: denn er hat sie rings um mich offenbaret." Augenschein-lich war diese Aehnlichkeit mit ihm selbst die Summe aller seiner Erdeschöpfung. Er konnte auf diesem Schauplat nicht höher hinauf; er unterließ aber auch nicht, bis zu ihr hinaufzusteigen und die Reihe seiner Organisationen zu diesem höchsten Punkt hinaufzusühren. Deswegen ward auch der Gang zu ihm bei aller Verschiedenheit der Gestalten so einsormig.

Bleicherweise hat auch die Freiheit'im Menschengebilde edle Fruchte getragen und fich so wohl in bem, was fie perschmabte, als was sie unternahm, ruhmwurdig ge-Beiget. Daß Menschen bem unftaten Buge blinder Eriebe entfagten, und freiwillig den Bund der Che, einer ge-felligen Freundschaft, Unterstügung und Treue auf Leben und Tod knupften: daß sie ihrem eignen Willen entfagten und Gefete über fie berrichen laffen wollten, alfo ben immer unvollkommenen Berfuch einer Regierung burch Menschen über Menschen feststellten und ihn mit eigenem Blut und leben schütten: Daß eble Manner fur ihr Baterland fich bingaben und nicht nur in einem fturmifchen Augenblick ihr Leben, fondern was weit edler ift, Die gange Mube ihres Lebens burch lange Nachte und Tage, Durch Lebensjahre und Lebensalter unverdroffen fur nichts hielten, um einer blinden undankbaren Menge, wenialtens nach ihrer Meinung, Wohlsenn und Rube zu schenken; Daß endlich Gotterfullete Beife aus edlem Durft fur Die Bahrheit, Freiheit und Gludfeligfeit unfere Geschleches Schmach und Verfolgung, Urmuth und Roth willig übernahmen und an dem Gedanken festhielten, baß fie ihren Brudern bas edelfte But, beffen fie fabig maren perschafft ober befordert hatten: wenn dieses Alles nicht große Menschentugenden und die Kraftvollesten Bestrebungen ber Gelbftbestimmung find, die in uns lieget: fo fenne ich feine andre. Zwar waren nur immer wenige, Die bierin bem großen Saufen vorgiengen und ihm als Verzte

heilsam aufzwangen, was bieser noch nicht selbst zu erwählen wußte; eben diese wenigen aber waren die Bluthe des Menschengeschlechts, unsterbliche freie Göttersöhne auf Erden. Ihre einzelnen Namen gelten statt Millionen.

#### V.

Der Mensch ist zur zartesten Gesundheit, zugleich aber zur stärksten Dauer, mithin zur Ausbreitung über die Erde organisert.

Mit dem aufgerichteten Gange gewann der Mensch eine Zartheit, Warme und Starke, die kein Thier erlangen konnte. Im Stande der Wildheit ware er großentheils, insonderheit auf dem Rücken, mit Haaren bedecket; und das ware denn die Decke, über deren Entziehung der altere Plinius die Natur so jammernd anklagt. Die wohlthätige Mutter hat dem Menschen eine schonere Hülle gegeben, seine zarte und doch so harte Haut, die den Unfällen jeder Jahrszeit, den Abwechselungen jedes Klima zu widerstehen vermag, wenn einige Kunst, die diesem Geschöpf zweite Natur ist, Hülfe leistet.

Und zu dieser sollte ihm nicht nur die nackte Durftigfeit, sondern etwas Menschlicheres und Schöneres, die holde Schaam leiten. Was auch einige Philosophen sagen mogen: so ist sie dem Menschen, ja schon ein dunkles Unalogon derselben einigen Thierarten, natürlich: denn auch die Uessin bedecket sich und der Elephant suchet zur Begattung einsame dunkle Wälder. Wir kennen beinah keine noch so thierische Nation (1) auf der Erde, die nicht

<sup>(1)</sup> Mir find nur zwei gang nackte Mationen befannt, die aber auch in einer thierifden Wilbheit leben, die Defche:

zumal bei den Weibern von den Jahren an, da die Triebe erwachen, die Bedeckung liebe; zumal auch die empfindliche Zartheit dieser Theile und andre Umstände eine Hulle fordern. Noch ehe der Mensch also seine andern Glieder gegen die Wuth der Elemente, gegen den Stich der Insekten durch Kleider oder Salben zu schützen suchte, führte ihn eine Art sinn lich er Dekonomie des schnellessen und nothwendigsten Triebes auf die Verhüllung. Unter allen edlern Thieren will das Weib gesuchet senn und bietet sich nicht dar: sie erfüllet damit unwissend Absüchten der Natur, und bei den Menschen ist das zartere Weib auch die weise Bewahrerin der holdseligen Schaam, die bei der aufrechten Gestalt sich gar bald entwickeln mußte.

Also bekam der Mensch Kleivung, und so bald er diese und einige andere Kunst hatte, war er vermögend, jedes
Klima der Erde auszudauern und in Besitz zu nehmen.
Wenige Thiere, sast der Hund allein, haben ihm in alle Gegenden nachsolgen können; und doch mit welcher Veränderung ihrer Gestalt, mit welcher Abartung ihres angebohrnen Temperamentes! Der Mensch allein hat sich am wenigsten und in wesentlichen Theilen gar nicht verändert.
Man erstaunt, wie ganz und einsormig sich seine Natur erhalten, wenn man die Abanderungen seiner wandernden Mitbrüder unter den Thieren siehet. Seine zarte Natur ist sobestimmt, so vollkommen organisirt, daß er auf einer höchsten Stufe stehet und wenige Varietäten, die nicht einmal Anomalien zu nennen sind, sich an ihm möglich fanden.

Wodurch nun dieses? abermals durch seine aufrechte Gestalt; durch nichts anders. Giengen wir, wie Bar

reis an der aussersten Spise von Sudamerika, ein Auss wurf andrer Nationen, und ein wildes Bolk bei Arakan und Pegu, das mir in den dortigen Gegenden noch ein Rathsel ist, ob ichs gleich in einer der neusten Reisen Mackingtolh travels T. I. p. 341. Lond. 1782) bestäs tigt sinde.

und Affe, auf allen Vieren: so lasset uns nicht zweiseln, daß auch die Menschenracen (wenn mir das unedle Wort erlaubt ist) ihr eingeschränkteres Vaterland haben und nie verlassen würden. Der Menschendar würde sein kaltes, der Menschenaffe sein warmes Vaterland lieben: so wie wir noch gewahr werden, daß je thierischer eine Nation ist, desso mehr ist sie mit Vanden des Leibes und der Seele an ihr Land und Klima befestigt.

Alls die Natur den Menschen erhob, erhob sie ihn zur Herrschaft über die Erde. Seine aufrechte Gestalt gab ihm mit einem seiner-organisirten Bau auch einen künstlichern Blutumlauf, eine vielartigere Mischung der Lebensfäste, also auch jene innigere, sestere Temperatur der Lebenswärme, mit der er allein ein Bewohner Siberiens und Ufrika's senn konnte. Nur durch seinen ausgerichteten, künstlichern, organischen Bau ward er vermögend, eine Hise und Kälte zu ertragen, die kein andres Erdengeschöpf umfasset und sich dennoch nur im kleinsten Maaß zu verändern.

Nun ward mit diesem zarteren Bau und mit allem, was daraus folgte, auch freilich einer Reihe Krankheiten die Thur geöffnet, von denen das Thier nichts weiß und die Moskati (m) beredt herzählet. Das Blut, das seinen Kreislauf in einer aufrechten Maschine verrichtet, das Herz, das in eine schiese lage gedrängt ist, die Eingeweide, die in einem stehenden Behältniß ihr Werk treiben; allerdings sind diese Theile bei uns mehreren Gesahren der Zerrüttung ausgesest als in einem thierischen Körper. Insposere Zartheit auch theurer als wir erkausen — Indesse Theile die Wohlthat der Natur tausendsach ersesend und mildernd: denn unsre Gesundheit, unser Wohlseyn, alle Empsindungen und Reize unsres Wesens

<sup>(</sup>m) Bom forperlichen wesentlichen Unterschiede der Thiere und Menschen. Gottingen 1771.

find geiffiger und feiner. Rein Thier genießt einen einzigen Mugenblick menschlicher Gefundheit und Freude: es koftet feinen Tropfen des Mektarstroms, ben ber Mensch trinkt; ia auch blos korperlich betrachtet, find feine Krankheiten zwar weniger an ber Babl, weil fein Rorperbau grober ift, aber bafur besto fortwirkender und fester. Sein Zellengewebe, feine Rervenhaute, feine Arterien, Knochen, fein Behirn fogar ift harter als das unfre; daher auch alle land. thiere rings um den Menschen (vielleicht den einzigen Elephanten ausgenommen, ber in seinen Lebensperioden uns nahe kommt) kurzer als ber Mensch leben und bes Todes ber Ratur, D. i. an einem verhartenden Alter, viel fruber als Er fferben. Ihn hat alfo die Matur jum langften und Dabei zum gefundelten, freudenreichsten Leben bestimmt, Das eine Erdorganisation faffen konnte. Dichts bilft fich vielartiger und leichter, als die vielartige menschliche Ratur; und es haben alle Ausschweifungen bes Wahnsinns und der lafter, deren freilich fein Thier fabig ift, Dazu gebort, unfre Maschine in dem Maak, wie sie in manchen Stånden geschwächt und verdorben ift, zu schwächen und zu verderben. Wohlthatig hatte Die Ratur jedem Klima Die Krauter gegeben, Die seinen Krankbeiten Dienen, und nur die Verwirrung aller Klimate hat aus Europa ben Pfuhl von Uebeln maden konnen, ben fein Bolf, bas ber Ratur gemäß lebet, bei sich findet. Indessen auch fur Diese selbst errungenen Uebel bat sie uns ein selbst = errungenes Gute gegeben, bas einzige, beffen wir bafür werth maren. Den Argt, Der, wenn er ber Matur folget, ihr aufhilft. und wenn er ihr nicht folgen barf ober kann, ben Rranken meniastens wissenschaftlich begrabet.

Und o welche mutterliche Sorgfalt und Weisheit der göttlichen Haushaltung wars, die auch die Lebensalter und die Dauer unfres Geschlechts bestimmte! Alle lebendige Erdgeschöpfe, die sich bald zu vollenden haben, wachsen auch bald; sie werden früh reif und sind schnell am Ziel des Lebens. Der Mensch wie ein Baum des Himmels aufrecht gepflanzt, wächset langsam. Er bleibt gleich dem

Ele-

Elephanten am langften im Mutterleibe; Die Jahre feiner Jugend dauren lange, unvergleichbar langer, als irgend eines Thieres. Die gluckliche Zeit alfo zu lernen, zu machfen, sid) seines Lebens zu freuen und es auf die unschuldiafte Beife zu genießen, zog die Natur fo lange, als fie fie ziehen konnte. Manche Thiere find in wenigen Jahren, Tagen, ja beinah ichon im Augenblick ber Geburt ausgebildet: sie sind aber auch desto unvollkommener und fterben besto fruber. Der Mensch muß am langsten lernen, weil er am meisten zu lernen bat, Da bei ihm alles auf eigen - erlangte Fertigkeit, Bernunft und Runft ankommt. Wurde nachher auch durch das unnennbare Beer der Bufalle und Gefahren fein Leben abgekurzet: fo hat er doch feine sorgenfreie lange Jugend genoffen, da mit seinem Korper und Geist auch die Welt um ihn her wuche, ba mit seinem langsam = beraufsteigenden, immer = erweiterten Gesichtskreise auch der Kreis seiner Hoffnungen sich weitete und fein jugendlich = edles Berg in rafcher Neugier, in ungebuldiger Schwarmerei fur alles Große, Gute und Schone immer heftiger schlagen lernte. Die Bluthe bes Geschlechtstriebes entwickelt sich bei einem gefunden, ungereizten Menschen spater, als bei irgend einem Thier: benn er folt lange leben und ben edelften Saft feiner Seelenund leibesfrafte nicht zu fruh verschwenden. Das Insett, Das ber liebe fruh Dienet, stirbt auch fruh: alle feusche einpaarige Thiergeschlechter leben langer, als die ohne Che leben. Der lufterne Sahn ftirbt bald: Die treue Bald. taube kann 50 Jahre leben. Fur ben liebling ber Matur hienieden ift alfo auch die Che geordnet; und die ersten frischesten Jahre seines Lebens soll er gar als eine eingebullete Knofpe der Unschuld fich felbst leben. Es folgen barauf lange Jahre ber mannlichen und heitersten Rrafte, in Denen seine Bernunft reift, Die bei bem Menschen sogar mit den Zeugungefraften in ein den Thieren unbefanntes hohes Alter hinauf grunet, bis endlich ber fanfte Tob fommt und den fallenden Staub fowohl, als den eingefoloffenen Beift von ber ihnen felbft fremden Bufammen-

Si

fügung erlöset. Die Natur hat also an die brechliche hutte Des menschlichen Leibes alle Kunst verwandt, die ein Gebilde der Erden fassen konnte; und selbst in dem, was das Leben kurzt und schwächet, hat sie wenigstens den kurzern mit dem empfindlichern Genuß, die aufreibende mit der inniger-gefühlten Kraft vergolten.

#### VI.

# Zur Humanität und Religion ist der Mensch

Ich wünschte, daß ich in das Wort Humanität alles fassen könnte, was ich bisher über des Menschen edle Vildung zur Vernunft und Freiheit, zu seinern Sinnen und Trieben, zur zartesten und stärksten Gesundheit, zur Erfüllung und Beherrschung der Erde gesagt habe: denn der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung, als Er selbst ist, in dem das Vild des Schöpfers unsrer Erde, wie es hier sichtbar werden konnte, abgedruckt lebet. Um seine edelsten Pflichten zu entwickeln, dursen wir nur seine

Gestalt zeichnen.

1. Alle Triebe eines lebendigen Wesens lassen sich auf die Erhaltung sein selbst und auf eine Theilnehmung oder Mittheilung an andre zurücksühren; das organische Gebäude des Menschen giebt, wenn eine höhere Leitung dazu kommt, diesen Neigungen die erlesenste Ordnung. Wie die gerade Linie die sesteste ist: so hat auch der Mensch zur Beschühung seiner von außen den kleinsten Umfang, von innen die vielartigste Schnellkraft. Er stehet auf der kleinsten Basis und kann also am leichtesten seine Glieder decken; der Punkt seiner Schwere fällt zwischen die lenksamsten und stärksten Hüften, die Ein Erdengeschöpf hat und wo kein Thier die regsame Stärke

des Menschen beweiset. Seine gedrücktere eherne Brust, und die Werkzeuge der Arme eben an dieser Stellung, ges ben ihm von oben den weitesten Umkreis der Vertheidigung, sein Herz zu bewahren und seine edelsten Lebenstheile vom Haupt dis zu den Knieen hinab zu schirmen. Es ist keine Fabel, daß Menschen mit kömen gestritten und sie übermannt haben: Der Ufrikaner ninnnt es mit mehr als Einem auf, wenn er Behutsamkeit, tist und Gewalt verbindet. Indessen ists wahr, daß der Bau des Menschen vorzüglich auf die Vertheidigung, nicht auf den Angriff gerichtet ist; in diesem muß ihm die Kunst zu Hüske kommen, in jener aber ist er von Natur das frästigste Geschöpf der Erde. Seine Gestalt selbst lehret ihn also Kriedlichkeit, nicht räuberische Mordverwüstung: der Humanität erstes Merkmal.

2. Unter ben Trieben, Die sich auf andre beziehen, ift ber Beschlechtstrieb ber machtigste; auch Er ift beim Menschen bem Bau ber Sumanitat zugeordnet. Bas ben dem vierfüßigen Thier, selbst bei dem schamhaften Elephanten, Begattung ift, ist bei ihm seinem Bau noch Kuf und Umarmung. Rein Thier hat Die menschliche Lippe, Deren feine Oberrinne bei der Frucht des Mutterleibes im Untlig am fpatesten gebildet wird; gleichfam Die legte Bezeichnung bes Fingers Der liebe, Daß Diefe Lippe fich schon und verstandreich schließen sollte. Bon keinem Thier also gilt ber schambafte Ausbruck ber alten Sprache, baf es fein Beib erkenne. Die alte Rabel fagt, daß beide Geschlechter einft, wie Blumen, eine Undrogyne gewesen, aber getheilt worden; sie wollte mit Diefer und andern sinnreichen Dichtungen als Kabel den Borgug der menschlichen liebe vor den Thieren verhullet fagen. Huch daß der menschliche Trieb nicht wie bei Diefen schlechthin einer Jahrszeit unterworfen ift, (obwohl über die Revolutionen biezu im menschlichen Korper noch keine tuchtige Betrachtungen angestellt worden) zeigt offenbar, daß er nicht von der Nothwendigkeit, sondern vom Liebreiz abhangen, ber Vernunft unterworfen bleiben und

einer freiwilligen Mäßigung so überlassen werden sollte, wie alles, was der Mensch um und an sich träget. Auch die Liebe sollte bei dem Menschen human senn, dazu bestimmte die Natur außer seiner Gestalt auch die spätere Entwickelung, die Dauer und das Verhältniß des Triebes in beiden Geschlechtern; ja sie brachte diesen unter das Geses eines gemeinschaftlichsten freiwilligen Bundes und der freundschaftlichsten Mittheilung zweener Besen, die sich durchs ganze Leben zu Einem vereint fühlen.

3. Da außer der mittheilenden Liebe alle andere gartlichen Uffekten fich mit ber Theilnehmung begnugen: fo hat Die Ratur ben Menschen unter allen Lebendigen zum theilnehmendften geschaffen, weil fie ihn gleichfam aus allem geformt und jedem Reich ber Schopfung in dem Verhaltniß abnlich organisirt bat, als er mit demfelben mitfuhlen follte. Gein Riberngebaude ift fo elaffisch, fein und gart, und fein Rervengebaude fo ver-Schlungen in alle Theile feines vibrirenden Wefens, baf er als ein Unglogon der glies durchfühlenden Gottheit fich beinahe in jedes Geschopf fegen und gerade in bem Maaß mit ihm empfinden kann, als das Geschopf es bedarf und fein Ganges es ohne eigene Berruttung, ja felbit mit Gefahr berfelben, leibet. Much an einem Baum nimme unfre Maschine Theil, sofern sie ein wachsender grunender Baum ift; und es giebt Menschen, Die ben Sturg ober Die Berftummelung beffelben in feiner grunenden Jugendgestalt forperlich nicht ertragen. Seine verdorrete Krone thut uns leid; wir trauern um eine verwelkende liebe Blume. Much bas Rrummen bes zerquetschten Wurms ift einem garten Menschen nicht gleichgultig; und je vollkommener bas Thier ift, je mehr es in feiner Organisation uns nabe kommt: besto mehr Sympathie erregt es in feinem Leiben. Es haben barte Nerven bazu gehort, ein Geichopf lebendig zu offnen und in feinen Budungen zu beborchen; nur ber unerfattliche Durft nach Ruhm und Bifsenschaft konnte allmählich Dies organische Mitgefühl betauben. Bartere Weiber konnen fogar Die Bergliederung

eines Toden nicht ertragen: sie empfinden Schmerz in jedem Gliede, das vor ihren Augen gewaltsam zerstört wird, besonders je zarter und edler die Theile selbst werden. Ein durchwühltes Eingeweide erregt Grauen und Abscheu; ein zerschnittenes Herz, eine zerspaltne Lunge, ein zerstörtes Gehirn schneidet und sticht mit dem Messer in unsre eignen Glieder. Am Leichnam eines geliebten Toden nehmen wir noch in seinem Grabe Theil: wir sühlen die kalte Höhle, die er nicht mehr sühlet und Schauder überläuft uns, wenn wir sein Gebein nur berühren. So sumpathetisch webte die allgemeine Mutter, die alles aus sich nahm und mit allem in der innigsten Sympathie mitsühlet, den menschlichen Körper. Sein sibrirendes Fibernsystem, sein theilnehmendes Nervengebäude hat des Aufruss der Bernunft nicht nöthig; es kommt ihr zuvor, sa es sehet sich ihr oft mächtig und widersinnig entgegen. Der Umgang mit Wahnstig und widersinnig entgegen. Der Umgang mit Wahnstig und viders eher, je mehr sich der Mensch davor fürchtet.

Sonderbar ists, daß das Gebor so viel mehr als das Geficht beitragt, Dies Mitgefühl zu erwecken und zu verfarten. Der Seufzer eines Thiers, Das ausgestoffne Geschrei seines leidenden Korpers, zieht alle ihm abnlichen berbei, Die, wie oft bemerkt ift, traurig um ben Winselnden ftebn und ihm gern helfen mochten. Huch bei ben Menichen erregt bas Gemalbe bes Schmerzes eber Schrecken und Graufen als gartliche Mitempfindung; fobald uns aber nur ein Ton des Leidenden ruft, so verlieren wir die Fassung und eilen zu ihm: es geht uns ein Stich durch Die Seele. Ifts, weil ber Ton das Gemalbe des Huges jum lebendigen Wefen macht, alfo alle Erinnerungen eigner und fremder Gefühle gurudbringt und auf Ginen Punkt vereinet? Der giebt es, wie ich glaube, noch eine tiefere organische Urfache? Genug, Die Erfahrung ift mahr und fie zeigt beim Menschen den Grund feines großern Mitgefühls burch Stimme und Sprache. Un bem, was nicht feufren kann, nehmen wir weniger Theil, weil es ein Lungenloses, ein unvollkommeneres Geschöpf ist uns minder gleich organisiret. Einige Taub = und Stummgebohrne haben entsetliche Beispiele vom Mangel des Mitgesühls und der Theilnehmung an Menschen und Thieren gegeben; und wir werden bei wilden Bolkerschaften noch Proben genug davon bemerken. Indessen auch bei ihnen noch ist das Gesetz der Natur nicht unverkennbar. Die Väter, die von Noth und Hunger gezwungen, ihre Kinder dem Tode opfern, weihen sie in Mutterleibe demselben, ehe sie ihr Auge gesehn, ehe sie ihre Stimme gehort haben, und manche Kindermörderin bekannte, daß ihr nichts so schwer geworden und so lang im Gedächtniß geblieben sen als der ersste weinende Laut, die slehende Stimme des Kindes.

4. Schon ist die Rette, an der die allfühlende Mutter die Mitempfindungen ihrer Kinder halt und fie von Gliebe zu Gliede hinaufbildet. Wo das Geschopf noch stumpf und rob ift, kaum fur sich zu forgen: Da ward ihm auch die Sorge fur feine Rinder nicht anvertrauet. Die Bogel bruten und erziehn ihre Jungen mit Mutterliebe; ber sinnlose Strauß dagegen giebt feine Gier bem Sande. "Er vergiffet, saat jenes alte Buch von ibm, daß eine Klaue sie zertrete oder ein wildes Thier sie verderbe: Denn Gott bat ibm Die Weisheit genommen und hat ihm keinen Berstand mitgetheilet." Durch eine und Diefelbe organische Urfache, Daburch das Geschöpf mehr Gehirn empfangt, empfangt es auch mehr Warme, gebiehrt lebendige ober brutet fie aus, faugt und bekommt mutterliche liebe. Das lebendig gebohrne Geschopf ist gleichsam ein Knaul ber Merven Des mutterlichen Wefens; bas felbst gefaugte Rind ift eine Sproffe der Mutterpflanze, Die fie als einen Theil von fich nabret. - Auf dies innigste Mitgefühl find in ber Saushaltung des Thiers alle die garten Triebe gebauet, dazu die Natur fein Geschlecht veredeln fonnte.

Bei dem Menschen ist die Mutterliebe hoherer Urt; eine Sprosse der Humanität seiner aufgerichteten Bildung. Unter dem Auge der Mutter liegt der Sängling auf ihrem

Schoos und trinkt die garteste und feinste Speise; eine thierische und felbft ben Korper verunftaltende Urt ifts, wenn Bolker, von Roth gezwungen, ihre Kinder auf dem Rucken faugen. Den großten Unmenschen gabmt Die vaterliche und hausliche Liebe: Denn auch eine lowenmutter ift gegen ihre Jungen freundlich. Im vaterlichen Saufe entstand Die erfte Gesellschaft, durch Bande Des Bluts, Des Butrquens und ber liebe verbunden. Alfo auch um Die Wildheit der Menschen zu brechen und sie zum hauslichen Umgange zu gewohnen, follte Die Rindheit unfres Beschlechts lange Jahre dauren; die Natur zwang und hielt es durch zarte Bande zusammen, daß es sich nicht, wie die bald ausgebildeten Thiere, zerftreuen und vergeffen konnte. Run ward der Bater der Erzieher seines Sohns, wie die Mutter feine Saugerin gemefen mar; und fo mard ein neues Glied ber humanitat gefnupfet. Bier lag nehmlich ber Grund zu einer nothwendigen menfchlichen Gefellfcaft, ohne die fein Menfch aufwachsen, feine Mehrheit von Menschen fenn Eonnte. Der Mensch ift alfo gur Gefellschaft gebohren; bas fagt ibm bas Mitgefühl feiner El. tern, Das fagen ibm die Jahre feiner langen Rindheit.

5. Da aber bas bloße Mitgefühl bes Menschen sich nicht über alles verbreiten und bei ihm als einem eingeschränkten, vielorganisirten Wefen in allem, mas fern von ihm lag, nur ein dunkler, oft unkraftiger Subrer fenn konnte: so hatte die richtig - leitende Mutter scine vielfachen und leise verwebten Aeste unter seine untruglichere Richtschnur ausammengeordnet; Dies ift die Regel ber Gerechtig. feit und Wahrheit. Aufrichtig ift ber Mensch geichaffen, und wie in feiner Geffalt alles dem Saupt Dienet, wie seine zwei Augen nur Gine Sache seben, seine zwei Dbren nur Ginen Schall boren; wie Die Matur im gangen Meuffern der Bekleidung überall Simmetrie mit Ginheit verband und die Ginheit in Die Mitte feste, daß das Zwiefache allenthalben nur auf sie weise; so wurde auch im Innern Das große Gefet der Billigkeit und des Gleichgewichts des Menichen Richtschnur: was du wille, bas andre bir nicht thun follen, thue bu ihnen auch nicht; mas jene bir thun follen, thue bu auch ibnen. Diese unwidersprechliche Reacl ift auch in Die Bruft des Unmenschen geschrieben: benn wenn Er andre frifit, erwartet er nichts als von ihnen gefressen zu werden. Es ift die Regel des Wahren und Kalichen, Des idem und idem. auf ben Ban aller feiner Sinne, ja ich mochte fagen, auf Die aufrechte Bestalt bes Menschen selbst gegrunbet. Saben wir schief, ober fiele bas licht alfo: so hatten wir von keiner geraden linie Begriff. Bare unfre Organi= fation ohne Ginheit, unfre Gedanken ohne Besonnenheit: to schweiften wir auch in unsern Sandlungen in regellosen Rrummen einher, und bas menschliche leben hatte weber Vernunft noch Zweck. Das Gefet der Billigkeit und Wahrheit macht treue Gefellen und Bruber: ja wenn es Plat gewinnt, macht es aus Keinden selbst Freunde. Den ich an meine Bruft brucke, bruckt auch mich an feine Bruft: fur ben ich mein Leben aufopfere, ber opfert es auch fur mich auf. Gleichformigfeit ber Gefinnungen alfo, Einheit des Zwecks bei verschiedenen Menschen, gleichformige Treue bei Ginem Bunde bat alles, Menfchen - Botfer und Thierrecht, gestiftet: benn auch Thiere, Die in Gesellschaft leben, befolgen der Billigkeit Gesetz und Menichen, Die durch lift ober Storfe Davon weichen, find Die inhumanften Geschopfe, wenn es guch Ronige und Monarchen ber Welt waren. Ohne strenge Billigkeit und Wahrheit ist feine Vernunft, feine humanitat benkbar.

6. Die aufrechte und schöne Gestalt des Menschen bildete denseiben zur Wohlanständigkeit: denn diese ist der Wahrheit und Villigkeit schöne Dienerin und Freundin. Wohlanständigkeit des Körpers ist, daß er stehe wie er soll, wie ihn Gott gemacht hat; wahre Schönheit ist nichts, als die angenehme Form der innern Vollkommenheit und Gesundheit. Man denke sich das Gottesgebilde des Menschen durch Nachlässisseit und falsche Kunst verunziert: das schöne Haar ausgerissen oder in Klumpen verwandelt, Nase und Ohr durchbohrt und herabgezwungen,

ver Hals und die übrigen Theile des Körpers an sich selbst voer durch Kleider verderbet; man denke sich dies, und wer wird, selbst wenn die eigensinnigste Mode Gebieterin wäre, hier noch Wohlanständigkeit des geraden und menschlichen Körpers sinden? Mit Sitten und Gebehrden ist es nicht anders sincht anders mit Gebräuchen, Künsten und der menschlichen Sprache. Durch alle diese Stücke gehet also Ein' und dieselbe Humanität durch, die wenige Völker auf der Erde getroffen und hundert durch Barbarei und falsche Künste verunziert haben. Dieser Humanität nachzusorschen ist die ächte men schliche Philosophie, die jener Weise vom Himmel rief und die sich im Umgange, wie in der Politik, in Wissenschaften wie in allen Künsten

The state of the state of the state of

offenbaret.

Endlich ift die Religion die hochste humanitat bes Menschen, und man verwundre sich nicht, daß ich sie bieber rechne. Wenn des Menschen vorzüglichste Babe Berftand ift: fo ifts bas Geschaft bes Berftandes, ben Busammenhang zwischen Urfache und Wirkung aufzuspähen und denselben, wo er ihn nicht gewahr wird, zu ahnen. Der menschliche Verstand thut Diefes in allen Sachen, Bandthierungen und Runften: Denn auch, wo er einer angenommen en Rertigfeit folget, mußte ein fruberer Berstand den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung festgesett und also bicfe Runft eingeführt haben. Dun feben wir in den Werken der Ratur eigentlich keine Urfache im Innersten ein; wir kennen uns felbst nicht, und wiffen nicht, wie irgend Etwas in uns wirket. Also ift auch bei allen Wirkungen auffer uns alles nur Traum, nur Bermuthung und Name; indessen ein wahrer Traum, so bald wir oft und beständig einerlei Wirkungen mit einerlei Urfachen verknüpft feben. Dies ift ber Gang ber Philosophie und Die erste und lette Philosophie ist immer Religion gewesen. Much die wildeften Bolker haben fich darin geubt: Denn kein Wolf der Erde ist vollig ohne sie, so wenig als ohne mensche liche Vernunftfähigkeit und Gestalt, ohne Sprache und Che, phue einige menschliche Sitten und Gebrauche ge-

funden worden. Sie glaubten, wo fie keinen fichtbaren Urheber faben, an unfichtbare Urheber, und forschten also immer boch, so bunkel es war, Ursachen ber Dinge nach. Kreilich hielten fie fich mehr an Die Begebenheiten als an Die Wesen der Ratur: mehr an ihre fürchterliche und vorübergebende, als an die erfreuende und dauernde Seite: and kamen sie selten so weit, alle Urfachen unter Eine zu ordnen. Indesten war auch dieser erfte Bersuch Religion: und es heißt nichts gefagt, baß Furcht bei ben meisten ibre Gotter erfunden. Die Furcht, als folche, erfindet nichts: sie weckt blos ben Verstand, zu muthmaßen und mahr ober falich zu ahnen. Sobald ber Mensch also feinen Berftand in Der leichteften Unregung brauchen lernte, D. i. so bald er die Welt anders als ein Thier ansah, mußte er unsichtbare machtigere Wefen vermuthen, Die ihm belfen oder ihm schaden. Diese suchte er fich zu Freunden zu machen oder zu erhalten, und so ward die Religion, wahr oder falsch, recht oder irre geführt, die Belehrerin der Menschen, die Rathaebende Trofferin ihres so dunkeln, so Gefahr = und Labyrinthvollen Lebens.

Rein! bu half dich beinen Geschopfen nicht unbezeuat gelaffen, bu ewige Quelle alles Lebens, aller Wefen und Formen. Das gebudte Thier empfindet dunkel Deine Dacht und Gute, indem es feiner Organifation nach, Rrafte und Reigungen ubt: ihm ift ber Mensch Die sichtbare Bottheit der Erde. Aber den Menschen erhobit du, baß er selbst, ohne daß ers weiß und will, Ursachen der Dinge nachfpabe, ihren Zusammenhang errathe und Dich alfo finde, du großer Zusammenhang aller Dinge, Befen ber Befen. Das Innere beiner Natur erkennet er nicht, ba er keine Kraft Gines Dinges von innen einsieht; ig wenn er Dich gestalten wollte; bat er geirret und muß irren: benn Du bist Gestaltlos, obwohl die Erste einzige Urfache aller Bestalten. Indessen ist auch jeder falsche Schimmer von Dir Dennoch Licht, und jeder trugliche Altar, den er dir baute, ein untrugliches Denkmal nicht nur beines Dafenns, fondern auch der Macht bes Menschen, Dich zu erkennen

und anzubeten. Religion ift alfo, auch schon als Verstanbesübung betrachtet, die hochste Humanitat, die erhabenste

Bluthe ber menschliche Geele.

Aber sie ist mehr als Dies: eine Uebung Des menschlichen Bergens und Die reinste Richtung feiner Rabiakeiten und Rrafte. Wenn ber Menfch zur Freiheit erschaffen ift und auf der Erde kein Gefet bat, als daff er fich felbit aufleat: fo muß er das verwildertite Gefchopf werden, wenn er nicht bald das Gefet Gottes in der Natur erkennet und der Bollfommenheit des Baters als Rind nachstrebet. Thiere find gebohrne Knechte im großen Sause Der irdischen Saushaltung; fflavische Furcht vor Befegen und Strafen ift auch Das gewiffeite Merkmal thierischer Menschen. Der wahre Mensch ift frei und geborcht aus Gute und liebe: Denn alle Gefeke ber Ratur, wo er fie einfiebet, find gut, und moer fie nicht einsiehet, lernt er ihnen mit kindlicher Ginfalt folgen. Bebeft du nicht willig, sagten die Weisen, so mußt du geben: Die Regel ber Ratur andert fich beinetwegen nicht; je mehr du aber die Bollkommenheit, Bute und Schonheit berselben erkennest, besto mehr wird auch diese lebendige Form dich zum Dachbilde der Gottheit in beinem ir-Dischen Leben bilden. Wahre Religion also ist ein kindlicher Gottesdienst, eine Nachahmung Des Bochsten und Schonften im menschlichen Bilbe, mithin die inniaste Zufriedenheit. Die wirksamste Bute und Menschenliebe.

Und so siehet man auch, warum in allen Religionen ber Erde mehr oder minder Menschenahnlichkeit Gottes habe statt sinden mussen, eneweder daß man den Menschenzu Gott erhob, oder den Vater der Weltzum Menschengebilde hinabzog. Eine höhere Gestalt als die unfre kennen wir nicht; und was den Menschen rühren und menschlich machen soll, muß menschlich gedacht und empfunden senn. Eisne sinnliche Nation veredelte also die Menschengestalt zur göttlichen Schönheit; andre, die gestsiger dachten, brachten Vollkommenheiten des Unssichtbaren in Symbole fürs menschliche Auge. Selbst da die Gottheit sich uns offenbaren wollte, sprach und handelte sie unter uns, jedem Zeit-

raum angemessen, menschlich. Nichts hat unfre Gestalt und Natur so sehr veredelt, als die Religion; blos und allein, weil sie sie auf ihre reinste Bestimmung zurücksubrte.

Daß mit ber Religion also auch Hoffnung und Glaube der Uniferblichkeit verbunden war und durch sie unter den Menschen gegrundet wurde, ift abermals Ratur Der Sache. vom Begriff Gottes und ber Menschheit beinah ungertrennlich. Wie? wir find Rinder des Ewigen, ben wir hier nachahmend erkennen und lieben lernen follten, zu beffen Er-Fenntniß wir durch alles erweckt, zu dessen Nachahmung wir Durch Liebe und Leid gezwungen werden, und wir erkennen ibn noch so dunkel: wir ahmen ihm noch so schwach und kin-Disch nach ; ja wir seben Die Grunde, warum wir ihn in Diefer Organisation nicht anders erkennen und nachahmen kon-Und es sollte fur uns keine andre moalich? fur unfre gewisseste beste Unlage sollte kein Fortgang wirklich senn ? Denn eben Diese unfre edelsten Krafte find so wenig fur Diese Welt: sie streben über Dieselbe hinuber, weil hier alles Der Nothdurft Dienet. Und doch fühlen wir unsern edlern Theil beståndig im Rampf mit diefer Rothdurft: gerade bas, was Der Zweck ber Organisation im Menschen scheinet, findet auf Der Erbe zwar seine Geburts - aber nichts weniger als seine Wollendungsstate. Miß also die Gottheit den Kaden ab und brachte mit allen Zubereitungen aufs Menschengebilde endlich ein unreifes Geschopf zu Stande, bas mit seiner gangen Bestimmung getäuscht ward? Alles auf ber Erbe ift Studwert, und foll es ewig und ewig ein unvollkommenes Studwerk, fo wie bas Menschengeschlecht eine bloke Schattenheerde, Die sich mit Traumen jagt, bleiben? Sier Enüpfte die Religion alle Mangel und hoffnungen unfres Geschlechts zum Glauben zusammen, und wand ber Sumanitat eine unsterbliche Krone.

### Der Mensch ist zur Hoffnung der Unsterblich= feit gebildet.

Man erwarte hier keine metaphylische Beweise von der Unfterblichkeit ber Seele aus ihrer einfachen Ratur, aus ihrem Spiritualismus u. f. Die Physik kennet Diefe einfache Matur nicht, und konnte vielmehr Zweifel gegen fie erregen, Da wir unfre Geele nur in einem zusammengesetten Organismus durch Wirkungen kennen, Die aus einer Mannichfaltiakeit von Reizen und Empfindungen zu entsprießen schei-Der allgemeinste Gedanke ift nur bas Resultat ungablicher einzelner Wahrnehmungen, und Die Regentin unfers Korpers wirkt auf das zahllose Beer untergeordneter Rrafte, als ob fie ihnen allen auch dem Ort nach gegenwartia mare.

Much Bonnets sogenannte Philosophie Der Reime Fann hier unfre Rubrerin nicht fenn: Denn fie ift in Absicht auf den Uebergang zu einem neuen Dafenn theils unerwiefen. theils nicht zu ihm gehorig. Niemand hat in unferm Bebirn ein geiftliches Behirn, ben Reim zu einem neuen Dafenn entdeckt; auch das kleinste Analogon bazu ist im Bau Deffelben nicht sichtbar. Das Gebirn bes Tobten bleibt uns, und wenn die Knospe unfrer Unsterblichkeit nicht an-Dre Rrafte batte: fo lage fie verborret im Staube. Diese Philosophie ist, wie mich dunkt, auch hieher gang ungehörig, da wir hier nicht von Absprossung eines Geschöpfs in junge Geschopfe seiner Urt: fondern von Auffproffuna bes absterbenden Gefchopfs in ein neues Dasenn reben; vielmehr fette fie, wenn fie auch nur in ber überirrbifchen Generation ausschließend mahr ware und alle Soffnung auf ibr berubete, Diefer Soffnung unüberwindliche Zweifel entgegen. Ist es ewig bestimmt, daß die Blume nur Blume, das Thier nur Thier senn soil und vom Unfange der Schopfung her in praformirten Keimen alles mechanisch dalag: so lebe wohl, du zauberische Hoffnung eines hochsten Dasenns. Zum gegenwärtigen und zu keinem hohern Dasenn lag ich ewig im Keim praformiret: was aus mir sprossen sollte, sind die praformirten Keime meiner Kinder, und wenn der Baum stirbt, ist alle Philosophie der Keime mit ihm gestorben.

Wollen wir uns also in dieser wichtigen Frage nicht mie suffen Worten tauschen: so mussen wir tieser und weiter her ansangen und auf die gesammte Un alogie der Natur merken. Ins innere Reich ihrer Kräfte schauen wir nicht; es ist also so vergebens als unnoth, innere wesentliche Uufschlusse von ihr, über welchen Zustand es auch sen, zu begehren. Über die Wirkungen und Formen ihrer Kräfte liegen vor uns; sie also können wir vergleichen und etwa aus dem Gange der Natur hienieden, aus ihrer gesammten herrschenden Uehnlichkeit Hoffnungen sammeln.

### Fünftes Buch.

T.

In der Schöpfung unserer Erde herrscht eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte.

I.

- Wom Stein zum Arnstall, vom Arnstall zu den Metallen, von diesen zur Pflanzenschöpfung, von den Pflanzen zum Thier, von diesen zum Menschen sahen wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Araste und Triebe des Geschöpfs vielartiger werden, und sich endlich alle in der Gestalt des Menschen, sosern diese sie fassen konnte, vereinen. Bei dem Menschen stand die Reihe still; wir kennen kein Geschöpf über ihm, das vielartiger und künstlicher organisation gebildet werden konnte.
- 2. Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir, so weit es die einzelne Bestimmung des Geschöpfs zuließ, eine herrschende Aehnlichkeit der Hauptsorm, die auf eine unzählbare Weise abwechselnd sich immer mehr der Menschengestalt nahte. In der ungebildeten Tiese, im Reich der Pflanzen und Pflanzenthiere war sie noch unkenntlich; mit dem Organismus vollkommenerer Wesen ward sie deutlicher, die Unzahl der Gattungen

ward geringer, sie verlohr und vereinigte sich zulest im

Menschen.

3. Wie die Gestalten, sahen wir auch die Krafte und Triebe fich ihm nahern. Bon der Nahrung und Fortpflanzung der Gewächse stieg der Trieb zum Kunstwerk der Insekten, zur haus - und Muttersorge der Bögel und Landthiere, endlich gar zu Menschenähnlichen Gedanken und zu eignen selbsterworbenen Fertigkeiten: bis sich zuleht alles in der Vernunftfähigkeit, Freiheit und humanität des Menschen vereinet.

4. Bei jedem Gefchopf war nach ben 3meden ber Ratur, tie es zu befordern hatte, auch feine Leben 8-Dauer eingerichtet. Die Pflanze verblübete bald: Det Baum mußte fich langfam auswachsen. Das Infekt, bas feine Runftfertigkeit auf Die Welt mitbrachte, und fich fruh und zahlreich fortpflanzte, gieng bald von dannen; Thiere, Die langfamer wuchfen, Die auf einmal weniger gebahren, oder die gar ein leben ber vernunftabnlichen Baushaltung fuhren follten: benen ward auch ein langeres, und dem Menschen Bergleichungsweise Das lanaffe Leben. Doch rechnete Die Ratur hiebei nicht nur aufs einzelne Geschopf, sondern auch auf Die Erhaltung Des gangen Gefchlechtes und ber Gefchlechter, Die über ihm Standen. Die untern Reiche waren alfo nicht nur fark befest, fondern, wo es ber Zweck bes Gefchopfs zuließ. dauerte auch ihr leben langer. Das Meer, der unerschöpfliche Lebensquell, erhalt seine Bewohner, die von zäher Lebenstraft sind, am langsten; und die Amphibien, halbe Bafferbewohner, nabern fich ihnen an lange bes Lebens. Die Bewohner ber Luft, weniger beschwert pon ber Erdenahrung, Die Die Landthiere allmählich verhartet. leben im Ganzen langer, als Diefe: Luft und Waffer icheinen alfo das große Borrathshaus der Lebendigen. Die nachher in schnellern Uebergangen Die Erde aufreibe und verzehret.

5. Je organisirter ein Geschopf ift, besto mehr ift fein Bau jusammengefest aus ben niedri-

gen Reichen. Unter der Erde fångt diese Bielartigkeit an und sie wächst hinauf durch Pflanzen, Thiere, bis zum vielartigsten Geschöpf, dem Menschen. Sein Blut und seine vielnamigen Bestandtheile sind ein Compendium der Belt: Kalk und Erde, Salze und Sauren, Del und Wasser, Kräfte der Begetation, der Reize, der Empfindungen sind in ihm organisch vereint und in einander verwebet.

Entweder muffen wir diese Dinge als Spiele der Matur ansehen (und sinnlos spielte die Verstandreiche Ratur nie) oder wir werden darauf gestoßen, auch ein Reich unfichtbarer Krafte anzunehmen, bas in eben bemfelben genauen Busammenhange und bichten Nebergange sieht, als wir in den außern Bildungen wahrnehmen. Je mehr wir die Natur kennen lernen, belto mehr bemerten wir diefe inwohnende Rrafte auch fogar in den niedrigsten Geichopfen, Moofen, Schwammen u. dgl. In einem Thier, das fich beinah unerschöpflich reproducirt, in der Muskel, die sich vielartig und lebhaft durch eignen Reiz beweget, find fie unlaugbar, und so ift alles voll organisch = wirkender Allmacht. Wir wiffen nicht, wo biefe anfangt, noch wo fie aufhöret: benn wo Wirkung in der Schöpfung ist, ist Kraft, wo leben sich außert, ist inneres leben. Es berricht alfo allerdings nicht nur ein Zufammenhang, fondern auch eine aufsteigende Reihe von Kraf-ten im unsichtbaren Reich der Schopfung, da wir Diese in ihrem fichtbaren Reich, in organisirten Formen vor uns wirken feben.

Ja unendlich inniger, stäter und fortgehender muß dieser unsichtbare Zusammenhang senn, als in unserm stumpsen Sinne die Reihe außerer Formen zeiget. Denn was ist eine Organisation, als eine Masse unendlich vieler zusammengedrängter Kräfte, deren größter Theil eben des Zusammenhanges wegen von andern Kräften eingeschränkt, unterdrückt oder wenigstens unsern Augen so versteckt wird,

daß wir die einzelnen Wassertropfen nur in der dunklen Gestalt der Wolke, d. i. nicht die einzelnen Wesen selbst, sondern nur das Gebilde sehen, das sich zur Nothdurft des Ganzen so und nicht anders organisiren mußte. Die wahre Stufenleiter der Geschöpfe, welch ein andres Reich muß sie im Auge des Allwissenden sehn, als von dem die Menschen reden! Wir ordnen Formen, die wir nicht durchschauen und classissiciren wie Kinder nach einzelnen Gliedmaßen oder nach andern Zeichen. Der oberste Haushalter siehet und halt die Kette aller auf einander drin-

genden Rrafte.

Bas dies fur die Unsterblichkeit der Seele thue? Alles; und nicht fur die Unsterblichkeit unfrer Seele allein, sondern fur die Fortdauer aller wirkenden und lebenbigen Rrafte Der Weltschopfung. Reine Rraft fann untergebn; benn was hieße es: eine Rraft gebe unter? Bir haben in ber Natur bavon fein Beifpiel, ja in unfrer Geele nicht einmal einen Begriff. Ift es Biberspruch, daß Etwas Nichts sen oder werde: so ist es mehr Widerfpruch, daß ein lebendiges, wirkendes Etwas, in dem ber Schopfer felbst gegenwartig ift, in dem sich feine Gottesfraft einwohnend offenbaret, fich in ein Richts verfebre. Das Werkzeug fann durch aufferliche Umftande gerruttet werden; so wenig aber auch in Diesem sich nur ein Utom vernichtet oder verlieret, um so weniger die unfichtbare Rraft, Die auch in Diesem Utom wirket. Da wir nun bei allen Organisationen wahrnehmen, daß ihre wirkenden Rrafte so weise gewählt, so kunftlich geordnet, so genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf Die Ausbildung der Hauptfraft berechnet find: fo mare es Unfinn, pon ber Ratur zu glauben, baß in bem Augenblick, ba eine Combination berfelben, b. i. ein außerlicher Buffand aufhort, fie nicht nur ploglich von der Weisheit und Gorgfalt abließe, dadurch sie allein gottliche Ratur ift: sondern Diefelbe auch gegen fich febrte, um mit ihrer gangen Allmacht (Denn minder gehorte Dazu nicht) nur einen Theil ihres lebendigen Zusaminenhanges, in dem sie felbst ewig

thatig lebet, zu vernichten. Was ber Allbelebende ins Leben rief, lebet: was wirkt, wirkt in seinem ewigen Zusammenhange ewig.

Da Diese Principien weiter auseinander zu fegen bier nicht ber Ort ift: fo laffet uns fie blos in Beifpielen zeigen. Die Blume, Die ausgeblühet bat, zerfallt; d. i. Dies Werkzeug ift nicht weiter geschickt, daß die vegetirende Rraft in ihm fortwirke: Der Baum, Der fich fatt an Früchten getragen, stirbt; Die Mtafchine ift binfallig worben und das Zusammengesette geht auseinander. Bieraus folget aber im mindesten nicht, daß die Kraft, Die diese Theile belebte, Die vegetiren und sich so machtig fortoffangen konnte, mit dieser Decomposition gestorben sen; sic, Die über tausend Krafte, die sie anzog, in dieser Organisation herrschte. Jedem Utom der zerlegten Maschine bleibt ja seine untere Kraft; wie viel mehr muß sie der machtigern bleiben, Die in Diefer Formung jene alle gu Ginem Zweck regierte und in ihren engen Grenzen mit allmachtigen Natureigenschaften wirkte. Der Faden der Be-Danken gerreifit, wenn man es sich als naturlich benket. baf dies Geschopf jest in jedem seiner Glieder Die machtige, sich selbst erstattende, reizbare Gelbsthatigkeit haben foll, wie sie sich uns vor Augen außert; daß aber den Mugenblick darauf alle Diese Rrafte, Die lebendigen Ermeife einer inwohnenden organischen Allmacht, aus dem Busammenhange ber Wefen, aus dem Reich ber Realitat fo binmeg fenn follen, als waren sie nie darinnen gewesen.

Und bei der reinsten und thatigsten Kraft, die wir auf Erden kennen, sollte dieser Gedankenwiderspruch statt sinden, bei der menschlichen Seele? Sie, die über alle Bermögen niedrigerer Organisationen so weit hinausgerückt ist, daß sie nicht nur mit einer Urt Allgegenwart und Allmacht tausend organische Kräfte meines Körpers als Königin beherrschet: sondern auch (Wunder aller Wunder!) in sich selbst zu blicken, und sich zu beherrschen vermag. Nichts geht hienieden über die Feinheit, Schnelle und Wirksam-

keit eines menschlichen Gebanken; nichts über die Energie, Reinheit und Warme eines menschlichen Billens. Dit al-Iem, was der Mensch denkt, abmet er der ordnenden, mit allem, was er will und thut, ber schaffenden Gottheit nach: er moge fo unvernunftig benten, als er wolle. Die Aehnlichkeit liegt in der Sache felbit: fie ift im Wefen feiner Seele negrundet. Die Rraft, Die Gott erkennen, ibn lieben und nachahmen fann, ja bie nach dem Wefen ihrer Vernunft ihn gleichsam wider Willen erkennen und nachahmen muß, indem sie auch bei Jrrebumern und Rehlern nur durch Trug und Schwachheit feblte: fie, Die machtigfte Regentin der Erde follte untergeben, weil ein außerer Zustand ber Zusammenfehung fich andert und einige niedere Unterthanen von ihr weichen? Die Runftlerin ware nicht mehr, weil ihr das Werkzeug aus ber hand fällt? Wo bliebe bier aller Zusammenhang der Ge-Danken ? -

#### II.

Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.

Pristlei und andre haben den Spiritualisten vorgerückt, daß man in der ganzen Ratur keinen reinen Geist kenne, und daß man auch den innern Zustand der Materie lange nicht genug einsehe, um ihr das Denken oder andere geistige Kräfte abzusprechen; mich dünkt sie haben in beidem Recht. Einen Geist, der ohne und außer aller Materie wirkt, kennen wir nicht; und in dieser sehen wir so viele geistähnliche Kräfte, daß mir ein völliger Gegen satz und Wider spruch dieser beiden allerdings sehr verschiednen

Wesen des Geistes und der Materie, wo nicht selbst wider-sprechend, so doch wenigstens ganz unerwiesen scheinet. Wie können zwei Wesen gemeinschaftlich und innig harmonisch wirken, die völlig ungleichartig einander wesentlich entgegen wären? und wie können wir dies behaupten, da uns weder Geist noch Materie im Innern bekannt ist?

Wo wir eine Kraft wirken seben, wirkt sie allerdings in einem Organ, und Diefem harmonisch; ohne dasselbe wird fie unfern Sinnen wenigstens nicht fichtbar: mit ihm aber ift sie zugleich ba, und wenn wir ber burchgehenden Unalogie der Ratur glauben durfen, fo hat fie fich daffelbe jugebildet. Praformirte Reime, Die feit ber Schopfung bereit lagen, bat fein Auge gesehen; was wir vom ersten Augenblick bes Werbens eines Geschopfs bemerken, find wirkende organische Krafte. Hat ein einzelnes Befen Diefe in sich: so erzeugt es selbst; sind die Geschlechter getheilt, so muß jedes derselben zur Organisation des Ub-Fommlings beitragen, und zwar nach ber Berfchiedenheit Des Baues auf eine verschiedene Welfe. Geschopfe von Pflanzennatur, beren Krafte noch einartig, aber besto inniger wirken, haben nur einen leifen Sauch ber Beruhrung nothia, ihr Gelbsterzeugtes zu beleben; auch in Thieren, wo der lebendige Reiz und ein zahes leben durch alle Glieber herrschet, mithin fast Alles Productions = und Repro-Ductionskraft ift, bedarf Die Frucht Der Belebung oft nur außer Mutterleibe. Je vielartiger ber Organisation nach Die Geschöpfe werden: besto unkenntlicher wird bas, was man bei jenen ben Reim nannte: es ift organische Materie, zu der lebendige Rrafte fommen muffen, fie erft jur Geftalt Des funftigen Gefcopfs zu bilden. Welche Muswirkungen geben ini Gi eines Bogels vor, ehe Die Frucht Gestalt gewinnt und sich biese vollendet! Die organifche Rraft muß zerrutten, indem fie ordnet: fie zieht Theile zusammen und treibt fie auseinander; ja es scheint, als ob mehrere Rrafte im Wettstreit maren und querft eine Miggeburt bilden wollten, bis sie in ihr Gleichgewicht treten und bas Geschopf bas wird, was es seiner Gattung nach

sen soll. Siehet man diese Wandlungen, diese lebendigen Wirkungen sowohl im Ei des Vogels als im Mutterleibe des Thiers, das lebendige gebähret: so, dünkt mich, spricht man uneigentlich, wenn man von Keinem, die nur entwickelt würden, oder von einer Epigene sis redet, nach der die Glieder von außen zuwüchsen. Bildung (genesis) ists, eine Wirkung innerer Kräfte, denen die Natur eine Masse vorbereitet hatte, die sie sich zubilden, in der sie sich sichtbar machen sollten. Dies ist die Erfahrung der Natur: dies bestätigen die Perioden der Vildung in den verschiedenen Gattungen von mehr oder minder organischer Vielartigseit und Fülle von Lebenskräften: nur hieraus lassen sich die Mißbildungen der Geschöpfe durch Krankheit, Zufall oder durch die Vermischung verschiedner Gattungen erklären, und es ist dieser Weg der Einzige, den uns in allen ihren Werken die Krast - und Lebenreiche Natur durch eine fortgehende Unalogie gleichsam aufdringt.

Man wurde mich unrecht versteben, wenn man mir Die Meinung zuschriebe, als ob, wie einige sich ausgedruckt haben, unfre vernünftige Seele fich ihren Rorper in Mutterleibe, und zwar durch Vernunft gebauet habe. Wir haben gefeben, wie fpat Die Babe Der Bernunft in uns angebauet werde, und daß wir zwar fabig zu ihr auf ber Welt erscheinen; sie aber weder eigenmachtig besigen noch erobern mogen. Und wie ware ein folches Bebilde auch fur Die reifife Vernunft bes Menschen moglich? Da wir daffelbe in keinem Theil weder von innen noch auffen begreifen, und selbst der großeste Theil der Lebensverrichtungen in uns ohne bas Bewußtsenn und den Willen ber Seele fortgeht. Nicht unfre Vernunft wars, Die ben Leib bildete, sondern der Finger ber Gottheit, organische Rrafte. Sie hatte ber Ewige auf bem großen Bange ber Ratur fo weit hinaufgeführt, daß fie jest von feiner Sand gebunden, in einer fleinen Welt organischer Materie, Die er ausgesondert und zur Bildung bes jungen Wefens fogar eigen umbullt hatte, ihre Schopfungeftatte fanden. Barmonisch vereinigten fie fich mit ihrem Gebilde, in welchem sie auch, so lange es dauert, ihm harmonisch wirken; bis wenn dies abgebraucht ist, der Schöpfer sie von ihrem Dienst abruft und ihnen eine andre Wirkungsstate bereitet.

Wollen wir also dem Gange der Natur folgen: so

- 1. Das Kraft und Organ zwar innigst verbunden, nicht aber Eins und daffelbe fen. Die Materie unfres Rorpers war da; aber Gestalt- und Leblos, ehe sie die organischen Krafte bildeten und belebten.
- 2. Jede Kraft wirkt ihrem Organ harmonisch; denn sie hat sich dasselbe zur Offenbarung ihres Wesens nur zugebildet, Sie assimilirte die Theile, die der Allmächtige ihr zuführte und in deren Hulle er sie gleichsam einwies.
- 3. Wenn die Hulle wegfällt: so bleibt die Kraft, die voraus, obwohl in einem niedrigern Zustande und ebenfalls organisch, dennoch vor dieser Hulle schon existirte. Wars möglich, daß sie aus ihrem vorigen in diesen Zustand übergehen konnte: so ist ihr auch bei dieser Enthullung ein neuer Uebergang moglich. Fürs Medium wird der sorgen, der sie, und zwar viel unvollkommener, hieher brachte.

Und follte uns die sich immergleiche Natur nicht schon einen Wink über das Medium gegeben haben, indem alle Kräfte der Schöpfung wirken? In den tiessten Abgründen des Werdens, wo wir keimendes Leben sehen, werden wir das unerforschte und so wirksame Element gewahr, das wir mit den unvollkommenen Namen Licht, Aether, Lebenswärme benennen und das vielleicht das Sensorium des Allerschaffenden ist, dadurch er alles belebet, alles erwärmet. In tausend und Millionen Organe ausgegoffen läutert sich dieser himmlische Feuerstrom immer seiner und feiner: durch sein Vehikulum wirken vielleicht alle Kräfte hienieden, und das Wunder der irdischen Schöpfung, die Generation, ist von ihm unabtrenn-

lich. Bielleicht ward unfer Korpergebaube auch eben beswegen aufgerichtet, baß wir, felbst unfern grobern Theilen nach, von diefem elektrischen Strom mehr an uns gieben, mehr in uns verarbeiten Eonnten; und in den feinern Rraften ist zwar nicht die grobe elektrische Materie, aber etwas von unserer Organisation selbst verarbeitetes, unendlich feineres und bennoch ihr Achnliches, bas Werkzeug ber forverlichen und Beiftesempfindung. Entweder bat Die Wirkung meiner Seele fein Anglogon bienieden; und fodann ists weder zu begreifen, wie sie auf den Rorper wirke? noch wie andre Gegenstände auf sie zu wirken vermögen? oder es ist dieser unsichtbare himmlische lichtund Keuergeift, der alles Lebendige durchflieft und alle Rrafte Der Ratur vereinigt. In Der menschlichen Organisation bat er die Keinheit erreicht, die ihm ein Erdenbau gewähren konnte: vermittelft feiner wirkte Die Geele in ihren Organen beinah allmächtig und stralte in sich felbit juruck mit einem Bewußtfenn, bas ihr Innerftes reget. Bermittelft feiner fullete fich ber Beift mit ebler Warme und wußte fich durch freie Selbstbestimmung gleichsam aus bem Korper, ja aus ber Welt zu fegen und sie zu lenken. Er hat alfo Macht über daffelbe gewonnen, und wenn seine Stunde ichlagt, wenn seine außere Maschine aufgeloset wird: mas ist naturlicher, als daß nach innigen, emigfortwirkenden Befegen ber Matur er bas, mas feiner Urt geworden und mit ibm innia vereint ist, nach sich ziehe? Er tritt in sein Medium uber; und dies ziehet ibn - ober vielmehr Du ziehest und leitest uns, allverbreitete bilbende Gotteskraft, Du Geele und Mutter aller lebendigen Wefen, Du leitest und bilbest uns zu unfrer neuen Bestimmung fanft binuber.

Und so wird, dunkt mich, die Richtigkeit der Schlusse sichtbar, mit denen die Materialisten unfre Unsterblichkeit niedergeworfen zu haben meinen. Lasset es senn, daß wir unfre Seele als einen reinen Geist nicht kennen; wir wollen sie auch als solchen nicht kennen lernen. Lasset es senn, daß sie nur als eine organische Kraft

wirke; fie foll auch nicht anders wirken burfen, ja ich fetze noch bagu, fie hat erft in Diefem ihrem Buftande mit einem menfchlichen Gebirn benten, mit menfchlichen Rerven empfinden gelernt, und sich einige Vernunft und Humanität-angebildet. Lasset es endlich senn, daß sie mit allen Kräften ber Materie, bes Reizes, ber Bewegung, bes lebens urfprunglich Gins fen und nur auf einer bobern Stufe in einer ausgebildetern feinern Organisation wirke; bat man Denn je auch nur Gine Rraft Der Bewegung und Des Reiges untergeben feben? und find Diefe niedern Rrafte mit ibren Organen Gins und Daffelbe? Der nun eine ungablbare Menge berfelben in meinen Rorper führte und jeder ihr Bebilde anwies, der meine Seele über fie fette und ihr ihre Runftwerkftate und an den Nerven Die Bande anwies, Dadurch fie alle jene Rrafte lenket: wird ihm im großen Bufammenhange ber Ratur ein Medium fehlen, fie binausauführen? und muß er es nicht thun, da er fie eben so munderbar, offenbar zu einer bobern Bildung, in Dies organische Baus führte?

#### III.

Aller Zusammenhang der Kräfte und Formen ist weder Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreitung.

Die Sache scheinet durch sich klar: denn wie eine lebendige Kraft der Natur, ohne daß eine feindliche Uebermacht sie einschränkte und zurücksteße, stillstehen oder zurückzehen könne, ist nicht begreislich. Sie wirkte als ein Organ der göttlichen Macht, als eine thätig gewordne Joee seines ewigdaurenden Entwurfs der Schöpfung; und so mußten sich wirkend ihre Kräfte mehren. Auch alle Abweichungen

mussen sie wieder zur rechten Bahn lenken; da die oberste Gute Mittel genug hat, die zurückprallende Kugel, ehe sie sinkt, durch einen neuen Anstoß, durch eine neue Erweckung wieder zum Ziel zu führen. Doch die Metaphysik bleibe bei Seite; wir wollen Analogien der Natur betrachten.

Nichts in ihr steht still: alles strebt und rückt weiter. Könnten wir die erste Periode der Schöpfung durchsehn, wie Ein Neich der Natur auf das andre gehauet ward: welche Progression fortstrebender Kräfte würde sich in jeder Entwicklung zeigen! Warum tragen wir und alle Thiere Kalkerde in unsern Gebeinen? weil sie einer der letzten Uesbergänge gröberer Erdbildungen war, der seiner innern Gestaltung nach schon einer lebendigen Organisation zum Knochengebäude dienen konnte. So ists mit allen übrigen Bestandtheilen unstres Körpers.

Alls die Thore der Schöpfung geschlossen wurden, standen die einmal erwählten Organisationen als bestimmte Wege und Pforten da, auf denen sich künftig in den Grenzen der Natur die niedern Kräfte aufschwingen und weiter bilden sollten. Neue Gestalten erzeugten sich nicht mehr; es wandeln und verwandeln sich aber durch dieselbe unsere Kräfte und was Organisation heißt, ist eigentlich nur eine Leiterin derselben zu einer höhern Bildung.

Das erste Geschöpf, das ans licht tritt und unter dem Stral der Sonne sich als eine Königin des unterirdischen Reichs zeigt, ist Pflanze. Was sind ihre Bestandtheile? Salz, Del, Eisen, Schwefel, und was sonst an feinern Kräften das Unterirdische zu ihr hinaufzuläutern vermochte. Wie kam sie zu diesen Theilen? durch innere verganische Kraft, durch welche sie unter Beihülse der Elemente jene sich eigen zu machen strebet. Und was thut sie mit ihnen? Sie ziehet sie an sich, verarbeitet sie in ihr Wesen und läutert sie weiter. Gistige und gesunde Pflanzen sind also nichts als Leiterinnen der gröbern zu seinern

Theilen; das ganze Runftwerk des Gewächses ist, Diedriges zu Hoherem hinaufzubilden.

Ueber der Pflanze stehet das Thier und zehrt von ihren Saften. Der einzige Elephant ist ein Grab von Millionen Kräutern; aber er ist ein lebendiges, auswirkendes Grab, er animalisirt sie zu Theilen sein selbst: die niedern Kräfte gehn in seinere Formen des Lebens über. So ists mit allen fleischfressenden Thieren: die Natur hat die Uebergänge rasch gemacht, gleich als ob sie sich vor allem langsamen Tode fürchtete. Darum verkürzte sie und beschleunigte die Wege der Transformation in höhere Lebenssormen. Unter allen Thieren ist das Geschöpf der seinsten Organe, der Mensch, der größesse Mörder. Er kann beinah alles, was an lebendiger Organisation nur nicht zu tief unter ihm steht, in seine Natur verwandeln.

Barum mablte der Schopfer diese dem außern Unblick nach zerftorende Ginrichtung seiner lebendigen Reiche? 2Baren es feindliche Machte, Die sich ins Werf theilten und ein Gefchlecht dem andern gur Beute machten? oder mar ce Dhnmacht des Schopfers, der feine Rinder nicht anders zu erhalten wußte? Nehmet die außere Bulle weg und es ift fein Tod in der Schöpfung; jede Zerstorung ist Uebergang jum bobern leben, und der weise Bater machte Diesen fo fruh, so rasch, so vielfach, als es die Erhaltung der Geschlechter und der Gelbstgenuß des Beschopfs, das fich feiner Bulle freuen und sie wo moglich auswirken follte, nur gestatten konnte. Durch taufend gewaltsame Lode kam er bem langfamen Ersterben vor und beforderte den Reim ber blubenden Kraft zu bobern Organen. Das Bachsthum eines Geschopfs, was ifts anders als die ftete Bemubung Deffelben, mehrere organische Rrafte mit seiner Ratur zu verbinden? Bierauf find feine Lebensalter eingerichtet, und sobald es dies Geschaft nicht mehr kann, muß es abnehmen und fterben. Die Natur dankt Die Maschine ab, die sie zu ihrem Zweck der gefunden Uffimilation, der muntern Berarbeitung nicht mehr tuchtig findet.

Worauf beruhet die Runst des Urztes, als eine Dienerin der Natur zu senn und den tausendsach arbeitenden Kräften unfrer Organisation zu Hülfe zu eilen? Ber-Iohrne Kräfte erseht sie, matte stärkt, überwiegende schwächt und bändigt sie; wodurch? durch Herbeisührung und Ussimilation solcher oder entgegengesester Kräfte aus den niedern Reichen.

Nichts anders fagt uns die Erzeugung aller lebendigen Wefen: denn so tief ihr Geheimniß liege, so ists offenbar, daß organische Kräfte im Geschöpf zur größesten Wirksamkeit aufblühten und jest zu neuen Vildungen streben. Da jeder Organismus das Vermögen hat, niedere Kräfte sich selbst zu assimiliren, so hat er auch das Vermögen, sich, gestärkt durch jene, in der Blüthe des Lebens sortzubilden und den Abdruck sein selbst mit allen in ihm wirkenden Kräften an seiner statt der Welt zu geben.

So gehet ber Stufengang ber Ausarbeitung burch die niedrige Ratur, und follte er bei ber edelften und machtigften ftill feben ober zuruckgeben muffen? Bas bas Thier Bu feiner Rahrung bedarf, find nur Pflanzenartige Krafte, Damit es Pflanzenartige Theile belebe; Der Saft Der Musfeln und Merven dient nicht mehr zur Nahrung irgend eines Erdwesens. Gelbst bas Blut ift nur Raubthieren eine Erquickung; und bei Mationen, Die durch Leidenschaft oder Nothdurft dazu gezwungen wurden, bat man auch Reiaungen des Thiers bemerket, ju beffen lebendiger Speife fie fich graufam entschloffen. Alfo ift Das Reich ber Gedanken und Reize, wie es auch feine Natur fordert, bier ohne fichtbaren Kort - und Uebergang und bie Bildung ber Dationen hat es zu einem ersten Beset bes menschlichen Befuhle gemacht, jedes Thier, bas noch lebt in feinem Blut, jur Speife nicht zu begehren. Offenbar find alle Diefe Rrafte von geistiger Urt; Daber man vielleicht mancher Snpothefen über den Mervensaft als über ein taftbares Behifulum ber Empfindungen hatte überhoben fenn mogen. Der Rervensaft, wenn er ba ift, erhalt die Rerven und bas Gehirn gefund, so daß sie ohne ihn nur unbrauchbare Stricke und Gefäße wären; sein Nuße ist also körperlich und die Wirkung der Seele nach ihren Empfindungen und Kräften ist, was für Organe sie auch gebrauchen möge, überall geistig.

Und wohin kehren nun diese geistigen Rrafte, Die al-lem Sinn der Menschen entgeben ? Weise hat Die Natur hier einen Vorhang vorgezogen, und laßt uns, die wir biezu keine Sinne haben, in das geistige Reich ihrer Ber-wandlungen und Uebergange nicht hineinschauen; wahr-scheinlich wurde sich auch der Blick dahin mit unfrer Exiitenz auf Erden und alle ben finnlichen Empfindungen, Denen wir noch unterworfen find, nicht vertragen. Gie legte uns also nur Uebergange aus ben niedern Reichen und in ben bobern nur aufsteigende Formen bar; ihre taufenb unsichtbare Wege der Ueberleitung behielt sie sich selbst vor; und so ward das Reich der Ungebohrnen die große uan oder ber Bades, in welchen kein menschliches Huge reichet. Zwar scheinet Diesem Untergange Die bestimmte Form entgegen zu feben, ber febe Gattung treu bleibt und in welcher fich auch das fleinste Bebein nicht verandert; allein auch bievon ift der Grund fichtbar: Da jedes Befchopf nur durch Befdopfe feiner Gattung organifirt werden fann und barf. Die feste Ordnungsreiche Mutter hat also Die Wege genau bestimmt, auf denen eine organische Rraft, fie fen berrichend ober Dienend, jur fichtbaren Wirkfamkeit gelangen follte, und fo kann ihren einmal bestimmten Formen nichts entschlupfen. Im Menschenreich z. B. herrscht die größeste Mannichfaltigkeit von Reigungen und Unlagen, Die wir oft als wunderbar und widernaturlich anstaunen, aber nicht begreifen. Da nun auch Diefe nicht ohne organifche Grunde fenn konnen: fo liefe fich, wenn une über dies Dunkle der Schopfungsftate einige Bermuthung vergonnt ift, das Menschengeschlecht als der große Zusammen-fluß niederer organischer Kräfte ansehen, die in ihm zur Bildung der Humanität kommen sollten.

Aber nun weiter? ber Mensch hat hier das Bild bet Gottheit getragen und der feinsten Organisation genoffen, Die ihm die Erde geben konnte; foll er ruchwarts geben und wieder Stamm, Pflanze, Elephant werden? oder febet bei ihm das Rab der Schopfung still, und hat fein andres Rad, worein es greife? Das lette laffet fich nicht gedenfen, da im Reich der oberften Gute und Beisheit alles verbunden ift und in ewigem Zusammenhange Kraft in Rraft wirket. Schauen wir nun zuruck und feben, wie binter uns alles aufe Menschengebilde zu reifen scheint und fich im Menschen wiederum von dem, mas er fenn soll und worauf er absichtlich gebildet worden, nur die erste Knos pe und Unlage findet: so mußte aller Zusammenhang, alle Absicht der Ratur ein Traum fenn, oder auch Er ruckt. (auf welchen Wegen und Gangen es nun auch fenn moge) auch Er ruckt weiter. Laffet uns feben, wie bie gange Unlage der Menschennatur uns darauf weise.

#### IV.

## Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.

Der vornehmste Zweisel, den man sich gegen die Unsterblichkeit organischer Kräfte zu machen pflegt, ist von den Werkzeugen hergenommen, durch die sie wirken; und ich darf behaupten, daß gerade die Beleuchtung dieses Zweifels uns das größelte Licht nicht nur der Hoffnung, sondern der Zuversicht ewiger Fortwirkung anzünde. Keine Blume blühet durch den äußerlichen Staub, den groben Bestandtheilen ihres Baues; viel weniger reproducirt sich durch denselben ein immer neu wachsendes Thier, und noch weniger kann durch die Bestandtheile, in die ein Hirn aufgelöset wird, eine innige Kraft so vieler mit ihr verbundener Rrafte, als unfre Seele ist, benken. Selbst bie Physio-logie überzeugt uns davon. Das außerliche Bild, bas fich im Muge mablet, kommt nicht in unfer Gebirn: Der Schall, Der fich in unferm Dhr bricht, fommt nicht mechanifch als folder in unfre Scele. Rein Rerve liegt ausgefpannt ba, baf er bis zu einem Punft ber Bereinigung vibrire: bei einigen Thieren kommen nicht einmal die Rerven beiber Hugen und bei feinem Geschopf bie Rerven aller Sinne fo zusammen, daß ein sichtbarer Punkt fie vereine. Roch weniger gilt Diefes von ben Rerven Des gefammten Korpers, in Deffen fleinstem Gliede sich doch die Seele gegenwartig fuhlt und in ihm wirket. Allfo ifte eine fcmache unphysiologische Borftellung, sich bas Behirn als einen Selbstdenker, Den Rervensaft als einen Gelbstempfinder zu benfen; vielmehr find es allen Erfahrungen zufolge eigne pfnchologifche Befete, nach denen Die Geele ihre Berrichtungen vornimmt und ihre Begriffe verbindet. Daß es jedesmal ihrem Organ gemåß und demfelben barmonisch geschehe, bag, wenn bas Werkzeug nichts taugt, auch Die Runftlerin nichts thun tonne u. f.; bas alles leibet Feinen Zweifel, andert aber auch nichts im Begriff der Gade. Die Urt, mit der Die Seele wirft, Das Wefen ihrer Begriffe kommt hier in Betrachtung. Und da ists

1. unläugbar, daß der Gedanke, ja die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äußern Gegenstand vorstellt, ganz ein andres Ding sen, als was ihr der Sinn zuführet. Wir nennen es ein Bild; es ist aber nicht das Bild, d. i. der lichte Punkt, der auß Auge gemahlt wird, und der das Gehirn garnicht erreichet; das Bild der Seele ist ein geistiges, von ihr selbst bei Veranlassung der Sinne geschaffenes Wesen. Sie ruft aus dem Chaos der Dinge, die sie umgeben, eine Gestalt hervor, an die sie sich mit Ausmerksamkeit heftet; und so schaft sie durch innere Macht aus dem Vielen ein Eins, das ihr allein zugehöret. Dies kann sie sich wieder herstellen, auch wenn es nicht mehr da ist: der Traum und die Dich-

tung konnen es nach gang andern Gefeken verbinden, als unter welchen es der Sinn darstellte und thun dies wirklich. Die Rasereien der Kranken, die man so oft als Zeugen der Materialität der Seele anführt, sind eben von ihrer Immaterialität Zeugen. Man behorche ben Wahnsinnigen und bemerke ben Bang, ben seine Seele nimmt. Er gebt von der Idee aus, Die ihn gu tief rubrte, Die also fein Werkzeug gerruttete und ben Busammenhang mit andern Sensationen ftorte. Auf fie beziehet er nun alles, weil fie Die herrschende ist und er von derselben nicht los kann; zu ihr schafft er sich eine eigne Welt, einen eignen Bufammenbang ber Bedanken, und icder feiner Irrgange in der Ibeenverbindung ist im hochsten Maaß geistig. Richt wie die Racher bes Gehirns liegen, combinirt er, felbst nicht einmal, wie ihm die Sensationen erscheinen: sondern wie an-Dre Ideen mit seiner Idee verwandt find, und wie er jene zu dieser nur hinuber zu zwingen vermochte. Auf bemfelben Wege gehn alle Uffociationen unfrer Gedanken: fie geboren einem Wefen zu, bas aus eigner Energie und oft mit einer sonderbaren Joiosynkrasie Erinnerungen aufruft und nach innerer Liebe oder Abneigung, nicht nach einer auffern Mechanik Ideen bindet. Ich wunschte, daß hieruber aufrichtige Menschen das Protocoll ihres herzens und scharffinnige Beobachter, insonderheit Merzte, Die Gigenheiten bekannt machten, Die fie an ihren Rranken bemerkten: und ich bin überzeugt, es waren lauter Belege von Birfungen eines zwar organischen, aber bennoch eigenmachtigen, nach Gesehen geistiger Verbindung mirfenden Wefens.

2. Die kunstliche Bildung unster Ideen von Kindheit auf erweiset dasselbe, und der langsame Gang, auf welchem die Seele nicht nur spat ihrer selbst bewußt wird, sondern auch mit Mühe ihre Sinnen brauchen lernet. Mehr als Ein Psicholog hat die Kunststücke bemerkt, mit der ein Kind von Farbe, Gestalt, Irdse, Entfernung Vegriff erhält und durch die es sehen lernet. Der körperliche Sinn lernt nichts: denn das

Bilb

Bild mahlet sich ben ersten Tag aufs Muge, wie es sich ben letten bes lebens mahlen wird; aber die Seele durch den Sinn lernt messen, vergleichen, geistig empfinden. Hiezu hilft ihr das Ohr, und die Sprache ist doch gewiß ein geistiges, nicht körperliches Mittel der Ideenbildung. Mur ein Sinnloser fann Schall und Wort fur einerlei nehmen; und wie biefe beide verschieden find, ifts Rorper und Seele, Organ und Rraft. Das Bort erinnert. an die Idee, und bringt fie aus einem andern Beift gu uns herüber; aber es ift sie nicht selbst, und eben so wenig ist das materielle Organ Gedanke. Wie der Leib Durch Speise zunimmt, nimmt unfer Beift durch Ideen an, ja wir bemerten bei ihm eben die Gefete der Uffimilation, des Wachsthums und der hervorbringung, nur nicht auf eine forperliche, fondern eine ihm eigne Beife. Huch Er fann fich mit Nahrung überfullen, daß er fich diefelbe nicht zuzueignen und in fich ju verwandeln vermag: auch Er hat eine Symmetrie felner geiftigen Rrafte, von welcher jede Abweichung Krankbeit, entweder Schwachheit oder Fieber, b. i. Berruckung wird: auch Er endlich treibet Diefes Geschaft seines innern Lebens mit einer genialischen Kraft, in welcher fich Liebe und Sag, Abneigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Zuneigung zu dem, was seiner Ratur ist, wie beim irdifchen leben außert. Rurg, es wird in uns, (ohne Schwarmerei zu reden) ein innerer geistiger Menich gebildet, der feiner eignen Ratur ift und ben Rorper nur als Werkzeug gebrauchet, ja der feiner eignen Ratur zufolge auch bei ben argsten Zerruttungen ber Drgane handelt. Jemehr die Geele durch Rrantheit ober gewaltsame Buftande der Leidenschaften von ihrem Rorper getrennt und gleichfam gezwungen ift, in ihrer eignen Ibeenwelt zu mandeln: besto fonderbarere Erscheinungen bemerten wir von ihrer eignen Macht und Energie in der Ideenschopfung oder Ideenverbindung. Aus Berzweif-lung irret sie jest in den Scenen ihres vorigen Lebens umber, und ba fie von ihrer Ratur und ihrem Werk,

M

Ibeen gur bilden, nicht ablaffen kann, bereitet fie fich jege

eine neue wilde Schopfung.

3. Das hellere Bewußtfenn, Diefer große Borjug der menschlichen Seele, ift berfelben auf eine geistige Beife, und zwar durch die humanitat allmablich erft zugebildet worden. Gin Rind hat noch wenig Bewußtsenn; ob feine Seele gleich fich unablaffig ubt, zu demfelben zu gelangen und fich feiner felbit burch alle Sinnen zu vergewissern. Alle fein Streben nach Begriffen hat den Zweck, sich in der Welt Gottes gleichsam zu besinnen und seines Dasenns mit menschlicher Energie froh zu werden. Das Thier geht noch im dunfeln Traum umber: fein Bewußtfenn ift in fo viel Reize Des Korpers verbreitet und von ihnen machtig umhullet, daß das helle Erwachen zu einer fortwirkenden Gedankenübung seiner Organisation nicht moglich war. Huch ber Mensch ift fich seines finnlichen Zustandes nur durch Sinne bewuft, und sobald Diese leiden, ifts gar fein Munder, daß ibn eine herrschende Idee auch aus feiner eignen Unerkennung hinreiffen kann, und er mit fich felbif ein trauriges oder frobliches Drama fpielet. Aber auch Dies Hinreiffen in ein Land lebhafter Ideen zeigt eine innere Energie, bei ber fich die Kraft seines Bewuftsenns feiner Gelbstbestimmung oft auf ben irrigften Wegen aufert. Dichts gewährt bem Menschen ein fo eignes Gefuhl feines Dafenns, als Erkenntniß; Erkenntniß einer Bahrheit, Die wir felbst errungen haben, Die unfrer innerffen Ratur ist und bei ber uns oft alle Sichtbarfeit schwindet. Der Mensch vergißt sich selbst: er verliert bas Maaß ber Zeit und feiner sinnlichen Krafte, wenn ihn ein hober Bedanke aufruft, und er denfelben verfolget. Die icheuflichifen Qualen bes Korpers haben burch eine einzige lebendige Idee unterdruckt werden fonnen, die Damals in der Seele herrschte. Menschen, Die von einem Uffekt, insonderheit von dem lebhaftesten reinsten Uffekt unter allen, ber liebe Gottes, ergriffen murden, haben Leben und Tod nicht geachtet und sich in Diesem Abarunde aller Joeen wie im Himmel gefühlet. Das gemeinste Werk wird uns schwer, sobald es nur der Körper verrichtet; aber die Liebe macht uns das schwerste Geschäft leicht, sie giebt uns zur langwierigsten, entserntsten Bemühung Flügel. Ränme und Zeiten verschwinden ihr: sie ist immer auf ihrem Punkt, in ihrem eignen Joeen-lande. — Diese Natur des Geistes äußert sich auch bei den wildesten Völkern; gleich viel, wosür sie kämpfen: sie kämpfen im Drang der Ideen. Auch der Menschenfresser im Durft seiner Rache und Kühnheit strebt, wies wohl auf eine abscheuliche Urt, nach dem Genuß eines Geistes.

4. Alle Zustande, Rrankheiten und Gigenheiten des Organs also konnen uns nie irre machen; Die Rraft, Die in ihnen wirkt, primitiv zu fublen. Das Bedachtnif 3. B. ift nach der verschiednen Organisation der Denschen verschieden; bei biesen formt und erhalt es sich durch Bilder, bei jenen durch Zeichen der Abstraktion, Worte, oder gar Zahlen. In der Jugend, wenn das Gehirn weich ift, ist es lebhaft; im Alter, wenn sich das Gebirn bartet, wird es trage und halt an alten Joeen. Go ifts mit den übrigen Rraften Der Scele; welches alles nicht anders fenn kann, sobald eine Kraft organisch wir. fet. Bemerket indef auch bier Die Gefete Der Mufbewahrung und Erneurung der Ideen: fie find allesammt nicht korperlich, sondern geistig. Es hat Menfchen gegeben, Die Das Gedachtniß gewiffer Jahre, ja gewiffer Theile ber Rede, Der Ramen, Substantiven, foaar einzelner Buchftaben und Merkzeichen verloren; Das Gedachtniß der vorigen Jahre, Die Erinnerung andrer Theile Der Rede und Der freie Gebrauch berfelben blieb thnen; Die Geele mar nur an bem Ginen Gliede gefeffelt, Da das Organ litt. Bare ber Zusammenhang ihrer geifligen Joeen materiell: fo mußte fie, Diefen Erscheinungen nach, entweder im Gehirn umberruden und fur gewiffe Jahre, fur Gubstantiven und Ramen eigne Protofolle führen; ober sind Die Ideen mit dem Gehirn verbartet: so mußten sie alle verhartet senn, und boch ist bei den Alten eben das Andenken der Jugend noch so lebs haft. In einer Zeit, da fie ihrem Organ gemäß nicht mehr rasch verbinden, oder fluchtig durchdenken kann, halt sie fich besto fester an das erworbne But ihrer schonern Jahre, über bas fie wie über ibr Gigenthum maltet. Unmittelbar vor dem Tode und in allen Zustanden. da sie sich vom Körper weniger gefesselt fühlt, erwacht Dies Undenken mit aller lebhaftigkeit der Jugendfreude, und die Glückfeligkeit der Alten, Die Freude der Sterbenben beruhet größtentheils darauf. Bom Unfange Des Lebens an icheint unfre Seele nur Gin Werf zu haben. inwendige Geffalt, Form ber humanitat ja gewinnen und fich in ihr, wie ber Korper in der Seinigen, gefund und froh zu fublen. Auf dies Wert arbeitet fie fo unablaffig, und mit folder Sympathie aller Rrafte, als der Rorper nur immerdar für feine Gefundbeit arbeiten kann, ber, wenn ein Theil leidet, es fogleich gang fühlt und Gafte anwendet, wie er fie fann, Den Bruch zu ersetzen und die Wunde zu beilen. Gleicherweise arbeitet die Seele auf ihre, immer hinfallige und oft kalfche Gesundheit: jest durch gute, jest durch trugliche Mittel sich zu beruhigen und fortzuwirken. Wunderbar ist die Kunft, die sie dabei anwendet, und unermestich ber Vorrath von Gulfs - und Beilmitteln, den fie fich zu verschaffen weiß. Wenn einst die Semiotik ber Seele fludirt wird, wie die Semiotif des Korpers, wird man in allen Krankheiten berselben ihre fo eigne geitfige Matur erkennen, daß Die Schluffe ber Materialisten wie Mebel vor der Sonne verschwinden werden. Ja wer von Diesem innern Leben feines Gelbft überzeugt ift. bem werden alle außern Zustande, in welchen sich ber Rorper, wie alle Materie, unablaffig verandert, mit der Zeit nur llebergange, Die sein Wesen nicht angebn; er schreitet aus Dieser Welt in jene so unvermerkt, wie er aus Nacht in Tag, und aus Ginem Lebensalter ins andere fchreitet.

Reben Tag bat und ber Schöpfer eine eigne Erfabrung gegeben: wie wenig Alles in unfrer Maschine von uns und von einander unabtrennlich sen ? es ist des Tobes Bruber, ber balfamische Schlaf. Er scheidet bie wichtigften Verrichtungen unfres Lebens mit bem Finger feiner fanften Beruhrung: Derven und Duskeln ruben. Die sinnlichen Empfindungen horen auf; und bennoch denkt Die Geele fort in ihrem eignen Lande. Gie ift nicht abgetrennter vom Korper als sie machend war, wie die dem Traum oft eingemischte Empfindungen beweifen; und bennoch wirkt sie nach eignen Gesetzen auch im tieffen Schlaf fort, von beffen Traumen wir feine Erinnerung haben, wenn nicht ein plogliches Erwecken uns davon überzeuget. Mehrere Personen haben bemerkt, daß ihre Seele bei rugen Traumen fogar Diefelbe Meenreihe, unterschieden vom machenden Buftande, unverruckt fortfete, und immer in Giner, meiftens jugendlichen lebhaftern und schönern Welt wandle. Die Empfindungen Des Traums find uns lebhafter, feine Uffetten feuriger, Die Berbindungen ber Ge-Danken und Möglichkeiten in ihm werden leichter, unser Blick ist heiterer, bas licht, bas uns umglangt, ift schoner. Wenn wir gefund ichlafen, wird unfer Gang oft ein Flug, unfre Gestalt ift großer, unfer Entschluß fraftiger, unfre Thatigkeit freier. Und obwohl Dies alles vom Korper abhangt, weil jeder kleinste Bustand unfrer Seele nothwendig ihm harmonisch fenn muß, so lange ihre Rrafte ibm fo innig einverleibt wirken; fo zeigt boch Die gange, gewiß fonderbare Erfahrung bes Schlafes und Traums, Die und ins größte Erstaunen fegen wurde, wenn wir nicht daran gewohnt waren, daß nicht jeder Theil unfres Korpers auf gleiche Urt zu uns gehore, ja baß gewiffe Organe unfrer Mafchine abgespannet werden fonnen, und Die oberfte Rraft wirke aus blogen Erinnerungen idealischer, lebhafter, freier. Da nun alle Urfachen, Die uns den Schlaf bringen, und alle seine korperliche Symptome nicht blos einer Redart nach, sondern physiologisch und wirklich ein Unglogon des Todes sind:

warum follten es nicht auch seine geistige Enmptome senn? Und so bleibt uns, wenn uns der Todesschlaf aus Krank. beit ober Mattiakeit befällt, Boffnung, daß auch er, wie ber Schlaf, nur bas Rieber bes lebens fuble, Die zu einformia = und tang = fortgefette Bewegung fanft umlente; manche, für dies leben unheilbaren Wunden heile und Die Seele zu einem froben Erwachen, zum Benuß eines neuen Jugendmorgens bereite. Wie im Traum meine Gedanken in die Jugend guruckfehren, wie ich in ihm, nur halb entfeffelt von einigen Organen, aber guruckgebrangter in mich selbst, mich freier und thatiger fuble: so wirst auch du, erquickender Todestraum, die Jugend meines lebens, Die schönften und fraftigften Augenblice meines Dasenns mir schmeichelnd zurückführen, bis ich erwache in ihrem - ober vielmehr im schonern Bilde einer himmlischen Jugend.

#### V.

# Unsre Humanität ist nur Vorübung, die Knospe zu einer zukünftigen Blume.

Wir fahen, daß der Zweck unsres jetzigen Dasenns auf Bildung der humanitat gerichtet sen, der alle niedrige Bedürsnisse der Erde nur dienen und selbst zu ihr führen sollen. Unsre Vernunftfähigkeit soll zur Vernunft, unsre seinern Sinne zur Kunst, unsre Triebe zur achten Freibeit und Schöne, unsre Vewegungskräfte zur Menschenliebe gebildet werden; entweder wissen wir nichts von unsrer Vestimmung, und die Gottheit täuschte uns mit allen ihren Anlagen von innen und außen (welche Lästerung auch nicht einmal einen Sinn hat) oder wir können dieses Zwecks so sicher senn, als Gottes und unsers Dasenns.

Und wie selten wird dieser ewige, dieser unendliche Zweck hier erreicht! Bei ganzen Bölkern liegt die Vernunft unter der Thierheit gefangen, das Wahre mird auf den irresten Wegen gesucht, und die Schönheit und Aufrichtigkeit, zu der uns Gott erschuf, durch Vernachlässigung und Ruchlosigkeit verderbet. Dei wenigen Menschen ist die Gottähnliche Humanität im reinen und weiten Umfange des Worts eigentliches Studium des Lebens; die meisten fangen nur spät an, daran zu denken, und auch bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhabenen Menschen zum Thier hinunter. Wer unter den Sterblichen kann sagen, daß er das reine Vild der Menscheheit, das in ihm liegt, erreiche oder erreicht habe?

Entweder irrte fich also ber Schopfer mit bem Biel, bas er uns vorsteckte, und mit ber Organisation, die er ju Erreichung Deffelben fo funftlich jusammengeleitet bat: oder diefer Zweck geht über unfer Dasenn hinaus, und Die Erde ift nur ein Uebungeplag, eine Borbereitungsfrate. Auf ihr mußte freilich noch viel Diedriges bem Erhabensten zugesellet werden, und ber Mensch im Gangen ift nur eine fleine Stufe uber bas Thier erhoben. Ja auch unter ben Denfchen felbst mußte Die großeste Bers schiedenheit statt finden, da alles auf der Erde so vielartig ist und in manchen Gegenden und Zustanden unfer Geschlecht so tief unter dem Joch des Klima und der Nothdurft lieget. Der Entwurf der bildenden Vorsehung muß also alle Diese Stufen, Diese Zonen, Diese Abartungen mit einem Blick umfaßt haben und ben Menschen in ihnen allen weiter zu fuhren wissen, wie er die niedrigen Rrafte allmählich und ihnen unbewußt hoher führet. Es ift befremdend und boch unlaugbar, daß unter allen Erdbewohnern bas menschliche Geschlecht bem Biel seiner Bestimmung am meiften fern bleibt. Jedes Thier erreicht, mas es in seiner Organisation erreichen foll; Der einzige Mensch erreichts nicht, eben weil sein Ziel so boch, so weit, so unendlich ist, und er auf unfrer Erde so tief, so spat,

mit so viel Sindernissen von außen und innen anfanat. Dem Thier iff Die Muttergabe Der Ratur, fein Inftinkt, der sichre Kührer; es ift noch als Knecht im Hause des oberften Vaters, und muß gehorchen. Der Mensch ift Idon als Kind in demfelben, und foll, außer einigen nothburftigen Trieben, alles, mas zur Vernunft und humanitat gebort, erft lernen. Er lernets alfo unvollkommen, weil er mit bem Samen bes Berffandes und ber Tugend auch Vorurtheile und uble Sitten erbet, und in feinem Gange jur Babrheit und Seelenfreiheit mit Retten beschwert ift, Die vom Anfange seines Geschlechts ber- . reichen. Die Kußtapfen, Die gottliche Menschen vor und um ihn gezeichnet, find mit fo viel andern verwirrt und Jusammengetreren, in denen Thiere und Rauber wandelten und, leider! oft wirtsamer waren, als jene wenige erwählte, große und gute Menschen. Man murde alfo (wie es auch viele gethan haben,) die Vorsehung anklagen muffen, daß fie den Menschen so nab ans Thier grengen laffen, und ibm, da er bennoch nicht Thier fenn follte, ben Grad von licht, Festigkeit und Sicherheit verfagt habe, Der feiner Vernunft ftatt Des Inftinkts hatte Dienen konnen; oder Diefer durftige Unfang ift eben seines unendlichen Fortganges Zeuge. Der Mensch soll sich namlich biefen Grad des Lichts und der Sicherheit durch Hebung felbit ermerben, damit er unter ber Leitung feines Vaters ein ebler Freier durch eigne Bemubung werbe, und er wirds werden. Much der Menschenabnliche wird Mensch senn: auch die durch Kalte und Sonnenbrand erstarrte und verdorrte Anosve ber humanitat wird aufbluben zu ihrer mahren Gestalt, zu ihrer eigente lichen und gangen Schonbeit.

Und so können wir auch leicht ahnen, was aus unfrer Menschheit allein in jene Welt übergehen kann; es ist eben diese Gottahnliche Humanität, die verschlossene Knospe der wahren Gestalt der Menschheit. Alles Noth-durstige dieser Erde ist nur für sie: wir lassen den Kalk unster Gebeine den Steinen, und geben den Elementen

Das Ihrige wieder. Alle sinnlichen Triebe, in benen wir, wie die Thiere, der irdischen Haushaltung Dienten, ha-ben ihr Werk vollbracht; sie sollten bei dem Menschen Die Beranlaffung edlerer Gefinnungen und Bemuhungen werden, und damit ist ihr Werk vollendet. Das Be-Durfniß der Mahrung follte ibn zur Arbeit, zur Gefell-Schaft, zum Geborfam gegen Gefete und Ginrichtung erweden und ihn unter ein beilfames, ber Erde unentbebrliches Joch feffeln. Der Trieb ber Geschlechter follte Beselligkeit, våterliche, ebeliche, kindliche Liebe auch in Die barte Bruft des Unmenschen pflanzen, und schwere, langwierige Bemubungen fur fein Geschlecht ihm angenehm machen, weil er fie ja fur Die Seinen, fur fein Rleifch und Blut übernehme. Solche Absicht hatte Die Na-tur bei allen Bedurfniffen der Erde; jedes berfelben follte eine Mutterbulle fenn, in Der ein Reim Der Bumanitat sproßte. Gludlich, wenn er gesproßt ist; er wird unter bem Stral einer schonern Sonne Bluthe werden. Bahrheit, Schonheit und liebe waren bas Biel, noch dem der Mensch in jeder seiner Bemuhungen, auch ihm felbit unbewußt und oft auf fo unrechten Wegen frebte; Das Labnrinth wird fich entwirren. Die verführenden Zaubergestalten werden ichwinden und ein jeder wird, fern oder nabe, nicht nur den Mittelpunkt febn, zu bem fein Weg geht, fondern Du wirft ibn auch, mutterliche Borfebung, unter ber Geftalt Des Benius und Freundes, deß er bedarf, mit verzeihender fanfter Sand felbit zu ihm leiten. (a)

Ulfo auch die Geffalt jener Beit hat uns ber gute Schopfer verborgen, um weder unfer fcwaches Gehirn zu

<sup>(</sup>a) Auf welchen Wegen dies geschehen werde — welche Phis losophie der Erde ware es, die hierüber Gewisheit gebe? Wir werden im Verfolg des Werks auf die Systeme der Bolker von der Seelenwanderung und andern Reinigungen kommen und ihren Ursprung und Zweck entwickeln. Ihre Erdrterung gehort noch nicht hieher.

betauben, noch zu ihr eine falfche Borliebe zu reizen. Wenn wir indeß den Gang der Ratur bei den Geschlechtern unter uns betrachten und bemerken, wie die Bildnerin Schritt por Schritt das Unedlere wegwirft und die Rothdurft milbert, wie fie dagegen das Geiftige anbauet, das Reine feiner ausführt, und das Schonere schoner belebet: fo fonnen wir ihrer unsichtbaren Runftlerhand gewiß zutrauen. baß auch die Efflorescenz unfrer Rospe der Sumanitat in jenem Dafenn gewiß in einer Geffalt erfcheinen werde, Die eigentlich die wahre gottliche Den-Schengestalt ift und die fein Erdensinn sich in ihrer Berrlichkeit und Schone zu bichten vermochte. Bergeblich ifts alfo auch, daß wir dichten: und ob ich wohl überzeugt bin, baß, da alle Zustande ber Schopfung aufs genqueste qufammenhangen, auch die organische Kraft unfrer Seele in ihren reinsten und geistigen Uebungen felbst ben Grund gu ihrer funftigen Erscheinung lege, ober daß fie wenigstens, ihr felbst unwiffend, das Gewebe anspinne, das ihr fo lange zur Bekleidung bienen wird, bis der Stral einer schonern Sonne ihre tiefften, ihr felbst bier verborgnen Rrafte wecket: fo ware es doch Kuhnheit, dem Schopfer Bil-Dungsgesetze zu einer Welt vorzuzeichnen, Deren Berrichtungen uns noch fo wenig bekannt sind. Benug, daß alle Berwandlungen, die wir in den niedrigen Reichen der Da-tur bemerken, Bervollkommungen find und daß wir alfo wenigstens Winke babin haben, wohin wir hoberer Urfachen wegen zu schauen unfabig waren. Die Blume ers Scheint unferm Huge als ein Samenfprogiden, fodenn als Reim: Der Reim wird Knospe und nun erft gehet das Blumengewachs hervor, das feine Lebensalter in Diefer Dekonomie der Erde anfangt. Aehnliche Auswirkungen und Berwandlungen giebt es bei mehrern Geschopfen, unter benen der Schmetterling ein bekanntes Sinnbild geworden. Siebe da friecht die haßliche einem groben Nahrungsfriebe Dienende Raupe, ihre Stunde fommt und Mattigkeit des Todes befallt sie: sie stemmet sich an: sie windet sich ein: sie bat das Gespinnst zu ihrem Todtengewande, so wie zum

Theil die Organe ihres neuen Dasenns schon in sich. Mun arbeiten Die Ringe: nun streben Die inwendigen organischen Rrafte. Langfam geht Die Berwandlung querft und fcheint Beritorung: zehn Guffe bleiben an der abgestreiften Saut und das neue Gefchopf ift noch unformlich in feinen Gliebern. Allmablich bilden fich diese und treten in Ordnung! Das Geschopf aber erwacht nicht eber, bis es gang ba ift: nun dranget es fich and licht, und schnell geschiehet Die lette Ausbildung. Benige Minuten; und die garten Glugel werden funfmal großer als sie noch eben unter der To-Deshulle waren: fie find mit elastischer Rraft und mit allem Glang ber Stralen begabt, ber unter Diefer Sonne nur fatt fand; zahlreich und groß, um das Gefchopf wie auf Schwingen des Zephyrs zu tragen. Sein ganzer Bau ift verandert: fatt der groben Blatter, ju benen es vorhin gebildet mar, genießt es jest Neftarthau vom goldnen Relch Der Blumen. Seine Bestimmung ift verandert: fatt des groben Rabrungstriebes bient es einem feinern, ber liebe. Wer wurde in der Raupengestalt den funftigen Schmetterling ahnen? mer wurde in beiden Gin und daffelbe Geschopf erkennen, wenn es une die Erfahrung nicht zeigte? Und beide Eriffenzen find nur Lebensalter Gines und Deffelben Befens auf Giner und berfelben Erde, wo der organische Rreis gleichartig wieder anfangt; wie schone Ausbil-Dungen muffen im Schoos der Natur rubn, wo ihr organischer Cirkel weiter ift und die Lebensalter, die fie ausbilbet, mehr als Gine Welt umfassen. Soffe also, o Mensch, und weissage nicht: der Preis ist dir vorgesteckt, um den kampfe. Wirfab, was unmenschlich ist: strebe nach Wahr-heit, Gute und Gottahnlicher Schönheit; so kannst du Deines Zieles nicht verfehlen.

Und so zeigt uns die Natur auch in diesen Analogieen werden der, d. i. übergehender Geschöpfe, warum sie den Todesschlummer in ihr Reich der Gestalten einwebte. Er ist die wohlthätige Betäubung, die ein Wesen umhüllet, in dem jest die organischen Kräfte zur neuen Ausbildung

streben. Das Geschöpf selbst mit seinem wenigern oder mehrern Bewußtsenn ist nicht stark genug, ihren Kampf zu übersehn oder zu regieren; es entschlummert also und erwacht nur, wenn es ausgebildet da ist. Auch der Todesschlaf ist also eine våterliche milde Schonung; er ist ein heilsames Opium, unter dessen Wirkung die Natur ihre Krafte sammlet und der entschlummerte Kranke geneset.

#### VI.

Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweener
Welten.

Alles ift in ber Natur verbunden: ein Zuffand frebt jum andern und bereitet ihn vor. Wenn alfo der Menfch die Rette der Erdorganisation als ihr bochstes und lettes Glied Schloß: so fångt er auch eben dadurch die Rette einer bobern Gattung von Geschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; und fo ist er wahrscheinlich ber Mittelring zwischen zwei in einander greifenden Systemen ber Schopfung. Muf der Erde Fann er in feine Organisation mehr übergeben ober er mußte ruckwarts und fich im Rreife umbertaumeln; ftillsteben Kann er nicht, da keine lebendige Kraft im Reich der wirkfamiten Bute rubet; alfo muß ibm eine Stufe bevorftebn, Die so bicht an ihm und boch über ihm so erhaben ift, als er, mit dem edelften Vorzuge geschmuckt, ans Thier gran-Diefe Aussicht, Die auf allen Gesetzen der Natur rubet, giebt uns allein ben Schluffel feiner wunderbaren Er-Scheinung, mithin Die einzige Philosophie Der Men. Schengeschichte. Denn nun wird

Der fonderbare Biderfpruch flar, in dem fich ber Menfch zeiget. Als Thier Dienet er der Erde und hange

an ihr als feiner Bohnffatte; als Menich hat er ben Gamen der Unfterblichkeit in fich, ber einen andern Pflanggarten fordert. 2118 Thier kann er feine Bedurfniffe befriedigen, und Menschen, die mit ihnen zufrieden find, befinben fich febr wohl hienieden. Sobald er irgend eine edlere Unlage verfolgt, findet er überall Unvollkommenbeiten und Studwert; bas Ebelfte ift auf ber Erde nie ausgeführt worden, das Reinste hat selten Bestand und Dauer ge-wonnen: fur die Krafte unsers Geistes und Herzens ist diefer Schauplat immer nur eine lebungs - und Drufungs. fate. Die Geschichte unfers Geschlechts mit ihren Berluchen, Schickfalen, Unternehmungen und Revolutionen beweiset dies sattsam. Die und da kam ein Weiser, ein Guter und ftreuete Gedanken, Rathschläge und Thaten in Die Fluth Der Zeiten; einige Wellen freiseten fich umber, aber ber Strom rif fie bin und nahm ihre Spur meg; bas Rleinod ihrer edeln Absichten fant zu Grunde. Darren berrichten über die Rathschlage der Weisen, und Verschwenber erbten Die Schafe Des Beiftes ihrer fammlenden Eltern. Go wenig das leben des Menschen hienieden auf eine Ewigkeit berechnet ist: so wenig ist die runde, sich immer bewegende Erde eine Werkstate bleibender Runftwerke, ein Garten ewiger Pflanzen, ein Luftschloß ewiger Wohnung. Wir kommen und gehen: jeder Augenblick bringt taufende ber und nimmt taufende hinweg von der Erde: sie ist eine Berberge fur Wandrer, ein Jreffern, auf dem Bugvogel ankommen und Zugvogel wegeilen. Das Thier lebt fich aus, und wenn es auch bobern Zwecken zu Folge fich ben Jahren nach nicht auslebet: so ist boch sein innerer Zweck erreicht; feine Geschicklichkeiten find ba und es ift was es fenn foll. Der Mensch allein ist im Widerspruch mit sich und mit der Erde: benn das ausgebildetfte Gefchopf unter allen ihren Drganisationen ift zugleich bas unausgebildetfte in feiner eignen neuen Unlage, auch wenn er lebensfatt aus Der Welt wandert. Die Urfache ift offenbar Die, baß fein Buftand, ber lette fur Diese Erbe, jugleich ber erfte fur ein andres Dasenn ift, gegen ben er wie ein Rind in ben erften tlebungen hier erscheinet. Er stellet also zwo Welten auf einmal dar; und das macht die anscheinende Duplicität seines Wesens.

- 2. Spfort wird flar, welcher Theil bei den meiffen hienieden der herrschende senn werde. Der großeste Theil bes Menschen ift Thier; zur humanitat hat er blos die Kahigkeit auf die Welt gebracht und fie muß ihm durch Dube und Fleiß erft angebildet werden. Wie Benigen ift es nun auf die rechte Weise angebildet worden! und auch bei den besten, wie fein und gart ist die ihnen aufgepflanzte gottliche Blume! Lebenslang will bas Thier uber den Menschen berrichen, und die meiften laffen es nach Gefallen über fich regieren. Es ziehet also unaufhorlich nieder, wenn der Beift hinauf, wenn bas Berg in einen freien Rreis will: und da für ein sinnliches Geschopf die Gegenwart immer lebhafter ist, als die Entfernung, und das Sichtbare machtiger auf baffelbe wirkt, als bas Unsichtbare: fo ift leicht zu erachten, wohin die Baage ber beiden Gewichte überschlagen werde. Wie wenig reiner Freuden, wie wenig reiner Erkenntniß und Tugend ist der Mensch fabig! und wenn er ihrer fahig ware, wie wenig ist er an sie gewohnt! Die ebelften Verbindungen hienieden werden von niedrigen Trieben, wie die Schiffahrt des lebens von widrigen Binben gestort und der Schopfer, barmbergig ftrenge, bat bei-De Berwirrungen in einander geordnet, um Gine burch Die andre ju gahmen und die Sproffe ber Unfterblichkeit mehr burch raube Winde als durch schmeichelnde Weste in uns zu erziehen. Ein viel versuchter Mensch hat viel gelernet; ein trager und muffiger weiß nicht, was in ihm liegt, noch meniger weiß er mit felbstaefühlter Freude, was er kann und permag. Das leben ift alfo ein Kampf und die Blume ber reinen, unfterblichen humanitat eine fcmererrungene Krone. Den Laufern feht bas Biel am Ende; ben Rampfern um Die Tugend wird der Kranz im Tode.
- 3. Wenn hohere Geschopfe also auf uns bliden: so mogen fie uns, wie wir die Mittelgattungen betrach-

ten; mit benen die Natur aus Ginem Element ins andre übergebet. Der Strauß schwingt matt feine Flugel nur gum lauf, nicht zum Fluge: fein schwerer Rorper zieht ibn jum Boden. Indeffen auch fur ihn und fur jedes Mittelgeschopf bat die organisirende Mutter geforget: auch sie find in fich vollkommen und scheinen nur unferm Huge unformlich. Go ifts auch mit ber Menschennatur bienieden: ibr Unformliches fallt einem Erdengeist schwer auf; ein boberer Beift aber, ber in bas Inwendige blickt und ichon mehres re Glieder der Rette fiehet, Die fur einander gemacht find. kann und zwar bemitleiden aber nicht verachten. Er fiebet. marum Menschen in fo bielerlei Buftanden aus der Welt geben muffen, jung und alt, thoricht und weife, als Greife, Die jum zweitenmal Kinder wurden, oder gar als Ungebohrne. Wahnsinn und Migaestalten, alle Stufen Der Cultur, alle Verirrungen der Menschheit umfaßte Die allmachtige Gute und bat Balfam genug in ihren Schagen, auch die Wunden, die nur der Tod lindern konnte, zu beilen. Da wahrscheinlich der kunftige Zustand so aus dem jekigen hervorsproßt, wie der unfre aus dem Zustande niebrigerer Organisationen: so ist ohne Zweifel auch bas Be-Schaft beffelben naber mit unferm jegigen Dafenn verenupft, als wir benten. Der bobere Garten blubet nur burch die Pflangen, Die bier feimten und unter einer rauben Bulle Die ersten Sprogchen trieben. Ift nun, wie wir gesehen baben, Geselligkeit, Freundschaft, wirksame Theilnehmung beinahe ber Hauptzweck, worauf die Humanitat in ihrer ganzen Geschichte Der Menschheit angelegt ift: fo muß Diese schönste Bluthe des menschlichen Lebens nothwendig dort zu ber erquickenden Gestalt, zu der umschattenden Sobe gelangen, nach ber in allen Berbindungen ber Erde unfer Berg vergebens burftet. Unfre Bruder ber bobern Stufe lieben uns daber gewiß mehr und reiner, als wir fie fuchen und lieben konnen: benn sie überseben unfern Buftand tlarer; der Augenblick der Zeit ift ihnen vorüber, alle Diss harmonien find aufgelofet und fie erziehen an uns vielleicht unsichtbar ihres Gluckes Theilnehmer, ihres Geschäfts

Bruder. Nur Einen Schrift weiter; und ber gebruckte Beift kann freier athmen, das verwundete Herz ist genesent sie sehen den Schrift herannahn und helfen dem Gleicenden machtig hinüber.

4. 3th kann mir alfo auch nicht vorffellen, daß, da wir eine Mittelgattung von zwo Classen und gewissermaßen die Theilnehmer beider find, der zukunftige Zustand von dem jesigen so fern und ihm so ganz unmittheilbar senn sollte, als bas Thier im Menichen gern glauben mochte; vielmehr werden mir in der Geschichte unfres Geschlechts manthe Schritte und Erfolge ohne hobere Ginwirkung unbegreiflich. Daß g. B. ber Dtenfch fich felbit auf ben Weg Der Cultur gebracht und ohne bobere Unleitung fich Sprade und die erfte Wiffenschaft erfunden, scheinet mir uner-Flårlich und immer unerklårlicher, je einen långern roben Thierzustand man bei ihm vorausfest. Gine gottliche Saushaltung hat gewiß über dem menschlichen Geschlecht von felner Entstehung an gewaltet und hat es auf die ihm leichtefte Beife zu feiner Bahn geführet. Je mehr aber Die menfchliche Rrafte felbst in Ucbung waren: Desto weniger bedurf. ten fie theils Diefer bobern Beibulfe, ober befto minder mur-Den sie ihrer fabig; obwohl auch in spatern Zeiten Die grofieften Wirkungen auf der Erde durch unerklarliche Umitan-De entstanden find oder mit ihnen begleitet gewesen. Gelbst Rrankbeiten waren bazu oft Werkzeuge: Denn wenn bas Organ aus seiner Proportion mit andern gesetzt und also für den gewöhnlichen Rreis des Erdenlebens unbrauchbar worden ist: so scheints naturlich, daß die innere rastlose Rraft fich nach andern Seiten des Weltalls febre und vielleicht Gindrucke empfange, Deren eine ungeftorte Organifation nicht fabig war, beren fie aber auch nicht bedurfte. Die dem aber auch fen, fo ifts gewiß ein wohlthatiger Schleier, der Dieje und jene Welt absondert, und nicht ohne Urfache ifts fo fill und ftumm um bas Grab eines Toden. Der gewöhnliche Mensch auf Dem Gange feines Lebens wird von Gindrucken entfernt, beren ein einziger den ganzen Kreis seiner Ideen zerrütten und ihn für diese Welt undrauchdar machen würde. Kein nachahmender Uffe höherer Wesen sollte der zur Freiheit erschaffene Wensch senn: sondern auch, wo er geleitet wird, im glücklichen Wahn stehen, daß er selbst handle. Zu seiner Bernhigung und zu dem edlen Stolz, auf dem seine Vestimmung liegt, ward ihm der Undlick edlerer Wesen entzogen: denn wahrscheinlich würden wir und selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also soll in seinen künstigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben.

5. Go viel ift gewiß, daß in jeder feiner Rrafte eine Unendlichkeit liegt, Die hier nur nicht entwickelt werden kann, weil fie von andern Rraften, von Sinnen und Trieben des Thiers unterdruckt wird und jum Berhaltniß des Erbelebens gleichfam in Banden lieget. Einzelne Beifpiele des Gedachtniffes, der Ginbildungsfraft, ja gar der Borberfagung und Ahnung haben Bunderdinge entdeckt, von bem verborgenen Schat, ber in menschlichen Seelen rubet; ja sogar die Sinne find davon nicht ausgeschloffen. Daß meistens Rrankheiten und gegenfeitige Mangel Diese Schape zeigten, andert in der Ratur Der Sache nichte, ba eben Diese Disproportion erfordert murde, bem Ginem Bewicht feine Freiheit zu geben und Die Dlacht Deffelben ju zeigen. Der Ausdruck Leibnit, daß die Scele ein Spiegel des Weltalls fen, enthalt vielleicht eine tiefere Wahrheit, als die man aus ihm zu entwickeln pfleget; Denn auch Die Krafte eines Weltalls scheinen in ihr verborgen und fie bedarf nur einer Organisation ober einer Reibe von Organisationen, Diese in Thatigkeit und Uebung feten zu durfen. Der Allgutige wird ihr Diese Organisationen nicht versagen, und er-gangelt sie als ein Rind, fie zur Fulle bes machsenden Genusses, im Wahn eigen erworbener Rrafte und Sinne, allniablich zu bereiten. Schon in ihren gegenwartigen Feffeln find ihr Raum und Zeit leere Worte: fie meffen und bezeichnen Verhalt-

n

nisse des Körpers, nicht aber ihres innern Vermögens, das über Raum und Zeit hinaus ist, wenn es in seiner vollen innigen Freude wirket. Um Ort und Stunde deines künstigen Dasenns gieb dir also keine Mühe; die Sonne, die deinem Tage leuchtet, misset dir deine Wohnung und dein Erdengeschäft, und verdunkelt dir so lange alle himmlische Sterne. Sobald sie untergeht, erscheint die Welt in ihrer größern Gestalt: die heilige Nacht, in der du einst eingewickelt lagest und einst eingewickelt liegen wirst, bedeckt deine Erde mit Schatten, und schlägt dir dasur am Himmel die glänzenden Vücher der Unsterblichkeit auf. Da sind Wohnungen, Welten und Räume

In voller Jugend glanzen fie Da schon Jahrtausende vergangen: Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Wangen.

Berfällt, vergeht, verschwindet alles: Der Erde Pracht, der Erde Gluck Droht eine Zeit des Falles.

Sie selbst wird nicht mehr senn, wenn du noch seyn wirst und in andern Wohnpläßen und Organisationen Gott und seine Schöpfung genießest. Du hast auf ihr viel gutes genossen. Du gelangtest auf ihr zu der Organisation, in der du als ein Sohn des Himmels um dich her und über dich schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen, und segne ihr als der Aue nach, wo du als ein Kind der Unsterblichkeit spieltest und als der Schule nach, wo du durch leid und Freude zum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter sein Unrecht an sie: sie hat kein Unrecht an dich: mit dem Hut der Freiheit ge-

Front und mit bem Gurt bes Himmels gegurtet, fete frohlich beinen Wanderstab weiter.

Wie also die Blume da stand und in aufgerichteter Gestalt das Reich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiet der Sonne des ersten lebens zu freuen: so stehet über allen zur Erde gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blick und aufgehobnen Handen stehet er da als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Vaters erwartend.

## Sechstes Buch.

Menschen bisher die Erde als einen Wohnplat des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet, und sodann die Stelle zu bemerken gesucht, die der Mensch in der Reihe der Lebendigen auf ihr einnimmt. Lasset uns jest, nachdem wir die Idee seiner Natur überhaupt festgestellet haben, die verschiednen Erscheinungen betrachten, in denen er sich auf diesem runden Schauplatz zeiget.

Aber wer giebt uns einen Leitfaden in diesem Labnrinth? welchen sichern Fußtritten dursen wir solgen? Wenigstens soll kein trügendes Prachtkleid einer angemaßten Allwissenheit die Mångel verhüllen, die der Geschichtschreiber der Menschheit, und noch vielmehr der Philosoph dieser Geschichte nothwendig mit sich träget: denn nur der Genius unsres Geschlechts übersiehet desselben ganze Geschichte. Wir fangen von den Berschiedenheiten in der Organisation der Völker an, wenn auch aus keinem andern Grunde, so daher, weil man sogar schon in den Lehrbüchern der Naturgeschichte diese Verschiedenheiten bemerket.

### Organisation der Völker in der Nähe des Nordpols.

Roch ist es keinem Seefahrer gelungen, auf der Ure unfrer Erbe zu stehn (a), und vielleicht vom Mordpol ber einigen nabern Aufschluß ber Conftruktion ihres Ganzen zu bolen; indessen sind wir icon weit über die bewohnbare Erde hinuber gelangt und haben Gegenden beschrieben, Die man den kalten und nackten Gisthron ber Natur nennen mochte. hier find die Wunderdinge unfrer Erd-Schöpfung zu seben, Die kein Unwohner Des Aequators glauben wurde, jene ungeheuern Maffen ichongefarbter Eisklumpen, jene prachtigen Mordlichter, munderbare Tauschungen des Auges durch die Luft und bei der großen Ralte von oben, Die oft warmen Erdflufte (b). In fteilen, zerfallnen Felfen scheint fich ber hervorgehende Granit viel weiter hinauf zu erstrecken, als ers beim Gudvol thun konnte, so wie überhaupt bem groften Theil nach die bewohnbare Erde auf dem nordlichen Bemisphar rubet. Und da das Meer der erste Wohnplatz der Lebendigen war: fo kann man bas nordliche Meer mit der großen Kulle seiner Bewohner noch jest als eine Gebahrmutter Des lebens, und die Ufer besselben als ben Rand betrachten, auf dem

<sup>(</sup>a) Die Hoffnungen unsers Landsmanns, Samuel Eng gels, hierüber sind bekannt, und einer der neuesten Abenstheurer nach Norden, Pages, scheint die geglaubte Uns möglichkeit derselben abermals zu vermindern.

<sup>(</sup>b) S. Phipps Reisen, Erang Geschichte von Gron land u. f.

fich in Moofen, Insekten und Würmern die Organisation der Erdgeschöpfe anfängt. Seevögel begrüffen das Land, das noch weniges eignes Gesieder nähret: Meerthiere und Umphibien kriechen hervor, um sich am seltnen Stral der ländlichen Sonne zu wärmen. Mitten im regsten Getümmel des Wassers zeigt sich gleichsam die Grenze der lebendigen Erdeschöpfung.

Und wie hat sich die Organisation des Menschen auf Diefer Grenze erhalten ? Alles, was die Ralte an ihm thun konnte, war, daß fie feinen Rorper etwas zusammendruckte und den Umlauf feines Bluts aleichsam verenate. Der Gronlander bleibt meiftens unter funf Rug, und Die Esfimo's, seine Bruder, werden kleiner, je weiter nach Norben sie wohnen (c). Da aber die Lebenskraft von innen berauswirkt: so ersetzte sie ihm an warmer und gaber Dichtiakeit, was sie ihm an emporstrebender lange nicht geben konnte. Sein Ropf ward in Berhaltniß bes Korpers groß, das Gesicht breit und platt, weil die Natur, Die nur in der Maßigung und Mitte zwischen zwei Ertremen schon wirket, bier noch kein sanftes Dval runden, und insonderheit die Zierde Des Wesichts, und wenn ich so sagen barf, ben Balken ber Waage, Die Rase, noch nicht berportreten laffen fonnte. Da Die Backen Die großere Breite des Gesichts einnahmen, so ward der Mund flein und rund: Die Baare blieben fraubia, weil weiche und feidene Haare zu bilden, es an feinem emporgetriebenen Saft fehlte: das Auge blieb unbefeelt. Gleichergeffalt formten fich farke Schultern und breite Glieder, Der Leib marb blutreich und fleischig; nur Sande und Rufe blieben flein und gart, gleichsam Die Sproffen und außersten Theile ber Bildung. Wie Die außere Bestalt, so verhalt fich auch von innen die Reizbarkeit und Dekonomie ber Gafte. Das Blut fließt trager und bas Berg schlagt matter; baber bier ber schwächere Geschlechtstrieb, Deffen Reize mit Der zuneb.

<sup>(</sup>c) S. Crang, Ellis, Egede, Roger Curtis Rachs richt von der Kuste Labrador u. f.

menden Barme anderer lander so ungeheuer wachsen. Spåt erwachet berfelbe: Die Unverheiratheten leben zuchtig, und Die Beiber muffen zur beschwerlichen Che fast gezwungen werden. Sie gebagren weniger, fo baf fie Die vielgebabrenden lufternen Europäer mit den Sunden vergleichen: in ihrer Che, fo wie in ihrer gangen Lebensart berricht eine stille Sittsamkeit, ein gabes Einhalten Der Uffekten. Unfuhlbar für jene Reizungen, mit denen ein warmeres Klima auch fluchtigere Lebensgeister bildet, leben und fferben fie ftill und verträglich, gleichgultig - vergnügt und nur aus Nothdurft thatig. Der Bater erzieht feinen Sohn mit und zu jener gefaßten Gleichaultigkeit, Die fie fur Die Tugend und Gluckfeligkeit des Lebens achten, und die Mutter fåugt ihr Rind lang und mit aller tiefen, gaben Liebe ber Mutterthiere. Was ihnen die Natur an Reiz und Elaflicitat der Fibern versagt bat, bat sie ihnen an nachhaltenber, baurender Starke gegeben und sie mit jener warmen-Den Fettigkeit, mit jenem Reichthum an Blut, Der ihren Ausbauch felbst in eingeschlofinen Bebauden erstickent warm macht, umfleidet.

Mich dunkt, es ist niemand, der hiebei nicht die einformige Band der organisirenden Schopferin, Die in allen ihren Werken gleichartig wirkt, gewahr werde. Wenn die menschliche lange zurückbleibt: so bleibt es in jenen Gegenben die Vegetation noch vielmehr: wenige fleine Baume wachsen: Moose und Gestrauche frieden an der Erde. Gelbst Die mit Gifen beschlagne Mefftange furzete fich im Frost; und es sollte sich nicht die menschliche Fiber furgen? Trop ihres inwohnenden organischen Lebens, Dies fann aber nur zurückgedrangt und gleichsam in einen fleinern Rreis Der Bildung eingeschloffen werden; abermals eine Analogie der Wirkung bei allen Organisationen. Die außern Glieder ber Seethiere und andern Geschopfe ber kalten Zone find flein und gart: Die Matur hielt, fo viel moglich, alles zusammen in der Region der innern Barme: Die Bogel Dafelbst wurden mit dichten Kedern, Die Thiere mit einer sie umbullenden Fettigkeit belegt, wie bier ber

Mensch mit seiner blutreichen, warmenden Sulle. Much von außen hat ihnen, und zwar aus Ginem und eben demfelben Principium aller Organisationen auf der Erde, bie Ratur das versagen muffen, was diefer Complexion nicht Diente. Burge wurde ihren gur innern Saulung geneigten Korver hinrichten, wie das ihnen zugebrachte Tollmasfer, der Brantwein, fo viele hingerichtet bat: bas Klima bat sie ihnen also versagt, und zwingt sie bagegen in ihrem burftigen Aufenthalt und bei ber großen liebe zur Rube, Die ihr innerer Bau befordert, von außen zur Thatigkeit und leibesbewegung; auf welche alle ihre Wefete und Einrichtungen gebauet find. Die wenigen Rrauter, Die bier wachsen, find blutreinigend, und alfo gerade fur ihr Bedurfniß: Die außere Luft ist in hohem Grade dephlogistifirt (d), so daß fie felbst bei tobten Korpern der Kaulung widerstehet und ein langes leben fordere. Gifttragende Thiere Dultet Die trockne Ralte nicht, und gegen die beschwerlichen Insekten schützt sie ihre Unempfindlichkeit, der Rauch und ber lange Winter. Go entschadigt Die Natur und wirft harmonisch in allem, was sie wirket.

Es wird nicht nothig senn, nach Beschreibung dieser ersten Nation uns bei denen ihr ahnlichen eben so aussührtlich zu verweilen. Die Eskimoh's in Umerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt der Grönlander Drüder. Nur da diese Elenden als bartige Fremdlinge von den unbartigen Umerikanern hinausgedrängt sind: so müssen sie größtentheils auch flüchtiger und mühseliger leben; ja sie werden, hartes Schickfal! zu Winterszeit in ihren Hölen oft gezwungen, vom Saugen ihres eignen Blutes sich zu nähren (6). Hier und an einigen andern Orten

<sup>(</sup>d) S. Wilson's Beobachtungen über den Einfluß des Klisma auf Pflanzen und Thiere, Leipzig. 81. Eranz Hiftor. von Grönland, Th. 2. S. 275.

<sup>(</sup>e) S. Roger Curtis Nachricht von Labrador in Forster und Sprengels Beitragen zur Bolkerkunde, Ih. I. S. 105 u. f.

der Erde sist die harte Nothwendigkeit auf dem hochsten Thron, so daß der Mensch beinah die Lebensart des Bars ergreisen mußte. Und dennoch hat er sich überall als Mensch erhalten: denn auch in Zügen der scheinbar größessten Inhumanität dieser Bolser ist, wenn man sie näher erwägt, Humanität sichtbar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig ware, und es hat seine Probe bestanden.

Die Lappen bewohnen Vergleichungsweise schon einen mildern Erdfrich, wie sie auch ein milderes Volk find. (f) Die Große ber menschlichen Gestalt nimmt zu: Die runde Plattiafeit bes Gesichts nimmt ab: Die Backen fenken sich: das Auge wird dunkelgrau: Die schwarzen, fracken haare farben sich gelbbraun: mit feiner außern Bildung thut sich auch die innere Organisation des Menschen von einander, wie die Knospe, die sich dem Stral ber mildern Sonne entfaltet. (g) Der Berglappe weidet fcon fein Rennthier, welches weder der Gronlander noch Eskimoh thun konnten; er gewinnet an ihm Speife und Kleid, Saus und Decke, Bequeralichkeit und Bergnugen, ba der Gronlander am Rande der Erde bies alles meiftens im Meere fuchen mußte. Der Menfch bekommt alfo schon ein Landthier zu feinem Freunde und Diener, bei bem er Runfte und eine hauslichere Lebensweise lernet. Es gewohnet feine Bufe jum lauf, feine Urme zur funftlichen Kahrt, fein Gemuthe gur liebe des Besiges und eines festern Gigenthums, fo wie es ihn auch bei ber liebe zur Freiheit erbalt und fein Dhr zu der scheuen Gorgsamkeit gewohnet, Die wir bei mehrern Bolfern Diefes Buftandes bemerken wer-

<sup>(</sup>f) Bekanntermaßen fand Sainovic die kapplandische der Ungrischen Sprache ähnlich. S. Sainovic demonstratio, idioma Ungaror, et Lappon, idem esse, Havn. 1770.

<sup>(</sup>g) S. von den Lappen Soch firom, Leem, Klings fiedt, Georgi Bofchreibung der Nationen des ruffifchen Reiche u. f.

den. Schüchtern wie sein Thier horcht der lapplander und fährt beim kleinsten Geräusch auf: er liebt seine lebensart und blickt, wenn die Sonne wiederkehret, zu den Vergen hinauf, wie sein Rennthier dahin blickt: er spricht mit ihm und es versteht ihn: er sorgt für dasselbe, wie sür seinen Reichthum und sein Hausgesinde. Mit dem ersten zähmbaren landthier also, das die Natur diesen Gegenden geben konnte, gab sie dem Menschen auch einen Handleiter zur menschlichen lebensweise.

Ueber Die Bolfer am Eismeer im weiten russischen Reich haben wir außer so vielen neuern, allaemein bekannten Reisen, die sie beschreiben, selbst eine Sammlung von Gemahlten berfelben, beren Unblick mehr fagt, als eine Beschreibung sagen konnte. (h) Go vermischt und verbranat manche diefer Bolker wohnen: fo feben wir auch die pon der verschiedensten Abkunft unter Gin Joch der nordi-Schen Bildung gedruckt und gleichsam an Gine Rette bes Nordvols geschmiedet. Der Samojede bat bas runde. breite, platte Gesicht, bas schwarze, ftraubige Saar, Die untersette, blutreiche Statur der nordlichen Bildung; nur feine Lippe wird aufgeworfner, Die Rase offner und breiter, Der Bart vermindert sich und wir werden billich bin auf einem ungeheuren Erdstrich ihn immer mehr vermindert feben. Der Samojebe ift alfo gleichsam ber Reger unter ben Mordlandern, und seine große Reigharfeit der Merven, Die frühe Mannbarkeit ber Samojedinnen im eilften, zwolften Sabr, (i) ja, wenn die Rachricht mabr ift, der schwarze Ring um ihre Brufte, nebft andern Umftanden, macht ibn, fo kalt er wohne, dem Reger noch gleicher. Indeffen ift er, Erog feiner feinen und hisigen Ratur, Die er mabr-Scheinlich als Nationalcharakter mitbrachte und Die selbit

<sup>(</sup>h) Georgi Beschreibung der Nationen des russischen Reichs, Petersburg 1776.

<sup>(</sup>i) S. Klingstedt Memoires sur les Samojedes et sur les Lappons.

vom Klima nicht hat bemeistert werden konnen, boch im Gangen feiner Bildung ein Rordlander. Die Zungu. fen, (k) Die sudlicher wohnen, abneln schon dem mongolifchen Bolferstamm, von dem sie dennoch in Sprache und Beidlecht fo getrennt find, wie ber Samojede und Offiak von den Lappen und Gronlandern: ihr Korper wird mohlgewachsen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art flein, Die Lippe Dunn, Das haar weicher; Das Geficht in-Deffen behålt noch feine platte Mordbildung. Gin gleiches ifts mit den Jakuten und Inkagiren, Die in die tatarische, wie jene in die mongolische Bildung überzugeben scheinen, ja mit den tatarifchen Stammen felbit. Um schwarzen und kafpischen Meer, am Raukasus und Ural, also zum Theil in den gemäßigsten Erdstrichen der Welt geht Die Bildung der Tataren ins Schonere über. Ihre Gestalt wird fchlank und hager: ber Ropf zieht sich aus ber plumpen Runde in ein schoneres Oval: Die Farbe wird frisch: wohlgegliedert und trocken tritt die Rase hervor: das Auge wird lebhaft, Das haar dunkelbraun, der Gang munter: Die Mine gefalligbescheiden und schuchtern; je naber alfo den Begenden, mo Die Rulle Der Matur in lebendigen Wefen gunimmt, wird auch die Menschenorganisation verhaltnigmäßiger und feiner. Je nordlicher berauf oder je weiter in die kalmuckiichen Steppen hinein, besto mehr platten ober verwildern fich die Gesichtszüge auf nordische oder kalmuckische Weise. Allerdings komint hierbei auch vieles auf die Lebensart Des Bolks, auf Die Beschaffenheit seines Bodens, auf feine Abkunft und Mifchung mit andern an. Die Geburgtatarn erhalten ihre Buge reiner, als Die in Steppen und Ebnen mobnen: Bolkerichaften, Die ben Dorfern und Stadten nabe find, milbern und mischen auch mehr ihre

<sup>(</sup>k) S. über alle diese Nationen Georgi Beschreibung der Mat. des russ. Reichs, Pallas, des altern Smelins Reisen u. f. Aus Pallas Reisen und Georgi's Besmerkungen sind die Merkwürdigkeiten der verichieds nen Bolter herausgehoben und besonders herausgegeben, Tetf. u. Leipz. 1775:77.

Sitten und Züge. Je weniger ein Volk verdrängt wird, je mehr es seiner einfachen, rauhen Lebensart treu bleiben muß; besto mehr erhält es auch seine Vildung. Man wird also, da auf dieser großen, zum Meer abhangenden Tafet der Tatarei so viele Streisereien und Unmudzungen vorgegangen sind, die mehr in einander gemengt haben, als Gebirge, Wüsten und Ströme absondern konnten, auch die Ausnahmen von der Regel bemerken; und sodann bestätigen diese die Negel: denn unter die Nordische, Tatarische und Mongolische Vildung ist alles getheilet.

#### II.

# Organisation der Volker um den assatischen Rücken der Erde.

Da viele Wahrscheinlichkeiten es geben, daß um diesen Erdrücken das menschliche Geschlecht seinen ersten Wohnsplaß gefunden: so ist man geneigt, auf demselben auch die schonste Menschengattung zu suchen; wie sehr trügt uns aber diese Erwartung! Die Bildung der Kalmucken und Mongolen ist bekannt: sie hat nebst der mittlern Größe wenigstens in Resten das platte Gesicht, den dunnen Vart, die braune Farbe des nördlichen Klima; zeichnet sich aber dabei durch die gegen die Nase schiefablaufenden, slach ausgeschlien Augenwinkel: durch schmale, schwarze, weniggebogne Augbraunen, durch eine kleine, platte, gegen die Stirn zu breite Nase, durch abstehende große Ohren, krumme Schenkel und Veine und das weisse, starke Gebiß aus, (1) das nebst der ganzen Gesichtsbildung ein Raub-

<sup>(1)</sup> S. Pallas Cammlungen über die mongotischen Wolferr ichaften, Th. I. S. 98. 171. u. f. Georgi Beschreib.

thier unter ben Menschen zu charakteristren scheinet. Wober nun Diese Bildung? Die gebognen Kniee und Beine finden am ersten ihren Grund in der Lebensweise des Bol-Fes. Bon Rindheit auf rutschen fie auf ihren Beinen ober bangen auf bem Pferde; in Sigen oder Reiten theilt fich ihr leben und Die einzige Stellung, Die dem menschlichen Fuß seine gerade schone Gestalt giebt, der Gang ist ihnen bis auf wenige Schritte sogar fremde. Sollte nun nicht auch mehreres von ihrer lebensart in ihre Bildung übergegangen fenn? Das abstehende thierische Dhr, bas gleichfam immer lauscht und horchet, das kleine scharfe Muge, bas in ber weitesten Kerne ben fleinsten Rauch ober Staub gewahr wird, der weiffe hervorblackende, Knochen - benagende Bahn, ber biche Sals und bie gurudgebogne Stellung ihres Ropfs auf demfelben; find Diefe Zuge nicht gleichfam zur Bestandheit gediehene Gebehrden und Charaftere ihrer Lebensweise? Seten wir nun noch hinzu, baß, wie Pallas fagt, ihre Rinder oft bis ins zehnte Sahr im Beficht unformlich, aufgedunsen und von einem kakochymischen Unsehen sind, bis sie durch bas Auswachsen wohlgebildeter werden: bemerken wir, daß große Strecken von ihren Begenden keinen Regen, wenig oder wenigstens kein reines Waffer haben, und daß ihnen von Rindheit auf das Baben beinah eine gang fremde Sache werde: benfen wir uns Die Salzseen, Den Salzboden, Die Salzmorafte, an Denen fie mohnen, deren falischen Geschmack fie auch in Speifen und fogar in dem Strom von Theemaffer lieben, mit Dem fie taglich ihre Verdanung schwachen: fugen wir auf Der Erdhobe, Die sie bewohnen, Die feinere Luft, Die trocknen Winde, Die kalischen Ausdunstungen, Den langen Winter im Anblick Des Schnees und im Rauch ihrer hutte

der Nation des ruffischen Reichs Th. 4. Petersb. 1780. Schnitschers Nachricht von den agukischen Kalmucken in Müllers Sammlung zur ruff. Gesch. B. 4. St. 4. Schlößers Auszug aus Schobers memorabilibus Russico - Asiatic. in den Müllerschen Sammlungen. B. 7. St. 1. u. f.

und noch eine Reihe kleinerer Umftande bingu; follte es nicht mahrscheinlich senn, daß vor Jahrtausenden schon, da vielleicht einige dieser Ursachen noch viel starker wirkten, eben bieraus ihre Bildung entstanden und zur erblithen Natur übergegangen ware? Richts erquickt unfern Rorper mehr und macht ihn gleichsam sproffender und fester, als das Bafchen und Baden im Baffer, jumal mit Geben, Laufen, Mingen und andrer Leibesübung verbunden. Michte schwächt ben Korper mehr, als bas warme Getrant, Das sie ohne Maak in sich schlurfen und bas sie überbemt noch mit zusammenziehenden falischen Salzen wurzen. Daber, wie ichon Pallas angemerkt bat, Die ichmachliche, weibifche Geftalt der Mongolen und Buraten, daß funf und seche berselben mit allen Kraften nicht ausrichten. was Ein Ruffe zu thun vermag: Daber ihr besonders leichter Korper, mit dem sie auf ihren fleinen Pferden gleichsam nur fliegen und schweben; baber endlich auch die Kakochymie, die auf ihre Rinder übergeben konnte. Gelbft einige angrenzende tatarische Stamme werden mit Zugen bet mongolischen Bildung gebohren, Die fie aber verwachsen: Daber mahrscheinlicher einige Urfachen klimatisch senn musfen, die mehr oder minder durch lebensart und Abstammung in den Gliederbau des Bolks eingepfropft und vererbt find. Wenn Ruffen oder Tataren fich mit den Mongolen mifchen, follen schone Rinder gebohren werden; fo wie es denn auch unter ihnen nur auf mongolische Weise febr garte und proportionirte Gestalten geben foll. (m) Huch hier ist sich also die Natur in ihrer Organisation treu geblieben: Romadische Bolker unter Diefem Simmel, auf Diesem Eroftrich, bei folder Lebensweise mußten zu folden leichten Raubaeiern werden.

Und weit umber erstrecken sich Zuge ihrer Bilbung: benn wohin sind viese Raubobgel nicht geflogen? mehr als

<sup>(</sup>m) Pallas in den Sammi, jur Gefch. der mongol. Bolters ichaften, Reifen Th. I. S. 304. II. u. f.

einmal hat über einem Welttheil ihr siegender Zug geschweber. In vielen kandern Usiens haben sich also Mongolen niedergelassen und ihre Vildung durch die Züge and der Völker veredelt. Ja früher als diese Kriegsüberschwemmungen waren jene uralten Wanderungen von dies sem frühbewohnten höchsten Rücken der Erde in viele umliegende kander. Vielleicht also schon daher trägt die östliche Weltgegend die zu den Kamtschadalen hinauf, so wie über Tibet hin längs der Halbinsel jenseit des Ganges Züge mongolischer Vildung. Lasset uns diesen Erdstrich überssehen, der uns manches sonderbare zeiget.

Die meisten Runfteleien der Sinesen an ihrem Rorver betreffen mongolifche Buge. Bei jenen Bolkern bemerkten wir die ungestalten Fuße und Ohren; mahrscheinlich gab, da eine falsche Custur dazu kam, eine abnliche Ungestalt zu jenem widernaturlichen Fußzwange, zu jenen abscheulichen Bergerrungen ber Ohren, Die vielen Bolfern Diefes Erdfriche gewohnlich find, Unlag. Man fchamte fich feiner Bildung und wollte verandern; traf aber auf Theile, Die, Da sie Der Beranderung nachgaben, sich als die haß. lichste Schonheit zulest vererbten. Die Sine fen tragen, fofern es die große Verschiedenheit ihrer Provinzen und ibrer Lebensart julaßt, offenbar noch Buge ber offlichen Bilbung, Die auf Der mongolischen Erdhobe nur am ftartften ins Huge fallt. Das breite Geficht, Die fleinen fchwarzen Mugen, Die stumpfe Rafe, Der Dunne Bart bat fich in einem andern lande nur zu einer weichern, rundern Geffalt Elimatifirt; und der Sinesische Beschmack scheint eben fo febr eine Folge übelgeordneter Organe, wie ihre Regierungsform und Weisheit Despotismus und Robigkeit mit fich traget. Die Japonefen, ein Bolt von Ginesischer Cultur, mahrscheinlich aber von Mongolischer Herkunft, (n) find fast durchgebends übel gewachsen, von didem Ropf,

<sup>(</sup>n) Allgem. Samml. der Reisen Th. 2. S. 595. Charles voir. Bon den Sinesen s. Olof Toree Reise nach Surate und China S. 68. Allgem. Reisen Th. 6. S. 130.

kleinen Augen, stumpfen Nafen, platten Backen, fast ohne Vart und meistens von schiefen Beinen: ihre Regierungsform und Weisheit ist voll gewaltsamen Zwanges, nur ihrem Lande durchaus bequemet. Gine dritte Art Despotismus herrscht in Tibet, dessen Gottesdienst sich weit

binan in Die barbarischen Steppen giebet.

Die billiche Bildung (0) ziehet fich mit ben Gebirgen auf die Balbinfel jenfeit des Ganges herunter, wo mit den Bergen fich auch wahrscheinlich die Bolfer hinab erstreck-ten. Das Konigreich Affam, bas an die Latarei grenzt, bezeichnet fich, wenn man ben Berichten ber Reifenden (p) trauen barf, infonderheit nordlich durch feine haufigen Krbpfe und platte Rafen. Der unformliche Schmuck an ben perlangerten Ohren, die grobe Nahrung und Macktheit in einem so milden Erdstrich sind Charaftere der Barbarei eines roben Bolfes. Die Arrakaner mit weit offnen Rasen. einer flachen Stirn, Eleinen Augen und bis zu ben Schultern binabaezwängten Ohren zeigen eben biefe Misbildung bes bitlichen Erditrichs. (9) Die Barmen in Ava und Dern haffen ben Bart bis auf fein fleinstes haar, wie ibn Die Tibetaner und andre hobere Nationen haffen: fie wollen von ibrer tatarischen Unbartigfeit auch durch eine reichere Matur nicht weggebracht fenn. (r) Go gehets, jedoch nach Der Berschiedenheit ber Klimate und Bolfer, bis in Die Infeln berunter.

Morb.

- (0) Die altern Nachrichten beschreiben die Tibetaner als ungestalt. S. allgem. Reisen B. 7. S. 382. Nach neuern (Pallas Nord. Beitr. B. 4. S. 280.) wird dieses gemils dert, welche Milberung auch die Lage ihres Erdstrichs zu begünstigen scheinet. Wahrscheinlich sind sie ein rober Ues bergang zur Indostanischen Bildung.
- (p) S. allgem. Reifen B. 10. S. 557 aus Cavernier.
- (q) Allgem. Reifen B. 10. G. 67. aus Ovington.
- (r) S. Marsden Beschreibung von Sumatra S, 62. 200 gem. Reisen Th. 2. S. 487 u. f.

Mordwärts hinauf nicht anders bis zu ben Koraten und Kamtichabalen am Ufer ber offlichen Welt. Die Sprathe der letten foll mit der Sinesisch = Monavlischen noch einige Aehnlichkeit haben, ob sie gleich in alten Zeiten von Diesen Wolkern getrennt fenn muffen, da fie den Gebrauch Des Eifens noch nicht fannten; ihre Bilbung verläugnet noch nicht ihren Weltstrich. (1) Schwarz ift ihr Haar, thr Geficht breit und flach. Rafe und Mugen tief eingebruckt; und ihren Beilfescharafter, eine fcheinbare Anomalie in diesem kalten unwirthbaren Klima, werden wir bennoch demfelben angemelfen finden. Die Rorafen, Die Tichuchtschi, Die Rurilen und weitern bfilichen Insulaner endlich (t) find, wie mich dunkt, allmabliche Uebergange aus der Mongolischen in die Umerikanische Form; und wenn wir die nordwestlichen Enden dieses Weltt eile. Die uns größtentheils noch unbekannt find, wenn wir ben innern Theil von Jedfo und die große Strecke über Reumexico bin, die uns noch so leer wie das innere Ufrika ift. werden kennen fernen: fo dunkt mich, werden wir ber letten Reise Cooks zufolge (u) ziemlich offenbare Schattirungen sich in einander verlieren seben.

Solch einen weiten Strich hat die zum Theil verzeerte, überall aber mehr oder minder unbärtige östliche Bildung; und daß sie nicht Abstammung von Einem Volk sen,
zeigen die mancherlei Sprachen und Sitten der Nationen.
Was wäre also ihre Ursache? was z. B. hat so verschiedne

- (1) Allgem. Reisen Th. 20. S. 289 aus Steller.
- (t) S. Georgi Beschr. der Nat. des ruff. Reichs Th. 3.
- (u) S. Ellis Nachricht von der Evokschen driften Reise S. 114. Tagebuch der Entdeckungsreise, übers. von Forsster S. 231. Womit man die altern Nachrichten von den Inseln zwischen Usien und Amerika zu vergleichen hat. S. neue Nachricht von den neuentdeckten Inseln, Hamb. und Leipz. 1776. Die Nachrichten in Pallas Nordischen Beiträgen, Mullers ruffischen Sammlungen, den Beiträgen zur Volker, und Länderkunde u. f.

Wölker bewaffnet, gegen den Bart zu streiten, oder sich die Ohren zu zerren, oder sich die Nase und Lippen zu durchbohren? Mich dunkt, eine ursprüngliche Unsörmlichkeit muß zum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarische Kunst zu Hülse rief und endlich eine alte Sitte der Väter wurde. Die Abartung der Thiere zeigt sich, ehe sie die Gestalt ergreist, an Haar und Ohren; weiter hinab an den Füßen, so wie sie auch im Gesicht zuerst das Kreuz desselben, das Prosil ändert. Wenn die Genealogie der Völker, die Beschaffenheit dieser weitentlegnen Erdstriche und Länder, am meisten aber die Abweichungen der innern Physiologie der Völkerschaften mehr untersucht senn wird: so werden wir auch hierüber neue Ausschlüssse erhalten. Und sollte der der Wissenschaften und Nationen kundige Palas nicht der Erste senn, der uns hierüber ein specilegium anthropologicum gäbe?

### III.

# Organisation des Erdstrichs schöngebildeter Wilker.

Mitten im Schoos der höchsten Gebirge liegt das Ronigreich Kaschmire, verborgen wie ein Paradies der Welt.
Fruchtbare und schone Hügel sind mit höhern und höhern Vergen umschlossen, deren leste sich mit ewigem Schnee bedeckt, zu den Wolken erheben. Hier rinnen schone Vache und Ströme: das Erdreich' schmückt sich mit gesunden Kräutern und Früchten: Inseln und Garten stehen im erquickenden Grün; mit Viehweiden ist alles überdeckt; giftige und wilde Thiere sind aus diesem Paradiese verbannet. Man könnte, wie Vernier sagt, diese die unschuldigen Verge nennen, auf denen Milch und Honig stießt und die Menschengattung daselbst ist der Natur nicht unwerth. Die Kaschmiren werden für die geistreichsten und wis Bigsten Indier gehalten, zur Poesse und Wissenschaft, zu Handthierungen und Künsten gleich geschickt, die wohlgebildetsten Menschen und ihre Weiber oft Muster der Schönheit. (x)

Wie alucklich konnte Indostan senn, wenn nicht Men-Schenbande fich vereinigt batten, ben Barten ber Ratur gu verwulfen und die unschuldigfte Der Menschengestalten mit Aberglauben und Unterdruckung zu gualen. Die Sinbus find der fanftmuthiafte Stamm der Menfchen. Rein Sebendiges beleidigen fie gern: fie ehren, mas geben bringt, und nahren fich mit ber unschuldigften Speife, ber Milch, bem Reis, ben Baumfruchten, ben gefunden Rrautern, Die ihnen ihr Mutterland barbeut. Ihre Gestalt, faat ein neuer Reisender, (y) ist gerade, schlank und schon, ibre Glieder fein proportionirt, ihre Finger lang und garttaffend, ihr Gesicht offen und gefällig, Die Buge deffelben find bei Dem weiblichen Geschlecht Die garteften linien Der Schonheit, bei dem mannlichen einer mannlich fanften Geele. Ihr Gang und ihr ganges Tragen bes Korpers ift im bochften Grad anmuthia und reigend. Die Beine und Schenkel, Die in allen nordöstlichen Ländern litten oder Uffenartig verfürzt waren, verlangern fich bier und tragen eine fprieffende Menschenschönheit. Gelbit Die Mongolische Bildung, Die fich mit diefem Gefchlecht vermablte, bat fich in Burbe und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt, ift auch die ursprungliche Gestalt ihres Geistes; ja fofern man fie ohne ben Druck bes Aberglaubens oder ber Sfla-

<sup>(</sup>x) Allgem. Reifen Th. 2. S. 116. 117. aus Bernier.

<sup>(</sup>y) Makingtofn travels Vol. I. p. 321.

verei betrachtet, ihre Lebensweise. Mäßigkeit und Ruhe, ein fanftes Gefühl und eine stille Tiefe der Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Genuß, ihre Sittenlehre und Mythologie, ihre Kunste und selbst ihre Duldsamkeit unter dem außersten Joch der Menschheit. Glückliche Lämmer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aue der Natur ungestört und sorglos weiden?

Die alten Perfer waren ein bakliches Bolk von ben Gebirgen, wie noch ihre Reste, Die Bauren, zeigen. (2) Da aber schwerlich ein Land in Usten so vielen Ginbruchen ausgesetzt ist als Persien, und gerade unter dem Abhange wohlgebildeter Bolker lag, so hat sich hier eine Bildung Bufammengefest, Die bei Den edleren Perfern Burde und Schönheit verbindet. Bier liegt Efchirkaffien, Die Mutter der Schönheit; zur andern Seite des Kaspischen Meers wohnen Tatarische Stämme, die sich in ihrem schönen Klima auch schon zur Wohlgestalt gebildet und häufig hinabgebreitet haben. Bur Rechten liegt Indien, und sowohl aus ihm als aus Tschirkafffen haben erkaufte Madchen bas Geblut der Perfer verschonet. Ihre Gemuthsart ift Diefem Beredlungsplat des menschlichen Geschlechts gemäß worben: denn jener leichte und durchdringende Berftand, jene fruchtbare und lebhafte Ginbildungsfraft ber Perfer famme ihrem biegfamen boflichen Befen, ihrem Sange zur Gitelfeit, jur Pracht und jur Freude, ja jur romantischen liebe find vielleicht Die erlesensten Gigenschaften zum Gleichgewicht

<sup>(</sup>z) Chardin Voyages en Perfe Vol. III. Chap. XI. seq. In le Brun (Bruyns) Voyages en Perse T. I. Chap. 42. n. 86-38. siehen Perser, die man mit denen darauf folgens den Schwarzen n. 89. 90. den rohen Samojeden Chap. 2. n. 7. 8. dem wissen Sud: Neger n. 197. und dem sansten Benjanen n. 109. vergleichen mag.

der Reigungen und Züge. Statt jener barbarischen Zierrathen, mit denen ungestalte Nationen die Ungestalt ihres Körpers bedecken wollten und vermehrten, kamen hier schönere Gewohnheiten auf, die Wohlgestalt des Körpers zu erheben. Der Wasserlose Mogole mußte unrein leben; der weiche Indier badet; der wohllüstige Perser salbet. Der Mogole klebte auf seinen Fersen oder hieng auf seinem Pferde: der sanste Indier ruhet; der romantische Perser theilt seine Zeit in Ergößungen und Spiele. Er färbt sein Ungenbraun: er kleider sich in eine den Wuchs erhebende Kleidung. Schöne Wohlgestalt! sanstes Gleichgewicht der Neigungen und Seelenkräfte, warum konntest du dich nicht dem ganzen Erdball mittheilen ?

\* 1

Daß einige Tatarische Stämme ursprünglich zu ben schöngebildeten Bölkern der Erde gehören und nur in den Nordländern oder auf den Steppen verwildert sind, haben wir bereits bemerket; beide Seiten des Kaspischen Meers zeigen diese schönere Bildung. Die Usbeckerinnen werden groß, wohlgebildet und angenehm beschrieben: (a) sie ziehen mit ihren Männern ins Gesecht: ihr Auge, sagt die Beschreibung, ist groß, schwarz und lebhaft, das Haar schwarz und sein; die Bildung des Mannes hat Ansehen und eine Art seiner Bürde. Ein gleiches tob wird den Quakharen gegeben und die Schönheit der Tschirkasserinnen, der schwarzseidne Faden ihres Augenbrauns, ihr seuriges schwarzes Auge, die glatte Stirn, der kleine Mund, das geründete Kinn sind weit umher bekannt und gepriessen. (b) Man sollte glauben, daß in diesen Gegenden die

<sup>(</sup>a) Allgem. Reifen Th. 7. S. 316. 18.

<sup>(</sup>b) S. einige Gemalde bei le Brun; Voyages au Levant, T. I. Chap. X. n. 34-37.

Bunge der Waage menschlicher Bildung in der Mitte geschwebet und ihre Schaalen nach Griechenland und Indien
oft = und westlich fortgebreitet habe. Glücklich für uns,
daß Europa diesem Mittelpunkt schoner Formen nicht so gar
fern lag, und daß manche Biller, die diesen Welttheil bewohnen, die Gegenden zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer auch entweder inne gehabt oder langsam durchzogen haben. Wenigstens sind wir also keine Untipoden

Des Landes der Schonheit.

Alle Bolker, Die fich auf Diefen Eroffrich fchoner Men-Schenbildung brangten und auf ihm verweilten, haben ihre Buge gemilbert. Die Turfen, urfprunglich ein haftliches Bolf, veredelten fich zu einer ansehnlichern Geffalt, ba ibnen als Ucberwindern weiter Wegenden jede Rachbarfchaft schoner Geschlechter zu Dienst fand; auch bie Gebote Des Rorans, ber ihnen bas Bafchen, Die Reinigkeit, Die Massigung anbefahl und dagegen wohllustige Rube und Liebe erlaubte, haben mahrscheinlich bazu beigetragen. Die Cbraer, Deren Bater ebenfalls aus ber Sobe Ufiens famen, und die lange Zeit, bald ins durre Megypten, bald in die Urabifche Bufte verschlagen, nomadifch umberzogen; ob fie gleich auch in ihrem engen fande unter bem druckenden Joch Des Gefetes fich nie zu einem Ibeal erheben konnten, bas freiere Thatigkeit und mehrere Wohlluft des lebens forbert: fo tragen fie bennoch, auch jest in ihrer weiten Ber-ftreuung und langen, tiefen Berworfenheit bas Geprage ber Uffatischen Bildung. Huch die harten Uraber geben nicht leer aus: benn obgleich ihre Salbinsel mehr jum lande der Freiheit als der Schönheit von der Ra-tur gebildet worden und weder die Buffe noch das Nomadenleben die besten Pflegerinnen der Wohlgestalt fenn konnen; so ift doch dieses harte und tapfere zugleich ein wohlgebildetes Bolk, bessen weite Birkung auf brei Belttheile wir in der Rolae seben werden. (c)

<sup>(</sup>c) Gemalde von ihnen f. bei Niebuhr Th. 2. Le Brun voyages au Levant n. 90. 91.

Endlich fand an ben Ruffen bes mittellandischen Meers (d) die menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie fich mit dem Beitt vermablen und in allen Reizen irdischer und himmlischer Schönheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele fichtbar werden konnte; es ift das dreifache Griechenland in Ufien und auf ben Infeln, in Gracia felbit und auf den Ruften der weitern Abendlander. Laue Weftwinde fachelten bas Gewächs, bas von der Bobe Ufiens allmählich ber verpflanzt war, und durchhauchten es mit Leben: Zeiten und Schicksale kamen bingu, ben Saft bef felben bober zu treiben und ibm die Rrone zu geben, die noch jedermann in jenen Idealen griechischer Runft und Weisheit mit Freuden anstaunet. Bier wurden Gestalten gedacht und geschaffen, wie fie fein Liebhaber Tichirkaffischer Schonen, fein Runftler aus Indien oder Kafchmire entwerfen konnte. Die menschliche Gestalt gieng in den Olynnpus und bekleidete sich mit gottlicher Schonheit.

Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so Formenreich und gemischt: es hat durch seine Kunst und Cultur so vielfach die Natur verändert, daß ich über seine durch einander gemengte seine Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage. Vielmehr sehe ich vom letzen User des Erdstrichs, den wir durchgangen sind, nochmals zurück und nach Einer oder zwo Vemerkungen gehen wir in das schwarze Afrika über.

Zuerst fällt jedermann ins Auge, daß der Strich der wohlgebildetsten Bolker ein Mittelstrich der Erde sen, der wie die Schönheit selbst, zwischen zweien Aeußersten lieget.

<sup>(</sup>d) Gemalde f. bei le Brun, Voyage au Levant Chap. 7. n. 17-20. in Choiseul Goussier Voyage pittoresque u. f. Die Denkmaler ber alten Griechischen Kunst gehen über alle diese Semalde.

Er hat nicht bie jufammenbruckenbe Ralte ber Samojeben, noch die dorrenden Salzwinde der Mogolen; und auf der andern Seite ist ihm die brennende Hiße der Ufrikanischen Candwusten, so wie die feuchten und gewaltsamen Ubwechfelungen des Umerifanischen Klima eben fo fremde. Deber auf dem Gipfel der Erdhohe liegt er, noch auf dem Abhange jum Pol bin; vielmehr ichugen ihn auf Der Gimen Seite Die hoben Mauern ber Tatarifchen und Mogolifchen Gebirge, Da auf der andern ihn der Wind des Meeres fublet. Regelmafig wechseln feine Jahrszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsamkeit, Die unter dem Mequator herrschet; und ba schon Sippokrates bemerkt bat, daß eine fanfte Regelmäßigkeit Der Jahrszeiten auch auf das Gleichgewicht ber Meigungen großen Ginfluß zeiget: fo bat fie folchen in den Spiegel und Abdruck unfrer Seele nicht minber. Die rauberischen Tukumannen, Die auf den Bergen oder in der Wuste umberschweifen, bleiben auch im schonfen Klima ein haßliches Bolt; ließen fie fich zur Rubenieber und theilten ihr Leben in einen fanftern Benuf und in eine Thatigkeit, Die fie mit andern gebildetern Nationen verbande: fie murben, wie an ber Sitte berfelben, fo mit der Zeit auch an den Zügen ihrer Bildung Untheil nehmen. Die Schönheit der Welt ist nur fur den ruhigen Genuß ge-Schaffen; mittelft feiner allein theilt fie fich Dem Menschen mit und verkorpert fich in ibm.

Iweitens. Ersprießlich ist für das Menschengesschlecht igewesen, daß es in diesen Gegenden der Wohlgesstalt nicht nur ansieng, sondern daß auch von hieraus die Cultur am wohlthätigsten auf andre Nationen gewirft hat. Wenn die Gottheit nicht unsre ganze Erde zum Sis der Schönheit machen konnte: so ließ sie wenigstens durch die Pforte der Schönheit das Menschengeschlecht hinauftreten und mit lang' eingeprägten Zügen derselben die Völker nur erst allmählich andere Gegenden suchen. Auch war es Ein und dasselbe Principium der Natur, das eben die wohlzgebildeten Nationen zugleich zu den wohlthätigsten Wirkerinnen auf andre machte; sie gab ihnen nehmlich die Mun-

terfeit, die Elasticitat bes Geistes, Die sowohl zu ihrer Leibesgestalt, als zu Dieser wohlthatigen Wirkung auf an-Dre Mationen geborte. Die Tungufen und Eskimohe figen ewig in ihren Sohlen und haben sich weder in Liebe noch Leid um entfernte Boller bekummert. Der Reger hat fur die Europäer nichts erfunden: er hat sich nie in den Sinn kommen laffen. Europa weber zu beglücken, noch zu befriegen. Mus ben Begenden ichongebildeter Boifer haben wir unfre Religion, Kunft, Wiffenschaft, Die ganze Gestalt unfrer Cultur und humanitat, so viel oder wenig wir deren an und haben. In diefem Erdftrich ift alles erfunden, alles durchdacht und wenigstens in Rinderproben ausgeführt, was die Menschbeit verschönern und bilden konnte. Die Geschichte der Cultur wird Dieses unwidersprechlich Darthun, und mich dunket, es beweisets unfre eigne Erfabrung. Bir nordischen Europäer maren noch Barbaren, wenn nicht ein gutiger Sauch bes Schickfals uns wenigftens Bluthen vom Geift Diefer Bolfer berüber geweht batte, um durch Ginimpfung des schonen Zweiges in wilde Stamme mit ber Zeit ben unfern zu veredlen.

### IV.

### Organisation der Afrikanischen Bolker.

Billig mussen wir, wenn wir zum Lande der Schwarzen übergehen, unser stolzen Vorurtheile verleugnen und die Organisation ihres Erdstrichs so unpartheilsch betrachten, als ob sie die einzige in der Welt ware. Mit eben dem Necht, mit dem wir den Neger für einen versluchten Sohn des Chams und für ein Sbenbild des Unholds halten, kann er seine grausamen Räuber für Albinos und weiße Satane erklären, die nur aus Schwachheit der Natur so entartet sind, wie, dem Nordpol nahe, mehrere Thiere in Weiß

ausarten. Ich, könnte er sagen, ich der Schwarze bin Urmensch. Mich hat der Quell des Lebens, die Sonne, am starksten getränkt, bei mir und überall um mich her hat er am sebendigsten, am tiefsten gewirket. Sehet mein Gold- mein Fruchtreiches Land, meine himmelhohen Baume, meine kräftigen Thiere! alle Elemente wimmeln bei mit von Leben und ich ward der Mittelpunkt dieser Lebenswirkung. So könnte der Neger sagen, und wir wollen also mit Bescheidenheit auf sein ihm eigenthümliches Erdreich treten.

Sogleich beim Jsthmus stößet uns eine sonderbare Nation auf, die Aegypter. Groß, stark, sett von Leibe, (mit welcher Fettigkeit sie der Nil segnen soll) dabei von grobem Knochengebilde und gelbbraun; indessen sind sie gefund und fruchtbar, leben lange und sind mäßig. Jeht faul, einst waren sie arbeitsam und sleißig; offenbar hat auch ein Bolk von diesen Knochen und dieser Bildung (e) darzu gehört, daß alle die gepriesnen Künste und Unstalten der alten Uegypter zu Stande kommen konnten. Eine seinere Nation hätte sich dazu schwerlich bequemet.

Die Einwohner Nubiens und die weiter hinaufliegenben innern Gegenden von Ufrika kennen wir noch wenig; wenn indessen den vorläufigen Nachrichten Brüce (f) zu trauen ist, so wohnen auf dieser ganzen Erdhöhe keine Negergeschlechter, die er nur den bit- und westlichen Kusten dieses Welttheils als den niedrigsten und heißesten Gegenden

<sup>(</sup>e) S. die Statuen ihrer alten Runft, ihre Mumien und die Beichnungen derfelben auf den Mumienkaften.

<sup>(</sup>f) Buffon supplemens à l'histoire naturelle T. IV. p. 495.
4. Lobo sagt wenigstens, daß auch die Schwarzen das selbst weder häßlich noch dumm, sondern geistig, zart und von gutem Geschmack sind. (Relation historique d'Abissinie p. 85.) Da alle Nachrichten aus diesen Ges genden alt und ungewiß sind: so ware die Ausgabe von Brüce Reisen, wenn er solche bis nach Abessinien gethan hat, sehr zu wunschen.

queignet. Gelbft unter bem lequator, fagt er, gebe es auf diefer febr gemäßigten und regenhaften Erdhobe nur weiße oder gelbbraune Menschen. Go merkwurdig Diefes Factum mare, ben Uriprung ber Regerichmarge zu erfla. ren: fo zeigt, woran uns beinabe noch mehr gelegen iff. auch die Korm der Nationen Diefer Gegenden eine allmabliche Kortruckung jur Regerbildung. Wir wiffen, baß Die Abefinier ursprünglich Arabischer Berkunft find, und beide Reiche auch oft und lange verbunden gewesen: indeffen, wenn wir nach ben Bildniffen berfelben bei Lue. bolf (g) u. a. urtheilen durfen, welche hartere Besichts. juge erscheinen bier, als in ber Arabischen und weitern Miatischen Gestalt! Sie nabert sich ber Megerform, ob-wohl noch von fern; und die großen Abwechselungen bes Landes an hoben Bergen und den angenehmften Ebnen, Die Abwechselungen des Klina mit Sturmwinden, Bige, Ralte, und der ichonften Zeit, nebst noch einer Reihe andrer Urfaden scheinen Diese bart zusammengesetten Buge zu erklaren. In einem verschiednen Welttheil mußte sich auch eine verschiedene Menschengestalt erzeugen, deren Charafter viel sinnliche Lebensfraft, eine große Dauer, aber auch ein Uebergang zum Meußersten in der Bildung, welches allemal thierisch ift, zu senn scheinet. Die Cultur und Regierungsform der Abefinier ift ihrer Gestalt sowohl, als der Beschaffenheit ihres Landes gemäß ein robes Gemisch von Christen - und Beidenthum, von freger Gorglofigkeit und von barbarifchem Defpotismus.

Auf der andern Seite von Ufrika kennen wir die Berbers oder Brebers gleichergestalt zu wenig, um von ihnen urtheilen zu konnen. Ihr Aufenthalt auf den Utlas - Gebirgen, und ihre harte, muntre Lebensweise hat ihnen die wohlgewachsne, leichte und hurtige Gestalt erhalten, die sie auch von den Urabern unterscheidet (h). Sie sind also noch nichts minder, als ein Volk von Re-

<sup>(</sup>g) Ludolf, hist. Aethiop, hin und wieber.

<sup>(</sup>h) Soft Nachrichten von Maroto, S. 141. vgl. mit 132 u. f.

gerbildung, so wenig es die Mauren sind: denn diese letten sind mit andern Bolkern vermischte Arabische Geschlechter. Ein schones Bolk, sagt ein neuer Beobachter (i), von seinen Gesichtszügen, länglich runden Gesichten, schonen großen seurigen Augen, länglichten und nicht breiten, nicht platten Nasen, von schonem, etwas in Locken fallenden, schwarzen Haar, also auch mitten in Ufrika eine Usiatische Bildung.

Vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich die Negergeschlechter an, doch auch hier noch mit allmähligen Nebergangen (k). Die Jalofer oder Wulufs haben noch nicht die platten Rasen und dicken Lippen ber gemeinen Regers; sie sowohl, als die kleinern, behendern Fuli's, Die nach einigen Beschreibungen in Freude, Tanz und in der glucklichsten Ordnung leben, sind in ihrem schonen Gliederbau, in ihrem schlichten, nur wenig wollichten Saar, in ihren offnen langlichen Gesichtern noch Bilber Der Schönheit gegen jene Mandigoer und die weiter hinabwohnenden Regervolker. Jenseit bes Genega alfo fangen erst die bicken Lippen und platten Rasen der Regergestalt an, die sich noch mit ungezählten Barietaten kleiner Bolkerschaften über Guinea, Lvango, Kongo, Angola tief hinab verbreiten. Auf Kongo und Angola 3. E. fallt Die Schwarze in Die Olivenfarbe: Das frause Baar wird rothlich: Die Augapfel werden grun: Das Aufgeworfne ber Sippen mindert sich und die Statur wird fleiner. Un ber gegenseitigen Rufte Zanquebar findet fich eben diefe Olivenfarbe, nur bei einer großern Gestalt und regelmäßigern Bilbung wieder. Die Hottentotten und Raffern endlich find Ruckgange ber Reger in eine andre Bildung. Die Mase jener fangt an etwas von ber gequetschten Plattig-

<sup>(</sup>i) Schotts Nachrichten über ben Zustand vom Senega in den Beitrag. 3. Bolfer; und Landerkunde Th. I. S. 47.

<sup>(</sup>k) S. Schotts Racht. vom Senega, S. 50. Allg. Reisen Eh. 315.

keit; die Lippe von ihrer geschwollnen Dicke zu verlierent das Haar ist die Mitte zwischen der Wolle der Neger und dem Haar anderer Bolker: ihre Farbe ist gelbbraun: ihr Wuchs wie der meisten Europäer, nur mit kleinern Händen und Füßen (1). Kennten wir nun noch die zahlreichen Bölkerschaften, die über ihren durren Gegenden im Innersten von Ufrika die nach Abesinien hinauf wohnen und bei welchen, nach manchen Anzeigen an den Grenzen, Fruchtvarkeit des Landes, Schönheit, Stärke, Cultur und Kunst zunehmen sollen, so könnten wir die Schattierungen des Bölkergemäldes in diesem großen Welttheil vollenden und wurden vielleicht nirgend eine Lücke sinden.

Aber wie arm sind wir überhaupt an geltenden Rachrichten aus diesem Strich ber Erbe! Raum die Rusten Des Landes kennen wir, und auch diese oft nicht weiter, als Die Europäischen Ranonen reichen. Das Innere von Ufrika hat von neuern Europäern niemand durchreiset, wie es doch die Arabischen Karawanen so oft thun (m); was wir pon ihm wiffen, find Sagen aus dem Munde der Schwarzen pber ziemlich alte Nachrichten einiger glucklichen ober unglucklichen Abentheurer (n). — Zudem scheint auch bei den Mationen, Die wir schon kennen konnten, bas Auge ber Europäer viel zu tyrannisch = sorglos zu senn, um bet schwarzen elenden Stlaven Unterschiede ber Mationalbil-Dung ausforschen zu wollen. Man betrachtet sie wie Dieb. und bemerkt fie im Rauf nur nach ben Babnen. Herrnhutischer Missionarius (0) hat aus einem andern Welttheil ber uns forgfältigere Unterscheidungen von Bol-

<sup>(1)</sup> Sparmanne Reisen, S. 172.

<sup>(</sup>m) Schotts Nachrichten vom Genega, S. 49. 50.

<sup>(</sup>n) Zimmermanns Bergleichung ber bekannten und unbes kannten Theile, eine Abhandlung voll Gelehrsamkeit und Urtheil, in der Geogr. Gesch. des Menschen, B. 3. S. 104 u. f.

<sup>(0)</sup> Oldendorps Missionsgeschichte auf St. Thomas, S. 270 u. f.

ferschaften ber Reger gegeben, als so manche Ufrikanische Reifende, Die an Die Rufte ftreiften. Welch ein Glud ware es fur Ratur = und Menschenkunde, wenn eine Gefellschaft Menschen von Forftere Beift, von Sparrmanns Geduld und von den Renntniffen beider, Dies unentbedte land burchzogen! Die Rachrichten, Die man von den Menschenfrefferischen Jaga's und Ungifen giebt, find gewiß übertrieben, wenn man fie auf alle Bolfer Des innern Ufrika verbreitet. Die Jaga's scheinen eine verbunbete Raubernation, gleichfam ein Eunstliches Bolf zu fenn, bas als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Bolfer Kreibeuter auf dem festen lande macht und zu dem Ende in roben graufamen Gewohnheiten lebet (p). Die Unzifen find Bebiravolter, vielleicht die Mogolen und Kalmucken Diefer Gegend; wie manche gluckliche und rubige Ration aber mag am Buß der Mondgebirge wohnen! Europa ift nicht werth, ihr Gluck zu feben, ba es fich an Diefem Welttheil unverzeihlich verfundigt bat, und noch immer versundigt. Die rubighandelnden Araber burchziehen bas Sand und haben weit umber Colonien genflanget.

Doch ich vergesse, daß ich von der Bildung der Neger, als von einer Organisation der Menschheit zu reden hatte; und wie gut ware es, wenn die Naturlehre auf alle Barietaten unfres Geschlechts so viel Ausmerksamkeit verwendet hatte, als auf diese! Ich sese einige Resultate threr Bevbachtungen her.

1. Die schwarze Farbe der Neger ist nicht wunderbarer in ihrer Art, als die weisse, braune, gelbe, rothliche andrer Nationen. Weder das Blut, noch das Gehirn, noch der Same der Neger ist schwarz, sondern das Neg unter der Oberhaut, das wir alle haben und das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter manchen

<sup>(</sup>p) S. Proparts Geschichte von Loango, Rakongo u. f. Leipz. 1770. Dieser teutschen Uebersehung ift eine gelehrte Sammlung ber Nachrichten über die Jaga's beigefüget.

Umständen mehr oder minder gefärbt ist. Camper hat dies erwiesen (q) und nach ihm haben wir alle die Unlage, Neger zu werden. Selbst bei den kalten Samojeden ist der Streif um die Brüste der Weiber bemerkt worden; der Keim der Negerschwärze konnte in ihrem Klima bloß nicht weiter entwickelt werden.

2. Es kommt also nur auf die Ursache an, Die ihn bier entwickeln konnte, und ba zeigt die Unalogie soaleich abermals, daß luft und Sonne einen großen Untheil Daran baben muffen. Denn was macht uns braun? was unter-Scheidet beinah in jedem lande Die beiden Geschlechter ? was bat die Portugiesischen Stamme, Die Jahrhunderte lang in Ufrika gewohnt haben, ben Regern an Karbe fo abnlich gemacht? ja mas unterscheidet in Ufrika Die Degerstämme selbst so gewaltig? Das Klima, im weitesten Verstande des Wortes, so daß auch Lebensart und Rahrungsmittel barunter geboren. Benau in ber Begend. wo der Oftwind über bas ganze feste land bin die größte Dige bringt, wohnen die schwarzesten Regerstämme, wo Die Hise abnimmt, oder wo Seewinde sie kublen, bleichet sich auch die Schwarze ins Gelbe. Auf kublen Johen wohnen weiffe oder weißliche Bolker; in niedern, einge-Schlossenen Begenden kocht auch die Sonne mehr das Del aus, das unter der Oberhaut den schwarzen Schein giebet. Erwagen wir nun, bag biefe Schwarzen Jahrtaufende lang in ihrem Welttheil gewohnt, ja durch ihre Lebensart fich demfelben gang einverleibet haben; bedenken wir, daß manche Umstande, die jest weniger wirken, in frubern Zeitaltern, Da alle Elemente noch in ihrer erften roben Starte waren, auch ftarter gewirkt haben muffen, und . daß in Jahrtausenden gleichsam bas ganze Rad der Zufälle umläuft, das jest oder dann alles entwickelt, mas auf der Erde entwickelt werden fann: fo wird uns Die Rleinigkeit nicht wundern, daß die haut einiger Nationen geschwärzt fen. Die Natur hat mit ihren fortgebenden, geheimen

<sup>(9)</sup> Siehe Campers fleine Schriften Th. I. S. 24 u. f.

Wirkungen andre, viel größere Abartungen bewirkt, als diese.

- 3. Und wie bewirkete sie diese kleine Veränderung? Mich dunkt, die Sache selbst zeigets. Es ist ein Delewomit sie diese Nethaut färbte: der Schweiß der Neger, und selbst der Europäer in diesen Gegenden färbet sich oft gelb: die Haut der Schwarzen ist ein dieser weicher Sammet, nicht so gespannt und trocken, wie die Haut der Weisen; also hat die Sonnenwärme ein Del aus ihrem Insern gekocht, das so weit hervortrat, als es konnte, das ihre Haut erweichte und das Neh unter derselben, färbte. Die meisten Krankheiten dieses Erdstrichs sind Gallenartig; man lese die Beschreibung derselben (r), und die gelbe oder sichwarze Farbe wird uns physiologisch und pathologisch nicht fremde dünken.
- 4. Das Wollenhaar der Neger erläutert sich eben daber. Da die Haare nur vom seinen Saft der Haut leben, und sogar widernatürlich in der Fettigkeit sich erzeugen: so krummen sie sich nach der Menge ihres Nahrungssaftes und sterben, wo dieser sehlet. Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in ländern, wo ihre Natur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kann, aus der Wolle ein sträubiges Haar; die seinere Organisation des Menschen, die für alle Klimate senn sollte, konnte umgekehrt durch den Uebersluß dieses Dels, das die Haut seuchtet, das Haar zur Wolle verändern.
- 5. Ein mehreres aber, als dies alles, will die eigne Bildung der Glieder des menschlichen Körpers sagen; und mich dunkt auch diese ist in der Ufrikanischen Organisation erklärlich. Die Lippen, die Brüste und die Geschlechtsselieder stehen, so manchen physiologischen Erweisen nach, in einem genauen Verhältniß, und da die Natur diese Vol-

Fer-

<sup>(</sup>r) S. Schotts Oblervations on the Synochus atrabiliosa, im Auszuge: Götting. Magaz. Jahr 3. St. 6. S. 729 u. f.

ter, benen fie eblere Gaben entziehen mußte, bem einfachen Principium ihrer bildenden Runft zufolge, mit einem befto reichern Daag des finnlichen Genuffes auszustatten batte, fo mußte sich Dieses physiologisch zeigen. Die aufgeworfne Sippe wird auch bei weißen Menschen in der Physiognomik fur bas Zeichen eines febr finnlichen, fo wie ein feiner Durpurfaden berfelben fur bas Merkmal eines feinen und falten Geschmackes gehalten, andre Erfahrungen zu geschweigen: was Wunder alfo, daß bei biefen Rationen, Denen ber sinnliche Trieb eine ber Hauptgluckfeligkeiten ihres Lebens ift, fich auch von demfelben außere Merkmale zeigen? Gin Regerkind wird weiß gebohren: Die Haut um Die Magel, Die Bruftwarzen und Die Geschlechtstheile farben fich zuerft, so wie der Unlage nach sich eben dieser Consensus der Glieber unter andern Bolfern findet. Sundert Kinder find bem Reger eine Rleinigkeit und jener Ulte bedauerte mit Thrånen, bag er beren nur fiebengig babe.

6. Mit dieser Delreichen Organisation zur sinnlichen Wohllust mußte sich auch das Profil und der ganze Baut des Körpers ändern. Trat der Mund hervor: so ward eben dadurch die Mase stumpf und klein: die Stirn wich zurück und das Gesicht bekam von fern die Achnlichkeit der Conformation zum Uffenschädel. Hiernach richtete sich die Stellung des Halses, der Uebergang zum Hinterkopf, der ganze elastische Bau des Körpers, der bis auf Nase und Haut zum thierischen sinnlichen Genuß gemacht ist. (s) Wie in diesem Welttheil, als im Mutterlande der Sonnenwärme, die Sastreichsten höchsten Bäume sich erzeugen, wie in ihm Heerden der größesten, muntersten, kräftigsten Thiere, und insonderheit die ungeheure Menge Affen ihr Spiel haben, so daß in Luft und Strömen, im Meer und im Sande alles von keben und Fruchtbarkeit wimmelt: so konnte auch die sich organisiren-

<sup>(6)</sup> Daß der Neger die Mittelpunkte der Bewegung naher bei: fammen habe, folglich auch elastischer im Körper sey, als der Europäer, soll Camper in den harlemschen Actie erwiesen haben.

De menschliche Natur, ihrem animalischen Theil nach, nicht anders als diefem überall einfachen Principium der bilden-Den Krafte folgen. Die feinere Geistigkeit, Die bem Beschopf unter Dieser alubenden Sonne, in Dieser von Leidenschaften kochenden Bruft verfagt werden mußte, ward ibm burch einen Kibernbau, ber an jene Gefühle nicht benten ließ, erstattet. Lasset uns also ben Reger, ba ibm in der Organisation seines Klima fein edleres Geschenk werden konnte, bedauern, aber nicht verachten; und Die Mutter ehren, Die auch beraubend zu erstatten weiß. Sorglos perlebt er sein Leben in einem Lande, bas ibm mit überflief-Gender Freigebigkeit seine Rahrung Darbeut. Sein geschlanker Korper platschert im Basser, als ob er furs Basfer gemacht fen: er flettert und lauft, als ob jedes feine Suftubung ware: und eben so gefund und stark, als er munter und leicht ift, ertragt er durch seine andre Constitution alle Unfalle und Krantheiten feines Klima, unter benen fo viele Europäer erliegen. Was follte ihm das qualende Gefuhl hoberer Freuden, fur die er nicht gemacht war? Der Stoff dazu war in ihm da; aber die Natur wendete Die Hand und erschuf das daraus, was er fur fein Land und für Die Gludfeligkeit seines Lebens nothiger brauchte. Sie hatte kein Ufrika schaffen muffen; oder in Ufrika muß-. ten auch Meger wohnen.

### $\nabla$ .

# Organisation der Menschen in den Inseln des heißen Erostrichs.

Michts ift schwerer unter gewissen hauptzügen zu charakterisiren, als die im Schoos des Oceans zerstreueten lander. Denn da sie von einander entfernt sind und meistens von verschlednen Ankommlingen aus nabern und entferntern

Gegenden, spåter oder früher bewohnt wurden und jeder berselben gewissernaßen eine eigne Welt ausmacht: so stellen sie in der Kunde der Nationen dem Geist ein so buntes Gemalde dar, als sie dem Auge auf der Landcharte geben. Indessen lassen sich doch auch hier in dem, was Organisation der Natur ist, nie die Hauptzüge verläugnen.

1. Auf den meisten der Assatischen Infeln giebts eine Art Megergeschlechter, Die Die altesten Ginwohner Des Lan-Des zu fenn scheinen. (t) Sie find, obgleich nach ber Ber-Schiedenheit der Gegend, in der sie leben, mehr oder minder schwarz von Farbe, mit kraufem wolligen Sagr; bie und da kommen auch die aufgeworfnen Lippen, die flache Rase, Die weißen Babne zum Vorschein, und mas merkwurdig ift, findet sich auch mit diefer Bildung das Temperament ber Reger wieber. Eben Die robe, gefunde Starfe, Der Gedankenlose Sinn, Die geschwäßige Bobilust, Die wir bei ben Schwarzen bes festen Landes mahrnehmen, zeigt fich auch bei ben Regrillo's auf ben Infeln; nur allenthalben gemäß ihrem Klima und ihrer lebensweise. Biele Diefer Bolfer fteben noch auf der untersten Stufe ber Ausbilbung, weil sie von spatern Unkominlingen, Die jest die Ufer und Ebnen bewohnen, auf Die Bebirge gedrangt find; das ber man auch wenig treue und sichre Nachricht von benselben besiget. (u)

Woher nun diese Aehnlichkeit der Negerbildung auf so entfernten Inseln? Gewiß nicht, weil Ufrikaner, zumal in so frühen Zeiten Colonien hieher sanden, sondern weil die Natur überall gleichsormig wirket. Und dies ist die Gegend des heisesten Klima, nur von der Meeresluft gekühlt; warum sollte es also nicht auch Negrillo's der Inseln geben

<sup>(</sup>t) Sprengels Geschichte der Philippinen, Forsters Nachr. von Borneo u. a. Inseln in den Beiträgen zur Wölfer: und Länderkunde Th. 2. S. 57. 237. u. f. Allgem. Reisen Th. 2. S. 393. Le Gentils Reisen in Ebeslings Samml. Th. 4. S. 70.

<sup>(</sup>u) S. Reisen um die Belt Th. 1. S. 554. Leipzig 1775.

können, wie es Neger des festen Landes gab? zumal sie, als die eesten Einwohner der Inseln auch das tiesste Gepräge der bildenden Natur dieses Erdstrichs an sich tragen müssen. Hieher gehören also die Jgolotes auf den Philippinen und ähnliche Schwarzen auf den meisten andern Inseln, auch die Wilden, die Dampier auf der westlichen Seite von Neu-Holland als einen der elendesten Menschenstämme beschreibet, gehören hieher, wie es scheint, die unterste Elasse dieser Vildung auf einer der wüssesten der Erde.

- 2. In spätern Zeiten haben sich auf diesen Inseln ander Wölker niedergelassen, die also auch eine weniger auffallende Bisdung zeigen. Hieher gehören nach Forster (x) die Badsch u auf Bornev, die Alfuhri auf einigen der Molucken, die Subado's auf Magindanv, die Sinwohner der Diebsinseln, der Carolinen und der weitern südlichen im stillen Meer. Sie sollen große Uebereinstimmung in der Sprache, Farbe, Bildung und Sitten haben: ihr Haar ist lang und schlicht, und aus den neuern Reisen ist bekannt, zu welcher Reizvollen Schönheit sich diese Menschengestalt auf Otaheiti und andern nahe gelegnen Inseln vervollkommet habe. Indessen ist diese Schönheit noch ganz sinnlich und in der etwas stumpsen Rase der Otaheiterinnen scheinet der letzte Druck oder Eindruck des formenden Klima merkbar.
- 3. Noch spätere Unkömmlinge auf vielen dieser Inseln sind Malanen, Araber, Sineser, Japonesen u. s.,
  die also auch von ihren Stämmen noch deutlichere Spuren
  an sich tragen. Kurz man kann diesen Sund von Inseln
  als einen Sammelplag von Formen ansehen, die sich nach
  dem Charakter, den sie an sich trugen, nach dem kande,
  das sie bewohnten, nach der Zeit und lebensweise, in der
  sie daselbst waren, sehr verschieden ausgebildet haben; so
  daß man oft in der größten Rähe die sonderbarste Verschie-

<sup>(</sup>x) Beitr. jur Bolferfunde E, 2, S. 258.

benheit antrifft. Die Neuhollander, die Dampier sahe, und die Einwohner der Insel Mallifollo scheinen von der gröbsten Bildung zu senn, über die sich die Einwohner der neuen Hebriden, die Neukaledonier, Neuseelander u. s. allmählich heben. Der Unsses dieser Gegenden, Reinhold Forster (y) hat uns die Urten und Abarten des Menschengeschlechts daselbst so gelehrt und Verstandreich geschildert, das wir ähnliche Beiträge zur philosophische der physischen Geographte auch über andre Stricke der Erde als Grundsteine zur Geschichte der Menschheit zu wünschen haben. Ich wende mich also zum lesten und schwersten Welttheil.

#### VI.

### Organisation der Amerikaner.

Es ist bekannt, daß Amerika durch alle Himmelsstriche läuft und nicht nur Wärme und Kälte in den höchsten Graden, sondern auch die schnellesten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilsten Jöhen mit den weitesten und flachsten Sonen verbindet. Es ist ferner bekannt, daß da dieser langgestreckte Weltsheil bei großen Buchten zur rechten Seite eine Kette von Gebirgen hat, die von Süden nach Norden streicht, daher das Klima desselben, so wie seine lebendigen Producte mit der alten Welt wenig ähne liches haben. Alles dies macht uns auch auf die Menschengatung dasselbst, als auf die Geburt eines entgegengesetzen Hemisphärs ausmerksam.

Auf der andern Seite aber giebt es eben auch die lage von Amerika, daß diefer ungeheure, von der andern Welt

<sup>(</sup>y) Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt Berl. 1783. Haupkst. 6.

so weit getrennete Erdfrich, nicht eben von vielen Seiten ber bevolkert fenn kann. Von Ufrika, Europa und bem füdlichen Ulien scheiden ihn weite Meere und Winde; nur Ein Uebergang aus der alten Welt ift ihm nabe geworden an seiner Rordwestlichen Seite. Die vorige Erwartung einer großen Bielfbrmigkeit wird also hierdurch gewissermaßen vermindert: benn wenn die ersten und meisten Ginwohner aus Giner und berfelben Begend famen, und fich vielleicht nur mit wenigen Bermischungen andrer Unfommlinge, allmählich herunterzogen und endlich bas ganze land fullten: fo wird, Trot aller Klimate, Die Bildung und ber Charafter ber Ginwohner eine Ginformigkeit zeigen, Die nur wenig Ausnahmen leidet. Und dies ifts, was so viele Radrichten von Rord = und Sudamerika fagen: bag nehmlich, ohngeachtet der großen Verschiedenheit der himmelsftriche und Bolker, Die fich oft auch durch gewaltsame Runft von einander zu trennen suchten, auf der Bildung des Menschengeschlechts im Ganzen ein Geprage der Ginformiakeit liege, Die selbst nicht im Regerlande statt findet. Die Organisation ber Umerikaner ist also gewissermaßen eis ne reinere Aufgabe, als die Bildung irgend eines anderen gemischteren Erdstriche; und die Auflosung des Problems kann nirgend als von ber Seite bes mahrscheinlichen Ueberganges felbst anfangen.

Die Nationen, an die Cook in Umerika streifte, (z) waren von der mittlern Große bis zu sechs Fuß. Ihre Farbe geht ins Aupferrothe, die Form ihres Gesichts ins Viereckte, mit ziemlich vorragenden Vackenbeinen und wenig Bart. Das Haar ist lang und schwarz: der Bau der Glieder stark und nur die Füße unförmlich. Wer nun die

Some of the state of the state

<sup>(</sup>z) B. Ellis Machr. von Coafs britten Reife S. 114. f.

Rationen im öftlichen Uffen und auf ben nahe gelegnen Infeln inne bat, ber wird Bug fur Bug ben allmählichen Herbergang bemerken. Ich schließe diesen nicht auf Eine Dation ein: benn wahrscheinlich giengen mehrere, auch von verschiednen Stammen binuber; nur bitliche Bolfer marens, wie ihre Bildung, selbst ihre Unformlichkeit, am meiften aber ihr Dut und ihre willführlichen Gitten beweifen. Werden wir einst die ganze Nordwestliche Rufte von Amerika, Die wir jest nur in ein paar Anfurten kennen, übersehen, und von den Ginwohnern daselbit so treue Bemalde haben, als Coof 3. B. uns vom Unführer in Unalaska u. f. gegeben: fo wird fich mehreres erklaren. Es wird sich ergeben, ob tiefer hinab auf der großen Rufte, Die wir noch nicht kennen, auch Japaner und Sinesen übergegangen und was es mit dem Mahrchen von einer gesitteten bartigen Nation auf Diefer Bestseite fur Bewandnig babe. Freilich waren Die Spanier von Merico aus Die nachsten gu Diesen schätbaren Entdeckungen, wenn sie mit den zwei großesten Seenationen Europa's, ben Englandern und Franzosen, den ruhmlichen Eroberungsgeist für Die Wiffen-Schaften theilten. Doge indeß wenigsten Larmanns Reise auf die nordliche Ruste und die Bemuhungen bet Englander von Kanada aus uns viel Neues und Gutes lebren.

Es ist sonderbar, daß sich so viele Nachrichten damit tragen, wie die westlichsten Nationen in Nordamerika zugleich die gesittetsten senn sollen. Die Usinipuelen hat man wegen ihrer großen, starken, behenden Gestalt und die Christinoh's wegen ihrer gesprächichen Munterkeit gerühmet. (a) Wir kennen indeß diese Nationen und überhaupt alle Savanner nur als Mährchen; von den Nadowessern an geht eigentlich die gewissere Nachricht. Mit ihnen, so wie mit den Tschiwipäern und Windbagiern hat uns Carver, (b) mit den Tscheraki's, Tschikasah's

<sup>(</sup>a) Allgem. Reifen Th. 16. S. 646.

<sup>(</sup>b) Chelings Samml. von Reisebeschr. Th. 1. Samb. 1780.

und Muskogen Abakr, (c) mit den sogenannten fünf Nationen Colden, Rogers, Timberlake, mit denen nach Norden hinauf die Franzbsischen Missionäre bekannt gemacht und bei allen Berschiedenheiten derselben, wem ist nicht ein Eindruck geblieden von einer herrschenden Bildung, wie von Einem Hauptcharakter? Dieser bestehet nehmlich in der gesunden und gehaltnen Stärke, in dem barbarischstolzen Freiheit= und Kriegsmuth, der ihre Lebensart und ihr Hauswesen, ihre Erziehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebräuche zu Kriegs= und Friedenszeiten bildet. In Lastern und Tugenden ein Einziger Charakter auf

unfrer runden Erde!

Und wie famen fie zu biefem Charafter? mich bunft, auch hier erklart ihr allmählicher Uebergang aus Nordasien und die Beschaffenheit biefer neuen Weldgegend fehr vieles. Alls robe und harte Nationen kamen fie berüber: zwischen Sturmen und Gebirgen waren fie gebildet; als fie nun die Rufte überftanden hatten und das große, freie, fcbonere Land vor fich fanden, mußte fich nicht auch ihr Charafter mit ber Zeit zu Diesem tande bilben? Zwischen großen Seen und Stromen, in Diefen Walbern, auf Diefen Biefen formten sich andre Nationen, als bort auf jenen raubem und falten Abhange jum Meer. Bie Geen, Gebirge und Strome fich theilten, theilten fich bie Bolkerschaften: Stamme mit Stammen geriethen in heftige Kriege, Daber auch bei benen sonft gleichmuthigsten Nationen jener Kriegshaß der Bolker unter einander ein herrschender Bug wurde. Bu friegerischen Stammen bildeten sie sich also und verleibten sich allen Gegenständen des Landes ein, das ihnen ihr großer Geift gegeben. Gie haben Die Schamanenrellgion der Mordassaten, aber auf Umerikanische Beife. 36re gefunde luft, das Grun ihrer Wiesen und Balder, das erquickende Baffer ihrer Seen und Strome begeisterte fie mit bem Sauch ber Freiheit und bes Gigenthums in Diesem Lande. Bon welchem Saufen elender Ruffen haben fich alle

<sup>(</sup>c) Abair Geschichte Nordamerik, Indian. Brest. 1782.

Siberische Nationen bis nach Kamtschatka hin unterjochen lassen! Diese festere Varbaren wichen zwar; aber sie Diesenten nie.

Wie ihr Charafter, so laffet sich auch ihr sonderbarer Gefchmack an der Berkunstelung ihres Korpers aus diesem Urfprunge erklaren. Alle Nationen in Amerika vertilgen ben Bart; sie muffen also ursprunglich aus Gegenden fenne Die wenig Bart zeugten, daber sie von der Sitte ihrer Ba-ter nicht abweichen wollten. Der offliche Theil von Uffen ift biefe Begend. Huch in einem Klima alfo, bas reichern Saft zu ihm hervortreiben mochte, hasseten sie denselben, und hassen ihn noch, daher sie ihn von Aindheit auf aus-rausen. Die Völker des Usiatischen Nordens hatten runde Ropfe, und offlicher gieng Die Form ins Bierecte über; was war naturlicher, als daß fie auch von Diefer Baterbildung nicht ablassen wollten, und also ihr Gesicht formten? Wahrscheinlich fürchteten sie das sanftere Oval als eine weibische Bildung: sie blieben alfo auch burch gewaltsame Runft beim zusammengedruckten Kriegsgesicht ihrer Bater. Die nordischen Augelkopse formten es rund, wie die Bil-Dung Des hoheren Rordens war: andre formten es vierect ober drudten ben Ropf zwischen bie Schultern, Damit bas neue Klima weber ihre lange noch Gestalt verandern mogte. Rein andrer Eroffrich als Das offliche Uffen zeigt Proben folcher gewaltsamen Bergierungen; und wie wir saben, wahrscheinlich auch in ber nämlichen Absicht, bas Unsehen Des Stammes in fernen Begenden ju erhalten; felbft Diefer Geist der Verzierung gieng alfo vielleicht schon mit binüber.

Endlich kann uns am wenigsten die Rupferrothe Farbe der Umerikaner irren; denn die Farbe der Geschlechter siet schon im diklichen Usten ins braunrothe, und wahrscheinlich wars die Luft eines andern Welttheils, die Salben und andre Dinge, die hier die Farbe erhöhten. Ich wundre mich so wenig, daß der Neger schwarz und der Amerikaner roth ist, da sie, als so verschiedne Geschlechter, in so verschiednen Himmelsstrichen Jahrtausende lang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wundern wurde, wenn auf einer runden Erde alles Schneeweiß oder braun ware. Sehen wir nicht bei der grobern Organisation der Thiere sich in verschiednen Gegenden der Welt so gar seste Theile verändern? und was hat mehr zu sagen, eine Beränderung der Glieder des Körpers in ihrer ganzen Proportion und Haltung; oder ein etwas mehr und anders gefärbtes Neh unter der Haut?

Laffet uns nach dieser Voreinleitung die Volker Umerika's hinunter begleiten und sehen, wie sich die Einformigkeit ihres ursprünglichen Charakters ins Mannichfaltige mischt und doch nie verlieret.

115 6 W W .

Die nördlichsten Amerikaner werden als klein und stark beschrieben; in der Mitte des Landes wohnen die größesten und schönsten Stämme; die untersten im flachen Florida mussen jenen schon an Stärke und Muth weichen. Ausfallend ist es, sagt Georg Forster (d), daß bei aller charakteristischen Verschiedenheit der mancherlei Nordamerikaner, die im Cookschen Werk abgebildet sind, doch im Ganzen ein allgemeiner Charakter im Gesicht herrschet, der mir bekannt war und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich in Pescherah im Feuerlande gesehen hatte.

Von Neu-Mexico wissen wir wenig. Die Spanier fanden die Einwohner dieses Landes wohlgekleidet, steißig, sauber, ihre Landereien gut bearbeitet, ihre Städte von Stein gebauet. Urme Nationen, was send ihr jest, wenn ihr euch nicht, wie die los bravos gentes auf die Gebirge gerettet habet? Die Upalachen bewiesen sich als ein

<sup>(</sup>d) Sötting. Magazin 1783. S. 929.

kunnes schnelles Bolk, dem die Spanier nichts anhaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pages (e) von den Chaktas, Udaisses und Tega's!

Meriko ist jest ein trauriges Bild von dem, was es unter seinen Königen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig (f). Und wie ist ihr Charakter durch die ungerechteste der Unterdrückungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, giebts keinen tiefern, gehaltnern Haß, als den der leidende Amerikaner gegen seinen Unterdrücker, den Spanier nahret: denn so sehr Pagès d. E. (g) die mehrere Milde rühmt, die jest die Spanier gegen ihre Unterdrückten beweisen, so kann er doch auf andern Blättern die Traurigkeit der Untersochten und die Wildheit, mit der die freien Bölker verfolgt werden, nicht verbergen. Die Vildung der Merikaner wird stark Olivensarb, schön und angenehm beschrieben: ihr Auge ist groß, lebhaft, sunkelnd: ihre Sinne frisch, ihre Beine munter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechtschaft.

In der Mitte von Amerika, wo von nasser Hiße alse erliegt und die Europäer das elendeste Leben führen, erstag doch die biegsame Natur der Amerikaner nicht. Waffer (h), der den Seeraubern entslohen, sich eine Zeitlang unter den Wilden in Terra firma aushielt, beschreibt seine gute Aufnahme unter ihnen, nebst ihrer Gestalt und Lebensweise also: "Die Größe der Männer war 5 bis 6 Fuß, von starken Knochen, breiter Brust, schönem Verhältnißtein Krüppel und Unförmlicher war unten ihnen. Sie sind geschmeidig, lebhaft und schnelle Läufer. Ihre Augen leb-

<sup>(</sup>e) Pagès Voyage autour du monde Par. 1783. p. 17. 18. 26. 40. 52. 54. etc.

<sup>(</sup>f) Storia antica del. Messico: Auszug in den Gotting. ges lehrten Anzeigen 1781. Zugabe 35. 36. und ein reicherer im Rielschen Magazin B. 2. St. I. S. 38. f.

<sup>(</sup>g) ©. 88. u. f.

<sup>(</sup>h) Allgem. Reisen Th. 15. S. 263 u. f.

haftgrau, ihr Gesicht rund, die Lippen dunn, der Mund klein, das Kinn wohlgebildet. Ihr Haar ist lang und schwarz: das Kämmen desselben ist ihr öfteres Vergnügen. Ihre Zähne sind weiß und wohlgesest: sie schmücken und mahlen sich wie die meisten Indianer." — Sind das die Leute, die man uns als ein entnervtes, unreises Gewächs der Menschheit hat vorstellen wollen? und diese wohnten in der entnervendsten Gegend des Isthmus.

Fermin, ein treuer Daturforscher, beschreibt die Indier in Surinam als wohlgebildete und so reinliche Menichen, als es irgend auf Erden gebe (i). "Sie baben fich, sobald fie aufffehn, und ihre Beiber reiben fich mit Del, theils zur Erhaltung ber haut, theils gegen ben Stich ber Moskitos. Gie find von einer Zimmetfarbe, welche ins Rothliche fallt; werden aber so weiß, als wir gebohren. Rein Sinkender oder Bermachener ift unter ihnen. Ihre langen, pechichwarzen Saare werden erst im bochften Alter weiß. Sie haben schwarze Mugen, ein scharfes Gesicht, wenig ober keinen Bart, beffen geringstem Merkmal fie burch Ausreissen zuvorkommen. Ihre weißen schonen Babne bleiben bis ins hochfte Alter gefund, und auch ihre Bei-ber, so zartlich sie zu senn scheinen, find von ftarker Gefundheit." Man lefe Bankrofts Beschreibung (k) von ben tapfern Caribben, ben tragen Worrows, ben ernithaften Accawams, ben geselligen Arrowanks u. f.; mich bunkt, so wird man die Vorurtheile von der schwachen Gelfalt und dem nichtewurdigen Charafter Diefer Indianer felbst in ber beißesten Weltgegend aufgeben.

Geben wir sublich in die ungezählten Bolkerschaften Brasiliens hinunter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charakteren finder man hier! die indeß alte und neue Reisende ziemlich gleichartig beschrieben haben (1).

<sup>(</sup>i) Fermins Befchr. von Surinam Th. I. S. 39. 41.

<sup>. (</sup>k) Bankrofts Maturgesch. von Guiana Br. 3.

<sup>1)</sup> Acunja, Gumilla, Lery, Marggraf, Condai mine u.f.

Mie grauet ihr Haar, sagt Lern, sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gesilde immer grünen." Die tapfern Tapinambos zogen sich, um dem Joch der Portugiesen zu entkommen, in die undurchsuchten und unabsehlichen Balder wie mehrere streitbare Nationen. Andre, die die Missionen in Paraguai an sich zu ziehen wußten, mußten mit ihrem solgsamen Charakter fast bis zu Kindern ausarten; auch dieses aber war Natur der Sache, und weder sie noch ihre muthige Nachbarn konnen deswegen sur keinen Absschaum der Menschheit gelten (m).

Aber wir nahern uns dem Thron der Natur und der ärgsten Tyrannei, dem Silber- und Gräuelreichen Peru. Hier sind die armen Indianer wohl auss tiesste unterdrückt, und wer sie unterdrückt, sind Pfassen, und unter den Weisdern weibisch gewordne Europäer. Alle Kräfte dieser zarten, einst so glücklichen Kinder der Natur, als sie unter ihren Inkas lebten, sind jest in das Einige Vermögen zussammengedrängt, mit verhaltnem Haß zu leiden und zu dulden. "Beim ersten Unblick, sagt der Gouverneur in Brasilien, Pinto (n), scheint ein Südamerikaner sanstemüthig und harmlos; betrachtet man ihn genauer, so entdeckt man in seinem Gesicht etwas Wildes, Argwöhnisches, Düsteres, Verdrüsliches." Ob sich nicht alles dieses aus dem Schicksal des Volks erklären ließe? Sanstmüthig und harmlos waren sie, da ihr zu ihnen kamet; und das ungebildete Wilde in den gutartigen Geschöpsen zu dem, was in ihm lag, hättet veredeln sollen. Jest, könnet ihr etwas anders erwarten, als daß sie argwöhnisch und düster, den tiessten Verdrüß unauslöschlich in ihrem Herzen näheren? Es ist der in sich gekrümmte Wurm, der uns häß-lich vorkommt, weil wir ihn mit unserm Tuß zertreten. In

<sup>(</sup>m) Dobrithhoffer Gesch. der Abiponer, Wien, 1783. Beschreibungen mehrerer Wolker sehe man in des P. Gus milla Orinoco illustrado u. f.

<sup>(</sup>n) Robertsons Gefch, von Amer. B. I. S. 537.

Peru ift der Regerstlave ein herrliches Geschöpf gegen ben unterdrückten Urmen, bem das Land zugehöret.

Doch nicht allenthalben ists ihnen entriffen, und alucklicher Weise sind die Cordilleras und die Busten in Chili da, Die fo viel tapfern Nationen noch Freiheit geben. Da find g. E. die unüberwundnen Malochen, Die Duelchen und Arauker, und die patagonischen Tehuelhets oder bas große sudliche Bolk, sechs Kuß boch, groß und fark. Thre Bestalt ift nicht unangenehm, sie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhafte Mugen, weiffe Babne und ein langes schwarzes haar. Ich fab einige, fagt Commerfon (0), mit einem nicht febr bichten, aber langhagrigen Knebelbart: ihre Saut ift erzfarbig, wie bei ben meilten Amerikanern. Sie irren in ben weiten Ebnen Des füdlichen Umerika berum, mit Weib und Rindern, bestan-Dig zu Pferde, und folgen bem Wildpret. Ralfner und Bidaure (p) haben uns von ihnen die beste Rach. richt gegeben, und hinter ihnen ist nichts übrig, als der arme kalte Rand der Erde das Feuerland, und in ihm die Pefcherans, vielleicht die niedrigste Gattung ber Menfchen (q). Rlein und haflich und von unerträglichem Geruch: fie nabren fich mit Dluscheln, fleiden fich in Geebundsfelle, frieren Jahruber im entfestichften Winter, und ob sie gleich Walder genug haben: so mangelts ihnen doch fowohl an dichten Saufern als an warmendem Reuer. But, daß bie schonende Matur gegen ben Gudpol bie Er-De hier schon aufhören ließ; tiefer hinab, welche armselige

<sup>(</sup>o) Journal encyclop. 1772. Mehrere Zeugnisse gegen einans der gehalten s. in Zimmermanns Geschichte der Menschs heit Th. I. S. 59. und Robertson's Gesch. von Ames rika Th. I. S. 540.

<sup>(</sup>p) Falfners Befchreib. von Patagonien, Gotha, 1775. Bidaure Gefch. des Königr. Chili in der Ebeling: fchen Samml. von Reisen Th. 4. S. 108.

<sup>(</sup>q) S. Forsters Reisen Th. 2. S. 399. Cavendifc, Bougainville u. a.

Bilder der Menschheit hatten ihr Leben im Gefühlraubensten Frost dahin getraumet!

Dies waren alfo einige Hauptzüge von Bolkern aus Amerika; und was folgte aus ihnen fürs Ganze?

A Consider the first to the second line of

Zuerst, daß man so selten als möglich von Nationen eines Welttheils, das sich durch alle Zonen erstrecket, ins Allgemeine hin reden sollte. Wer da sagt: Amerika sen warm, gesund, naß, niedrig, fruchtbar, der hat Recht; und ein anderer, der das Gegentheil sagt, hat auch Recht, nämlich für andre Jahrszeiten und Derter. Ein Gleiches ists mit den Nationen: denn es sind Menschen eines ganzen Hemisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Riesen: in der Mitte wohnen mittelmäßige, wohl - und minder wohlgebildete Volker, sanst und kriegerisch, träge und munter, von allerlei Lesbensarten und von allen Charakteren.

Zweitens. Indessen hindert nichts, daß dieser viels aftige Menschenstamm mit allen seinen Zweigen nicht aus Einer Wurzel entstanden seine sone, folglich auch Einartigkeit in seinen Früchten zeige. Und dies ists, was man mit der herrschenden Gesichtsbildung und Gestalt der Amerikaner sagen wollte (r). Ullva bemerkt in der mittlern Gegend besonders die kleine, mit Haaren bewachsene Stirn, kleine Augen, eine dunne, nach der Oberlippe gekrümmte Nase, ein breites Gesicht, große Ohren, wohlgemachte Schenkel, kleine Füße, eine untersetzte Gestaltzund diese Züge gehen über Mexico hinüber. Pinto setzt hinzu, daß die Nase etwas flach, das Gesicht rund, die Augen schwarz oder Kastanienbraun, klein aber scharf, und die Ohren vom Gesicht sehr entsernt senn (s); welches sich

<sup>(</sup>r) Robert fond Gefch. von Amerika Th. L S. 539.

<sup>(</sup>s) Ebendas. S. 537.

Menschbeit.

ebenfalls in Abbildungen sehr entlegner Völker zeiget. Diese Hauptphysiognomie, die sich nach Zonen und Bolkern im Feinern verändert, scheint wie ein Familienzug auch in den verschiedensten noch kennbar und weiset allerdings auf einen ziemlich einförmigen Ursprung. Wären Völker aus allen Welttheilen zu sehr verschiednen Zeiten nach Amerika gekommen; mochten sie sich vermischen oder unvermischt bleiben, so hätte die Diversität der Menschengattung allerdings größer senn mussen. Blaue Augen und blonde Haare sindet man im ganzen Welttheil nicht: die blauäugigen Cesaren in Chili und die Akansas in Florida sind in der neuern Zeit verschwunden.

Drittens. Soll man nach dieser Gestalt einen gewissen Haupt- und mittlern Charakter der Umerikaner angeben: so scheints Gutherzigkeit und kindliche Unschuld
zu senn, die auch ihre alte Einrichtungen, ihre Geschicklichkeiten und wenigen Kunste, am meisten ihr erstes Betragen gegen die Europäer beweisen. Aus einem barbarischen Lande entsprossen und ununterstüßt von irgend einer Beihülse der cultivirten Welt giengen sie selbst, so welt
sie kamen, und liesern auch hier in ihren schwachen Unkängen der Eultur ein sehr lehrreiches Gemälde der

VII

## Shlu 6.

Es ware schon, wenn ich jest durch eine Zauberruthe alle bisher gegebnen unbestimmten Wortbeschreibungen (t) in Ge-

<sup>(</sup>t) Wer mehrere Nachrichten von einzelnen Zugen begehret, wird solche in Buffons Naturgeschichte Band 6. Marc. Ausg. und in Blumenbachs gelehrter Schrift do verietate gen. humani finden.

Gemablte verwandeln und dem Menfchen von feinen Mitbrudern auf der Erde eine Gallerie gezeichneter Formen und Geffalten geben konnte. Aber wie weit find wir noch von der Erfullung dieses anthropologischen Bunsches! Nahrhunderte lang hat man Die Erde mit Schwerde und Kreuz, mit Korallen und Branntweinfaffern Durchgogen; an die friedliche Reißfeder Dachte man nicht und auch dem großen heer der Reisenden ifts kaum ein gefallen, daß man mit Worten feine Geffalt mable, am wenigsten die feinste, verschiedenste, immer abweichende aller Gestalten. Lange gieng man aufs Wunderbare bins aus und dichtete; nachher wollte man bie und da, felbst wo man Zeichnungen gab, verschonern, ohne zu bedenfen, daß kein mahrer Zoolog verschonere, wenn er frem-De Thiergestalten mablet. Und verdiente etwa die mensch liche Natur allein jene genaue Aufmerksamkeit nicht, mit ber man Thiere und Pflangen zeichnet? Indef, da in ben neuerten Zeiten ber edle Bemerkungsgeift auch fur unser Geschiecht wirklich schon erwacht ist und man von einigen, wiewohl nur von wenigen Nationen Abbilduns gen bat, gegen die in altern Zeiten De Bry, Brunn, geschweige Die Missionare nicht besteben: (u) so ware

(u) Richt als ob ich die Bemühungen dieser Manner nicht Schatte; indeffen dunken mich Brunn's (le Brun) 26: bildungen sehr französisch, und derer de Bry Gemahlde, Die nachher in schlechtern Dachstichen beinah in alle fpatere Bucher übergegangen find, nicht authentisch. Dach For fers Zeugniß hat auch Bodges noch die Dtahitis fchen Gemalde idealifiret. Indeffen ware es zu munichen, daß nach den Anfangen, die wir haben, die genaue und gleichsam Raturhistorische Runft in Abbildung der Mene Schengeschlechter für alle Gegenden der Welt ununterbrochen dauern moge. Riebuhr, Parkinfon, Cook, Soft, Georgi, Marion u. a. rechne ich zu diefen Unfangen: die lette Reise Coves scheint nach dem Ruhm, den man ihren Gemalben giebt, eine neue hohere Periode angufans gen, der ich in andern Welttheilen Die Fortfegung und eine gemeinnüßigere Befauntmachung wunsche.

沿

es ein schines Geschenk, wenn Jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten treuen Gemalde der Verschiedenheit unstres Geschlechts sammlete und damit den Grund zu einer sprechenden Naturlehre und Physiognomit der Menschheit legte. Philosophischer könnte die Kunst schwerlich angewandt werden und eine anthropologische Charte der Erde, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden müßte, als was Diversität der Menschheit ist: diese aber auch in allen Erscheinungen und Rücksichten; eine solche wurde das philanthropische Werk kronen.

# Siebentes Buch.

Das bisher entworfene Gemalde der Nationen soll nichts als der Borgrund senn, über welchen wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; so wie auch die Gruppen desselchen nichts senn wollen, als was die templa des Augurs am Himmel waren, bezirkte Raume für unsern Blick, Hülfsmittel für unser Gedächtniß. Lasset uns sehen, was sich in ihnen zur Philosophie unsers Geschlechts darbeut.

### I.

In so verschiednen Formen das Menschengeschliecht auf der Erde erscheint: so ists doch übersall Ein' und dieselbe Menschengattung.

Sind in der Natur keine zwei Blatter eines Baums einander gleich: so sinds noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Verschiedenheit ist unser Kunstreiche Bau fahig! Seine sesten Theile losen sich in so feine, vielfach verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge verfolgen mag: diese werden von einem Leim gebunden, dessen zarte Mischung aller be-

rechnenden Kunst entweichet; und noch sind diese Theile das wenigste, was wir an uns haben; sie find nichts als Befåße, Sullen und Trager bes in viel großerer Menge vor= handenen vielartigen, vielbegeisterten Gafts, burch ben wir genießen und leben. "Rein Menich, fagt Saller, (a) ift im innern Bau bem andern gang abnlich : er unterscheibet sich im Lauf seiner Merven und Adern in Millionen von Millionen Rallen, daß man fast nicht im Stande ift, aus ben Berschiedenheiten Dieser feinen Theile bas auszufinden, worin sie übereinkommen." Findet nun schon bas Muge des Zeraliederers Diese zahllose Verschiedenheit; welche ardfere muß in den unsichtbaren Rraften einer fo funftlichen Organisation wohnen! so daß jeder Mensch zulett eine Welt wird, zwar eine ahnliche Erscheinung von auffens im Innern aber ein eignes Wefen, mit jedem andern unausmekbar.

Und da der Mensch keine unabhängige Substanz ist, sondern mit allen Elementen der Natur in Verbindung stebet; er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken: er verarbeitet Feuer, wie er das licht einsaugt und die Luft verpestet: wachend und schlasend in Ruhe und in Bewegung trägt er zur Veränderung des Universum bei, und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgebenden Kräfte wirket.

Der ganze lebenstauf eines Menschen ist Verwandlung; alle seine lebensalter sind Fabeln derselben, und so ist das ganze Geschlecht in einer fortgehenden Metamorphose. Bluthen fallen ab und welken; andre sprießen hervor und knospen; der ungeheure Baum trägt auf einmal alle Jahrszeiten auf seinem Haupte. Hat sich nun, nach

<sup>(</sup>a) Borrede gu Buffons Allgem, Dat. Gefch. Th. 3.

bem Calcut ber Musbunffung allein, ein achtzigjahriger Mann wenigstens vier und zwanzigmal am ganzen Körper erneuet; (b) wer mag den Wechsel der Materie und ihrer Formen durch das ganze Menschenreich auf der Erde in al-Ien Urfachen der Beranderung verfolgen? da fein Punkt auf unfrer vielartigen Rugel, Da feine Welle im Strom Der Beit einer andern gleich ift. Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen und fie finds nicht mehr; die Bewohner kunftiger Klimate werden uns nicht gleichen. Steigen wir nun in jene Zeiten hinauf, Da Alles auf der Erde so anders gewesen zu senn scheinet, in jene Zeit z. E., Da die Elephanten in Siberien und Rord. Umerika lebten, da die großen Thiere vorhanden waren, deren Gebeine fich am Obiostrom finden u. f.; wenn Damals Menschen in Diesen Gegenden lebten, wie andere Menschen warens, als die jett dafelbst leben! Und fo wird die Men-Schangeschichte zulest ein Schauplat von Bermandlungen, Den nur Der überfichet, ber felbft alle Diefe Gebitde durchbaucht und fich in ihnen allen freuet und fühlet. Er führet auf und zerftoret, verfeint Westalten und andert fie ab, nachbem er die Welt um sie ber verwandelt. Der Wandrer auf Der Erde, Die schnell vorübergehende Ephemere, kann nichts als die Wunder Dieses großen Geistes auf einem schmalen Streif anstaunen, fich ber Bestalt freuen, Die ihm im Chor ber Undern ward, anbeten und mit Diefer Gestalt verschwin-"Auch ich war in Arkadien!" ift die Grabschrift aller Lebendigen in der sich immer verwandelnden, wiedergebabrenden Schopfung.

<sup>(</sup>b) Rach Bernoulfi f. Haller Physiol. T. VIII. L. 30. wo man einen Wald von Bemerkungen über die Berang derungen des menschichen Lebens findet.

Da indessen der menschliche Verstand in aller Vielartigkeit Einheit sucht und der gottliche Verstand, sein Vorbild, mit dem zahllosesten Mancherlei auf der Erde überall Einheit vermählt hat: so durfen wir auch hier aus dem ungeheuren Reich der Veränderungen auf den einfachsten Satzuruckkehren: nur Ein' und dieselbe Gattung ist
das Menschengeschlecht auf der Erde.

Wie viele Fabeln der Alten von menschlichen Ungebeuern und Mißgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits verlohren! und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholet, bin ich gewiß, daß auch diese bet hellerm Licht der Untersuchung sich zur schönern Wahrheit ausstlären werden. Den Orang-Utang kennet man jest, und weiß, daß er weder zur Menschheit noch zur Sprache ein Recht hat; durch eine sorgfältigere Nachricht von den Orang-Kubub und Orang-Guhu (c) auf Borneo, Sumatra und den Nikobar-Inseln werden sich auch die geschwänzten Waldmenschen verlieren. Die Menschen mit den verkehrten Füßen auf Malakka, (d) die wahrscheinlich rachitische Zwergnation auf Madagaskar, die weiblichgesteiedten Männer in Florida u. s. verdienen eine gleiche Berichtigung, wie solche bisher schon die Albino's,

<sup>(</sup>c) Noch Marsben denkt an diefelbe in seiner Beschreibung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Ueber die geschwänzten Menschen hat Monboddo in seinem Werk vom Ursprung und Fortgange der Sprache (Th. 1. S. 219. u. f.) alle Traditionen zusammen getrieben, beren er habhaft werden konnte. Herr Professor Blumens bach (de gener. hum. varietate) hat gezeigt, aus wels cher Quelle sich die Abbildungen des geschwänzten Walds menschen fortgeerbt haben.

<sup>(</sup>d) Noch Sonnerat denkt ihrer (Voyage aux Indes T. II. p. 103.) aber auch nur aus Sagen. Die Zwerge auf Madagaskar sind nach Flacourt von Commerson ers neuert; von neuern Reisenden aber verworsen worden. Ueber die Hermaphroditen in Florida s. Heyne kritische Abhandlung in den Comment. Societat. Reg. Goetting. per ann. 1778. p. 993.

die Dondo's, die Patagonen, die Schürzen der Hottentottinnen (e) erhalten haben. Männer, denen es gelingt,
Mängel aus der Schöpfung, Lügen aus unserm Gedächtniß und Entehrungen aus unser Natur zu vertreiben, sind
im Reich der Bahrheit das, was die Heroen der Fabel
für die erste Welt waren; sie vermindern die Ungeheuer auf
Erden.

Much Die Angrenzung ber Menschen an Die Affen wünschte ich nie so weit getrieben, daß, indem man eine Leiter der Dinge sucht, man die wirklichen Sprossen und 3wischenraume verkenne, ohne die keine leiter statt findet. Was z. E. konnte wohl der rachitische Satyr in der Gestalt des Kamtschadalen, der fleine Sylvan in der Große Des Gronlanders oder der Pongo beim Patagonen erflaren? Da alle Diese Bildungen aus der Ratur bes Menschen folgen, auch wenn kein Uffe auf Erden ware. Und gienge man gar noch weiter, gewiffe Unformlichkeiten unfres Geschlechts genetisch von Uffen herzuleiten: so dunkt mich, Diese Bermuthung sen eben so unwahrscheinlich als entehrend. Die meisten Diefer scheinbaren Uffen = Mehnlichkeiten sind in landern, in denen es nie Uffen gegeben, wie der zuruckgehende Schadel der Kalmucken und Mallikolesen, die abstehenden Ohren der Pevas und Umifuanes, Die schmalen Bande einiger Wilden in Carolina u. f. zeigen. Huch find Diefe Dinge, fobald man über den ersten spielenden Trug des Muges hinweg ift, so wenig wirklich Uffenartig, daß ja Kalmucke und Neger völlige Menschen auch der Bildung des Haupts nach bleiben und der Mallikolese Fähigkeiten außert, die manche andre Nationen nicht haben. Wahrlich Uffe und Menfch find nie Gin' und Diefelbe Gattung gemefen, und ich wunschte jeden fleinen Rest ber Sage berichtigt, daß fie irgendwo auf der Erde in gewohnlicher fruchtbarer Gemeinschaft leben. Jedem Geschlecht hat die Natur genug gethan und sein eignes Erbe gege-

<sup>(</sup>e) G. Sparmanns Reifen G. 177.

ben. (f) Den Uffen hat sie in so viel Gattungen und Spielarten vertheilt und diese so weit verbreitet, als sie sie versbreiten konnte; Du aber Mensch, ehre dich selbst. Weder der Pongo, noch der Longimanus ist dein Bruder; aber wohl der Umerikaner, der Neger. Ihn also sollt du nicht unterdrücken, nicht morden, nicht stehlen: denn er ist ein Mensch, wie du bist; mit dem Uffen darst du keine Brü-

Derschaft eingehn.

Endlich wunschte ich auch die Unterscheidungen, Die man aus ruhmlichem Gifer für die überschauende Wissen-Schaft, dem Menschengeschlecht zwischengeschoben bat, nicht über Die Grengen erweitert. Go haben einige g. B. vier oder funf Abtheilungen deffelben, Die urfprunglich nach Gegenden oder gar nach Farben gemacht waren, Racen zu nennen gewaget; ich febe keine Urfache Diefer Benennung. Race leitet auf eine Verschiedenheit der Abstammung, die bier entweder gar nicht fatt findet, oder in jedem diefer Weltftriche unter jeder dieser Karben die verschiedensten Racen begreift. Denn jedes Bolk ift Bolk: es bat seine Rational= bildung, wie seine Spraches zwar bat der himmelsstrich über alle bald ein Geprage, bald nur einen linden Schleier gebreitet, der aber bas urfprungliche Stammaebilde der Dation nicht zersioret. Bis auf Kamilien sogar verbreitet sich Diefes und feine lebergange find fo wandelbar als unmerklich. Rurg, meder vier oder funf Racen, noch ausschließende Barietaten giebt es auf der Erde. Die Karben verlieren fich in einander; Die Bildungen Dienen bem genetischen Charafter; und im Gangen wird zulegt alles nur Schattierung eines und beffelben großen Gemabldes, das fich durch alle Raume und Zeiten ber Erde verbreitet. Es gehöret alfo auch nicht fowohl in die sustemarische Naturaeschichte, als in die phyfisch = geographische Geschichte ber Menschheit.

<sup>(</sup>f) In den Auszugen aus dem Tagebuche eines neuen Reisenden nach Asien (Leipz. 1784.) S. 256. wird dieses noch behaupt tet; aber wiederum nur aus Sagen.

### II.

### Das Eine Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf der Erde klimatisier.

Cebet jene Beuschrecken ber Erbe, Die Ralmucken und Mogolen; sie geboren in keinen andern Weltstrich, als in ihre Steppen, auf ihre Berge (g). Auf feinem fleinen Pferde durchfliegt der leichte Mann ungeheure Strecken und Buften: er weiß bem Roß Rrafte zu geben, wenn es erliegt, und wenn Er verschmachtet, muß eine geoffnete Alber am Salfe Des Pferdes ihm Krafte geben. Rein Regen fallt auf manche Diefer Gegenden, Die nur der Thau erquickt und eine noch unerschöpfte Fruchtbarkeit Der Erde mit neuem Grun befleibet: manche weite Strecke fennt keinen Baum, keine fuße Quelle. Da ziehn nun biefe wilben, und unter fich felbst die geordnetften Stamme in bobem Grafe umber und weiden ihre Beerden: Die Mitgenoffen ihrer Lebensart, die Pferde, fennen ihre Stimme und leben, wie fie, in Friede. Mit Gedankenlofer Gleichgultigkeit fist der mussige Kalmucke da und überblickt feinen ewigheitern Himmel und durchhorcht seine unabsehbare Einobe. In jedem andern Strich ber Erde find die Mogolen verartet ober veredelt; in ihrem lande find sie, was fie seit Jahrtausenden waren und werden es bleiben,

<sup>(</sup>g) Nach einzelnen Gegenden f. Paltas und andre obenges nannte. Bon der Lebensart einer Kalmucken: Horde am Jaik wurde G. Opigens Leben und Gefangenschaft uns ter ihnen ein sehr mahlerisches Gemählde seyn, wenn es nicht mit so vielen Unmerkungen des Herausgebers verziert und romantistrt ware.

lange sich ihr Erdstrich nicht durch Ratur oder durch

Der Araber in ber Bufte (h); er gehort in Dieselbe mit seinem edlen Roß, mit seinem geduldigen aushaltenden Wie der Mogole auf seiner Erdbobe, in seiner Steppe umberzog, ziehet ber mohlgebildetere Beduin auf feiner weiten Uffatisch - Ufrikanischen Bufte umber, auch ein Romade nur feiner Gegend. Mit ihr ift feine einfache Rleidung, feine Lebensweise, feine Sitte und Charakter harmonisch, und nach Jahrtausenden noch erhalt fein Begelt die Weise der Bater. Liebhaber der Freiheit, verachten fie Reichthumer und Wohllufte, find leicht im Lauf, fertig auf ihren Roffen, Die sie wie ihres Gleichen pflegen, und eben fo fertig zu schwingen die Lanze. Ihre Bestalt ift hager und nervicht; ihre Farbe braun, ihre Knochen fart: unermudlich, Beschwerden zu ertragen, und burch Die Bufte zusammengeknupft, fteben fie alle fur Ginen, fuhn und unternehmend, treu ihrem Bort, gaftfreundlich und edel. Die Gefahrvolle Lebensart hat sie zur Behutsamkeit und zum scheuen Argwohn, Die einsame Bufte zum Gefühl ber Rache, ber Freundschaft, Des Enthusiasmus und des Stolzes gebildet. Wo fich ein Araber zeige am Euphrat ober am Mil, am libanon ober am Senega, felbst bis in Zanguebar und auf den indischen Meeren zeiget er sich, wenn nicht ein fremdes Klima ihn in Colonien langfam veranderte, noch in feinem urfprunglichen Arabi-Schen Charafter.

Der Kalifornier am Rande der Welt, in seinem unfruchtbaren Lande, bei seiner durftigen Lebenbart, bei seinem wechselnden Klima; er klagt nie über Hise und Kälte, er entgeht dem Hunger, wenn auch auf die schwerste Weise, er lebt in seinem Lande glücklich. "Gott allein weiß,

<sup>(</sup>h) Außer den altern zahlreichen Reisen nach Arabien f. Voyages de Pages T. II. P. 62 — 87.

fagt ein Missionar (i), wie viel tausend Meilen ein Kalifornier, Der achzig Jahr alt worden, in feinem leben berumgeirret bat, bis er fein Grab findet. Biele von ibnen andern ihr Nachtquartier vielleicht hundertmal in einent Jahre, daß fie kaum dreimal nach einander auf dem namlichen Platz und in der namlichen Gegend ichlafen. Gie werfen sich nieder, wo sie die Racht überfällt, ohne alle Sorge wegen schadlichen Ungeziefers oder Unfauberkeit Des Erdbodens. Ihre schwarzbraune Saut ift ihnen fatt des Rockes und Mantels. Ihre Hausgerathe find Bogen und Pfeil, ein Stein fatt des Meffers, ein Bein oder spitiges Holz, Wurzeln auszugraben, eine Schilofrot-Schaale statt der Kinderwiege, ein Darm oder eine Blase, Baffer zu holen, und endlich, wenn bas Bluck gut ift, ein aus Moe- Barn wie ein Fischernet gestrickter Sack, ibren Proviant und ihre tumpen umberzuschleppen. Gie effen Burzeln und allerlei Eleine Samen, fogar von durrem Seu, die sie mit Muhe fammlen und bei Hungersnoth felbst fogar wieder aus ihrem Roth auflesen. Alles, was Fleifch ift und nur Gleichheit mit bemfelben bat bis auf Rledermaufe, Raupen und Burme ist ihre festliche Speife, und fogar Die Blatter einiger Stauden, einiges junge Bolg und Gefchoß, Leder, Riemen und weiche Beine find von ihren Lebensmitteln nicht ausgeschlossen, wenn sie die Noth bagu treibet. Und bennoch find Diefe Urmfeligen gefund: fie werden alt und ftark, fo daß es ein Wunder ift, wenn Giner unter ihnen, und Diefes gar fpat, grau wird. Sie find allezeit wohlgemuthet: ein ewiges lachen und Schergen regiert unter ihnen: wohlgestalt, flink und gelenkig: fie konnen mit ben zwei vordern Zeben Steine und andre Dinge vom Boden aufheben, geben bis ins bochfte Alter ferzengerade: ihre Kinder steben und geben, ebe fie ein Jahr alt find. Des Schwatzens mude, legen fie fich nie-Der und schlafen, bis sie ber Hunger ober Die Luft zum

<sup>(1)</sup> Nachrichten von Kalifornien, Mannh. 1773 bin und wieder.

Essen ausweckt: sobald sie erwacht sind, geht das Lachen, Schwäßen und Scherzen wiederum an; sie sehen es fort auf ihren Wegen, dis endlich der abgelebte Kalisornier seinen Tod mit gleichgültiger Ruhe erwartet. Die in Europa wohnen, fährt der erwähnte Missionar fort, können zwar die Kalisornier ihrer Glückseligkeit halber beneiden; aber keine solche in Kalisornien genießen, als etwa durch eine vollkommene Gleichgültigkeit, viel oder wenig auf diesser Welt zu besißen und sich dem Willen Gottes in allen Zufällen des Lebens zu unterwersen."

So konnte ich fortfahren und von mehrern Rationen ber verschiedensten Erdstriche, von den Kamtschadalen bis zu den Feuerlandern, flimatische Gemablde liefern; wozu aber Diese abgefürzten Bersuche, ba bei allen Reisenben, Die treu fahen oder menschlich theilnahmen, jeder kieine Zug ihrer Beschreibung klimatisch mablet. In Indien, auf Diesem großen Marktplat handelnder Bolker ift der Uraber und Sinese, ber Turk und Perfer, ber Christ und Jude, der Malane und Meger, der Japaner und Gentu fembar (k); auch auf der fernsten Rufte trägt jeder den Charafter feines Erdfrichs und feiner Lebensweise mit fich. Mus dem Staube aller vier Welttheile, fagt Die alte bildliche Tradition, ward Adam gebildet, und es durchhauchten ihn Rrafte und Beifter der weiten Erde. Bobin feit Jahrtaufenden seine Gohne zogen und sich einwohnten: Da wurzelten fie als Baume und gaben bem Klima gemaß Blatter und Fruchte. - Laffet uns einige Folgen bierausgieben, Die manche fonft auffallende Sonderbarkeit Der Menschengeschichte zu erklaren scheinen.

Zuerst erhellet, warum alle, ihrem Lande zugebildete finnliche Bolker dem Boden desselben so treu sind und sich

<sup>(</sup>k) S. Makingtosh travels T. II. p. 27.

von ihm unaberennlich fühlen. Die Beschäffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an die sie von Kindheit auf gewöhnt wurden, der ganze Gesichtskreis ihrer Seele ist klimatisch. Naubet man ihnen ihr Land: so hat man ihnen alles geraubet.

"Von dem betrübten Schickfal der feche Gronlander, erzählet Crang (1), die man auf ber erften Reife nach Dannemark brachte, bat man angemerkt, baf fie obngeachtet aller freundlichen Behandlung und guten Verforgung mit Stockfifch und Thran, bennoch oft mit betrubten Bliden und unter jammerlichem Seufzen gen Nor-Den nach ihrem Baterlande gefehen und endlich in ihren Rajaken Die Flucht ergriffen haben. Durch einen starken Wind murden sie an bas Ufer von Schonen geworfen und nach Roppenhagen juruckgebracht, worauf zween von ibnen vor Betrübniß farben. Bon ben übrigen find ihrer zween nochmals entflohen, und ift nur der Gine wieder eingeholt worden, welcher, so oft er ein fleines Rind an der Mutter Salfe gesehen, bitterlich geweinet: (woraus man geschlossen, daß er Frau und Kinder haben muffe, benn man konnte nicht mit ihnen fprechen, noch fie gur Taufe prapariren). Die zween letten haben zehn bis zwolf Jahr in Dannemark gelebt und find bei Coldingen zum Perlenfischen gebraucht, aber im Winter fo fart angestrengt worben, daß der Eine darüber gestorben, der lette nochmals entflohen und erst dreißig bis vierzig Meilenweit vom lan-De eingeholt worden, worauf er ebenfalls que Betrübnis fein Leben geendet."

Alle Zeugen von menschlicher Empfindung konnen die verzweiselnde Wehmuth nicht ausdrücken, mit welcher ein erkaufter oder erstwhlner Negersklave die Küste seines Vaterlandes verläßt, um sie nie wieder zu erblicken in seinem Leben. "Man muß genaue Aussicht haben, sage

<sup>(1)</sup> Geschichte von Gronland E. 355,

Romer (m), daß die Sklaven weder im Kort noch auf dem Schiff Meffer in die Bande bekommen; bei der Ueberfahrt nach Westindien hat man gnug zu thun, sie bei guter Laune zu erhalten. Deshalb ift man mit Europaischen Leiern versehen: man nimmt auch Trommeln und Pfeifen mit und laft fie tangen, versichert fie, daß fie nach einem Schonen lande geführt werben, wo sie viele Frauen, gute Speisen erhalten follen, und dergleichen. Und bennoch bat man betrübte Beispiele erlebt, Daß Die Schiffleute von ibnen überfallen und ermordet worden, ba fie denn nachher Das Schiff ans land treiben laffen." - Und wie viel traurigere Beispiele hat man erlebt vom verzweifelnden Selbstmorde Diefer unglücklichen Geraubten! Sparmann erzählt (n) aus bem Munde eines Besigers folder Eflaven, daß sie des Machts in eine Urt von Raserei verfallen, die sie antreibt, an irgend jemand, ober gar an sich felbst einen Mord zu begeben: "benn das schwermutbige Undenken an den schmerzhaften Verluft ihres Vaterlandes und ihrer Freiheit erwacht am meisten des Rachts, wenn bas Geräusch bes Tages es nicht zu zerstreuen vermag." - Und was fur Recht hattet ihr Unmenschen. euch dem Lande dieser Unglucklichen nur zu naben, geschweige es ihnen und sie dem Lande durch Diebstaht, Lift und Graufamkeit zu entreiffen? Geit Jahrtaufenden ift Dieser Welttheil der ihre, so wie sie ihm zugehoren: ihre Bater botten ihn um ben bochsten und schwersten Dreis er-Fauft, um ihre Negergestalt und Regerfarbe. Bildend hatte die Ufrikanische Sonne sie zu Kindern angenommen und ihr Siegel auf fie gepraget; wohin ihr fie fuhrt, zeiht euch dieses als Menschendiebe, als Rauber.

<sup>(</sup>m) Romers Machrichten von der Rufte Guinea. G. 279.

<sup>(</sup>n) Sparmanns Reisen S. 73. Der Menschenfreunde liche Reisende hat viele traurige Nachrichten von der Bes handlung und dem Fange der Sklaven eingestreuet, S. 195. 612. u. f.

3weitens. Graufam alfo find bie Rriege ber Wilden um ihr kand und um die ihnen entrissenen oder beschimpften und gequalten Sohne desselben, ihre Mitbruder. Daher z. B. der verhaltne Haß der Umerikaner gegen die Europäer, auch wenn diese leidlich mit ihnen umgehn; fie fuhlens unvertilgbar; "ihr gehoret nicht hieher! das Land ist unser. Daber die Verrathereien aller soge-nannten Wilden, auch wenn sie von der Soflichkeit der Europäer ganz befänftigt schienen. Im ersten Augenblick, Da fie zu ihrem angeerbten Nationalgefühl erwachten, brach Die Flamme aus, Die sich mit Mube fo lang unter Der Afchen gehalten hatte; graufam wuthete sie umber und ruhte oft nicht eber, bis Die Zahne Der Eingebohrnen Der Muslander Rleisch fraffen. Uns scheint Dieses abscheulich, worüber auch mohl fein Zweifel bleibt; indeffen waren die Guropaer Die erften, Die fie ju biefer Unthat gwangen: benn warum famen fie zu ihrem lande? warum führten fie sich in bemselben als fodernde, gewaltthatige, übermach-tige Despoten auf (0). Jahrtausende waren sich die Ginwohner Deffelben das Univerfum: von ihren Batern batten fie es geerbt, und von ihnen zugleich die graufame Gitte geerbt, mas ihnen ihr land, was sie dem lande entreiffen ober barin beeintrachtigen will, auf Die graufamfte Weise zu vernichten. Feind und Fremder ift ihnen also Gins: sie sind wie die Muscipula, die in ihren Boben gewurzelt, jedes Insekt ergreift, das sich ihr nabet: das Recht, ungebetne oder beleidigende Gaffe zu verzehren, ift Die Accife ihres landes, ein so enklopisches Regal, als irgend eines in Europa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn ein also entfremdeter Sohn der Natur etwa wieder

<sup>(0)</sup> S. des unglücklichen Marions Voyage à la mer du Sud, Anmerkung des Herausgebers. Reinhold Fors fiers Borrede jum Tagebuch der letten Cookschen Reise, Berlin, 1781. und die Nachrichten vom Betragen der Eusropäer felbst.

Die Ruste seines Vaterlandes erblickte und bem Schoos feiner Mutter - Erde wieder geschenkt mard. Uls ber Koleiifche cole Priefter Job = Ben = Salomon (p) wieder nach Ufrika kam, empfieng ibn jeder Fuli mit bruderlicher Inbrunft, ...thn, ben zweiten Menschen ihres landes, der je aus Der Oflaverei juruckgekehrt mare." Und wie febnte sich Diefer Dabin! wie wenig fulleten alle Freundschaften und Ehrenbezeugungen Englands, Die er als ein aufgeflarter, mobidenkender Mann bankbar erkannte, fein Berg aus! Er war nicht eher rubig, als bis er des Schiffes aemif war, das ihn zurudführen follte. Und diefe Gehnfucht hangt nicht am Stande, noch an ben Bequemlichkeiten des Geburts - Landes. Der Hottentotte Koree leate feinen metallnen harnisch und alle feine Europhische Borguge ab, gurudtehrend gur harten lebensart ber Geinen (a). Fast aus jedem Erdstrich find Proben der Ure porbanden und die unfreundlichsten lander ziehen ihre Gingebohrnen mit den ftartften Banden. Eben Die übermundnen Befchwerlichkeiten, zu benen Korper und Seele von Quaend auf gebildet worden, finds, Die den Gingebohrnen Die klimatische Vaterlandsliebe einfloßen, von welcher der Bewohner einer Bolferbedrangten fruchtbaren Chene ichon weniger, und der Ginwohner einer Europaischen Sauptstade beinghe nichts mehr empfindet. — Doch es ist Zeit, bas Wort Klima naber zu untersuchen, und ba einige in Der Philosophie der Menschengeschichte so viel darauf gebauet: andre hingegen seinen Ginfluß beinah gang bestritten baben: so wollen auch wir nur Probleme geben.

<sup>(</sup>p) Allgemeine Reisen Th. 3. S. 127. u. f.

<sup>(</sup>q) Allgem. Reisen Th. 5. S. 145. andre Beispiele s. bet Rouffeau in den Anm. 3nm Discours fur l'inegalité parmi les hommes.

### III.

Was ist Klima? und welche Wirkung hat's auf die Bildung des Menschen an Körper und Seele?

Die beiden sestessen Punkte unster Rugel sind die Pole; ohne sie war kein Umschwung, ja wahrscheinlich keine Rugel selbst möglich. Wüsten wir nun die Genesis der Pole und kennten die Gesesse und Wirkungen des Magnetismus unster Erde auf ihre verschiedne Körper; sollten wir damit nicht den Grundsaden gefunden haben, den die Natur in Vildung der Wesen nachher mit anderen höheren Kräften mannichfaltig durchwebte? da uns aber, ohngeachtet so zahlreicher und schöner Versuche, hievon im großen Ganzen noch wenig bekannt ist: (r) so sind-wir auch in Verracht der Basis aller Klimate nach der Weltgegend des Pols hin, noch im Dunkeln. Vielleicht, daß einst der Magnet im Keich der physischen Kräfte wird, was er uns eben so unerwartet aus Meer und Erde schon ward —

Der Umschwung unser Rugel um sich und um die Sonne bietet uns eine nahere Bezeichnung der Klimate dar; aber auch hier ist die Anwendung selbst allgemein anerkannter Gesetze schwer und trüglich. Die Zonen der Alten haben sich durch die neuere Kenntniß fremder Welttheile nicht bestätigt, wie sie denn auch, physisch betrachtet, auf Unkunde derselben gebauet waren. Ein Gleiches ists mit der Hier und Kalte nach der Menge der Sonnenstralen und dem Winkel ihres Ausfalls berechnet. Als mathematische

<sup>(</sup>r) G, Brugmann über den Magnetismus; Sag 24 - 31.

Aufgabe ist ihre Wirkung mit genauem Fleiß bestimmt wor-Den; der Mathematiker selbst aber wurde es fur einen Disbrauch seiner Regel ansehen, wenn der philosophische Geschichtschreiber des Klima darauf Schluffe ohne Ausnahmen baute. (8) Bier giebt die Rabe des Meers, bort ein Wind, hier die Sohe oder Tiefe des Landes, an einem vierten Ort nachbarliche Berge, am funften Regen und Dunfte dem allgemeinen Befet eine fo neue Local - Bestimmung, daß oft die nachbarlichsten Orte bas gegenseitigtigste Klima empfinden. Ueberdem ift aus neueren Erfahrungen flar, Daß jedes lebendige Wefen eine eigne Urt hat, Warme zu empfangen und von sich zu treiben, ja daß je organischer ber Bau eines Geschopfs wird und je mehr es eigne thatige Lebensfraft außert, um so mehr auch ein Vermogen außert, relative Barme und Kalte zu erzeugen. (t) Die alten Sate, baß ber Menfch nur in einem Klima leben fonne, bas Die Bige Des Bluts nicht übersteiget, sind durch Ers fahrungen widerlegt; die neuern Spfteme hingegen vom Urforung und ber Wirkung animalischer Barme sind lange noch nicht zu ber Vollkommenheit gedieben, daß man auf irgend eine Weise an eine Klimatologie nur des menschlichen Baues, geschweige aller menschlichen Seclenvermogen und ihres so willführlichen Gebrauchs benfen konnte. Freilich weiß jedermann, daß Warme die Kibern ausdehne und erschlaffe, daß sie die Safte verdunne und die Ausdunstung fordere, daß sie also auch die festen Theile mit der Zeit Schwammig und locker zu machen vermoge u. f.; das Gefet im Bangen bleibt ficher, (u) auch bat man aus ibm und

(s) S. Kaftners Erlauterung der Hallenischen Methos de, die Barme zu berechnen, Hamburg. Magazin. S. 429. u. f.

(t) Erells Versuche über das Vermögen der Pflanzen und Thiere, Wärme zu erzeugen und zu vernichten, helmst. 1778. Erawford's Versuche über das Vermögen der Thiere, Kälte hervorzubringen, Philos. transact. Vol. 71. P. 2. XXXI.

(u) S. Saubius Pathologie, Cap. V. X. etc. eine Logif aller Pathologieen.

seinem Gegensaß, der Kälte, mancherlei physiologische Phanomene schon erklart; (x) allgemeine Folgerungen aber, die man aus Einem solchen Principium oder gar nur aus einem Theil desselben, der Erschlaffung, der Ausdünstung z. E. auf ganze Bölker und Weltgegenden, ja auf die seinsten Verrichtungen des menschlichen Geisses und die zufälligsten Einrichtungen der Gesellschaft machen wollte; je scharssinniger und systematischer der Ropf ist, der diese Folgerungen durchdenkt und reihet, desso gewagter sind sie. Sie werden beinah Schritt vor Schritt durch Beispiele aus der Geschichte oder selbst durch physiologische Gründe wiederlegt; weil immer zuwiel und zum Theil gegenseitige Kräfte neben einander wirken. Selbst dem großen Montesquieu hat man den Vorwurf gemacht, daß er seinen klimatischen Geist der Gesehe auf das trügliche Experiment einer Schöpszunge gebauet habe. — Freilich sind wir ein bildsamer Thon in der Hand des Klima; aber die Finger desselben bilden so mannichsalt, auch sind die Gesehe, die ihm entgegen wirken, so vielsach, daß vielleicht nur der Genius des Menschengeschlechts das Verhältniß aller dieser Kräfte in eine Gleichung zu bringen vermöchte.

Nicht Sike und Kalte ists allein, was aus der luft auf uns wirket; vielmehr ift sie nach den neuern Bemerkungen ein großes Vorrathshaus andrer Krafte, die schädlich und gunftig sich mit uns verbinden. In ihr wirkt der elektrische Feuerstrom, dies mächtige und in seinen animalischen Sinflussen uns noch fast unbekannte Wesen: denn so wenig wir die innern Gesetze seiner Natur kennen: so wenig

<sup>(</sup>x) S. Montesquien, Castillon, Falconer; eine Menge schlechterer Schriften, Esprit des rations, Physique de l'histoire etc. ju geschweigen.

wissen wir, wie der menschliche Korper es aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Hauch der luft: allein der Balfam in ihr, unfre Lebensfpeife, ift uns ein Geheimniß. Rugen wir nun die mancherlei, beinah unnennbaren Localbeschaffenheiten ibrer Bestandtheile nach ben Musdunftungen aller Korper ihres Gebietes hinzu; erinnern wir uns der Beilviele, wie oft burch einen unsichtbaren, bofen Gagmen, dem der Arge nur ben Namen eines Miasma ju geben mußte, Die fonderbarften, oft furchterliche und in Jahrtaufenden unaustilgbare Dinge entstanden find: denken wir an das geheime Gift, das uns die Blattern, Die Deft, Die Suffeuche, Die mit manchem Zeitalter verschwindenden Rrankheiten gebracht bat, und erinnern und, wie wenla wir, nicht etwa ben Bermattan und Sammiel, ben Sirocco und ben Nordoftwind ber Tatgrei, fondern nur Die Beschaffenheit und Wirkung unsver Winde kennen; wie viel mangelnde Vorarbeiten werden wir inne, ehe wir an eine physiologisch = pathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Denk- und Empfindungskrafte Auch hier indessen bleibt jedem scharffin-Fommen Fonnen. nigen Bersuche sein Krang und Die Rachwelt wird unfrer Beit edle Kranze zu reichen haben. (y)

\* 水(1500g) \*

Endlich die Hohe oder Tiefe eines Erdfricht, die Beschaffenheit deffelben und seiner Produkte, die Speisen und Getränke, die der Mensch genießt, die Lebensweise, der er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Rleidung, gewohnte Stellungen sogar, Bergnügen und Künske, nebst einem Heer andrer Unistande, die in ihrer lebendigen Verbindung viel wirken; alle sie gehören zum Gemählde des vielveran-

<sup>(</sup>y) S. Smelin über die neuern Entdeckungen in der Lehre von der Luft, Verl. 1784.

bernden Klima. Welche Menschenhand vermag nun dieses Chaos von Ursachen und Folgen zu einer Welt zu ordnen, in der jedem einzelnen Dinge, jeder einzelnen Gegend sein Recht geschehe und keins zuviel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Beste ist: daß man nach Hippokrates Weise (z) mit seiner scharssehenden Einsalt einzelne Gegenden kimatisch bemerke und sodann kangsam, kangsam allgemeine Schüsse folgere. Naturbeschreiber und Aerzte sind hier physicians, Schüser der Natur und des Philosophen Lehrer; denen wir schon manchen Beitrag einzelner Gegenden zur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirkung auf den Menschen auch für die Nachwelt zu danken haben.

— Da hier aber von keinen specielken Bemerkungen die Rede senn kann: so wollen wir nur in einigen allgemeinen Unmerkungen unsern Gang versolgen.

1. Da unfre Erde eine Rugel und das feste Land ein Gebirge über dem Meer ist: so wird durch vielerlei Ursachen auf ihr eine klimatische Gemeinschaft befördert, die zum Leben der Lebendigen gehöret. Richt nur Tag und Nacht und der Reihentanz abwechselnder Jahrszeiten verändern das Klima eines seden Erdstrichs periodisch; sondern der Streit der Elemente, die Gegenwirkung der Erde und des Meers, die Lage der Berge und Ehnen, die periodischen Winde, die aus der Bewegung der Kugel, aus der Veränderung der Jahres und Tageszeiten und aus so viel kleinern Ursachen entspringen, unterhalten diese Gesundheitbringende Vermählung der Elemente, ohne welche alles in Schlummer und Verwesung fänke. Es ist Eine Urmosphäre, die uns umgiebt, Ein Elektrisches Meer, in dem wir leben; beide aber (und wahrscheinlich der magnetische Strom mit ihnen) sind in einer ewigen Vewegung.

<sup>(2)</sup> S. Hippocrat. de aere, locis et aquis, vorzüglich den zweiten Theil der Abhandlung. Für mich der Hauptschrifts steller über bas Rlima.

Das Meer bunffet aus; bie Berge ziehen an und gießen Regen und Strome zu beiden Seiten hinunter. Go lofen Die Winde einander ab: so erfullen Jahre oder Jahrreihen Die Summe ihrer klimatischen Tage. So heben und tra-gen einander die verschiednen Gegenden und Zeiten; alles auf unfrer Rugel fteht in gemeinsamer Berbindung. Bare die Erde platt oder hatte sie die Winkelgestalt, von der Die Sinefen traumten; freilich fo fonnte fie in ihren Ecken Die klimatifche Ungeftalten nabren, von denen jest ihr regelmaffiger Bau und feine mittheilende Bewegung nichts weiß. Um ben Thron Jupiters tangen ihre Boren im Reihentang. und was fich unter ihren Fußen bildet, ift zwar nur eine unvollkommene Vollkommenheit, weil Alles auf die Vereinigung verschiedenartiger Dinge gebauet ift; aber durch eine innre liebe und Vermablung mit einander wird allenthalben das Rind der Ratur gebohren, sinnliche Regelmäßigkeit und Schönheit.

2. Das bewohnbare land unfrer Erbe ift in Begenden gufammengedrangt, wo bie meiften lebendigen Wefen in ber ihnen genugfamsten Form wirken; Diese Lage Der Welttheile hat Einfluß auf ihrer aller Rli-ma. Warum fangt im südlichen hemisphär die Ralte schon so nabe der Linie an? Der Naturphilosoph antwortet; "weil daselbst so wenig tand ift; Daber die kalten Binde und Gisschollen des Sudpols weit hinauf stromen;" wir feben alfo unfer Schickfal, wenn bas ganze feste Land ber Erde in Inseln umbergeworfen ware. Jest warmen fich brei zusammenhangende Welttheile an einander; bas vierte, bas ihnen entfernt liegt, ift auch aus Diefer Urfache kalter, und im Gudmeer fangt, bald jenfeit ber linie, mit bem Mangel des Landes auch Mifgestalt und Verartung an. Wenigere Geschlechter vollkommenerer Landthiere sollten alfo bafelbit leben; bas Gubemifphar mar zum großen Wafferbehaltniß unfrer Rugel bestimmt, Damit Das Nordbemisphar ein besseres Klima genosse. Auch geographisch

und klimatisch sollte das Menschengeschlecht ein zusammenwohnendes, nachbarliches Volk senn, das so wie Pest, Krankheiten und klimatische Laster auch klimatische Wärme und andre Wohlthaten einander schenkte.

3. Durch ben Bau ber Erbe an bie Gebirge ward nicht nur fur das große Mancherlei der Lebendigen das Klima derfelben gabllos verandert: fondern auch die Ausartung Des Menschengeschlechts verhütet, wie sie verhutet werden konnte. Berge waren ber Erde nothig; aber nur Ginen Bergrucken der Mogolen und Tibetaner giebts auf derfelben; die hohen Cordilleras und so viel andre ihrer Bruder find unbewohnbar. Huch obe Wusten wurden durch den Bau der Erde an die Gebirge felten: denn die Berge fichn wie Ableiter des himmels da und gießen ihr Kullhorn aus in befruchtenden Stromen. Die oben Ufer endlich, ber fatte ober feuchte Meeresabhang ist allenthalben nur spåter entstandenes land, welches also auch die Menschheit erst spater und schon wohlgenahrt an Kraften beziehen durfte. Das Thal Quito war gewißeher bewohnt als das Feuerland; Kaschmire eher als Neuholland oder Nova-Zembla. Die mittlere größeste Breite der Erde, das land der schönsten Klimate zwischen Meer und Gebirgen war das Erziehungshaus unfres Geschlechts und ist noch jest der bewohnteste Theil der Groe -

Nun ist keine Frage, daß, wie das Klima ein Inbegriff von Kräften und Einstüssen ist, zu dem die Pflanze wie das Thier beiträgt, und der allen Lebendigen in einem wechselseitigen Zusammenhange dienet, der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sen, daß er es durch Kunst ändre. Seitdem er das Feuer vom Himmel stahl und seine Faust das Eisen lenkte, seitdem er Thiere und seine Mitbrüder selbst zusammen zwang und sie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog: hat er auf mancherlei Weisse zur Veränderung desselben mitgewirket. Europa

war vormals ein feuchter Wald und andre jest cultivirte Gegenden warens nicht minder: es ist gelichtet und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geandert. Ohne Polizei und Kunst ware Aegnpten ein Schlamm des Nils worden; es ist ihm abgewonnen und sowohl hier als im weitern Usien hinauf hat die lebendige Schöpfung sich dem Künstlichen Klima bequemet. Wir können also das Menschengeschlecht als eine Schaar kühner, obwohl kleiner Riefen betrachten, die allmählich von den Vergen herabstiegen, die Erde zu unterjochen und das Klima mit ihrer schwachen Faust zu verändern. Wie weit sie es darin gebracht haben mögen, wird uns die Zukunst lehren.

4. Afts endlich erlaubt, über eine Sache, die fo gang auf einzelnen Kallen des Orts und der Geschichte rubet, etwas allgemeines zu sagen: so setze ich verandert einige Cautelen ber, Die Baco zu feiner Geschichte Der Revolutionen giebet. (a) Die Wirkung bes Klima terftreckt fich zwar auf Korper allerlei Urt, vorzüglich aber auf die gartern, die Reuchtigkeiten, Die Luft und Den Mether. Gie verbreitet fich vielmehr auf die Massen der Dinge, als auf die Individuen; doch auch auf Diese durch jene. Sie geht nicht auf Zeitpunkte fondern herrscht in Zeitraumen, wo fie oft spat und sobann vielleicht burch geringe Umftande offenbar wird. Endlich: das Klima zwinget nicht, fondern es neiget: es giebt die unmerkliche Disposition, die man bei eingewurzelten Bolfern im ganzen Gemablte ber Sitten und Sebensweise zwar bemerken, aber sehr schwer, insonderbeit abgetrennt, zeichnen kann. Bielleicht findet fich einmal ein eigner Reifender, der ohne Vorurtheile und Hebertreibungen fur Den Beift Des Klima reifet. Unfre Pflicht ist jest, vielmehr die lebendigen Kräfte zu bemerken, fur Die jedes Klima geschaffen ift und Die schon durch ihr Dasenn es mannichfalt modificiren und andern.

<sup>(</sup>a) Baco de augm. scient. l. 3.

IV. Die genetische Kraft ist die Mutter aller Bildungen auf der Erde, der das Klima feindlich oder freundlich nur zuwirket.

Wer zum erstenmal bas Wunder ber Schopfung eines lebendigen Wefens fabe: wie wurde er staunen! (b) Mus Rugelchen, zwischen welchen Gafte Schießen, wird ein lebender Punkt und aus dem Punkt erzeugt fich ein Be-Schopf Der Erde. Bald wird bas Berg fichtbar und fangt an, so schwach und unvollkommen es sep, zu schlagen: das Blut, das vor dem Herzen da war, fangt an, sich au rothen: bald erfcheinet das Saupt: bald zeigen fich Augen, Mund, Sinne und Glieder. Noch ift feine Bruft da und schon ift Bewegung in ihren innern Theilen: noch find die Gingeweide nicht gebildet und das Thier offnet ben Schnabel. Das fleine Gehirn ift außerhalb bem Ropf, bas Berg noch außer der Bruft, wie ein Spinnengewebe find Ribben, und Beine; batt zeigen fich Flügel. Ruße, Beben, Buften, und nun wird bas lebendige weiter genabret. Das blos war, bedecket fich: Die Bruft, bas hirn schließen sich zu: Magen und Eingeweide hangen noch hinunter. Much diefe bilden fich endlich, je mehr Die Materie verzehrt wird: Die Baute ziehn fich zufammen und hinauf: der Unterleib schließt sich: das Thier ift bereitet. Es schwimmt jest nicht mehr, sondern es liegt: bald wachet, bald schläft es: es regt sich, es schläft, es ruft, es suchet Ausgang und kommt, in allen Theilen ganz und völlig, ans Licht ber Welt. Wie wurde ber, ber dies Wunder jum erstenmal fabe, es nennen ? Da ift, wurde er fagen, eine febendige, organische Rraft; ich weiß nicht, woher fie gekommen ? noch was fie in ihrem Innern fen? aber baß fie ba fen, baß fie lebe, daß fie organische Theile fich aus dem Chaos einer homogenen Materie zueigne, bas febe ich, bas ift unlåugbar.

<sup>(</sup>b) S. Harvei de generat. animal. c. f. Boifs theor. generat. u. f.

Bemerkte er ferner und fahe, daß jeder diefer organischen Theile gleichsam actu, in eigner Wirkung gebildet werde: das Herz erzeuge sich nicht anders, als burch eine Zusammenstromung der Kanale, Die schon por ibm waren: sobald ber Magen sichtbar werde, babe er Materie der Verdauung in sich. Go alle Adern, alle Gefage: Das Enthaltne mar por dem Enthaltenben, bas Kluffige vor bem Keften, ber Beift vor bem Korper Da, in welchen jener sich nur fleidet. Bemer-fet er dies; (c) was wurde er fagen, als, daß die unfichtbare Kraft nicht willkührlich bilde, sondern daß fie fich ihrer innern Ratur nach gleichsam nur offenbare. Gie wird in einer ihr zugehorigen Maffe fichtbar, und muß, wie und woher es auch fen, den Enpus ihrer Erscheinung in ihr felbit haben. Das neue Geschopf ift nichts als eine wirklich gewordene Joee ber schaffenden Ratur, Die immer nur thatig benfet.

Führe er fort und bemerkte, daß was diese Schopfung befördert, mütterliche oder Sonnenwärme sen, daß das Ei der Mutter aber, aller vorhandenen Materie und Wärmie ungeachtet, ohne Belebung des Vaters keine lebendige Frucht gebe; was würde er muthmaßen, als: das Principium der Wärme könne mit dem Principium des Lebens, das es befördert, zwar verwandt senn eigentlich aber musse in der Vereinisgung zweier lebendigen Wesen die Ursache liegen, die diese organische Kraft in Wirksamkeit sest, dem todten Chaosder Materie lebendige Form zu geben. So sind wir, so sind alle lebende Wesen gebildet: jedes nach der Art seiner Organisation; alle aber nach dem unverkennbaren Geses Einer Unalogie, die durch alles Lebendige unstrer

Erde berrichet.

Endlich, wenn er erführe, daß diese lebendige Kraft bas ausgebildete Geschöpf nicht verlasse, sondern sich in

<sup>(</sup>c) Bolfs theor. generat. pag. 169. b. 180-216.

ihm thatig zu offenbaren fortfahre; zwar nicht mehr schaffend, benn es ift erschaffen, aber erhaltend, belebend, nahrend. Sobald es auf die Welt tritt, verrichtet es alle Lebensverrichtungen, zu welchen, ja zum Theil in welchen es gebildet ward; der Mund offnet fich, wie Deffnung seine erste Gebehrde war, und Die Lunge schopfe Athem: Die Stimme ruft, Der Magen verdauet, Die Lippen saugen: es wachst, es lebt, alle innern und außern Theile kommen einander zu Sulfe: in einer gemeinschaftlichen Thatigkeit und Mitleidenheit ziehen fie an, werfen aus, verwandeln in fich, belfen einander in Schmerzen und Rrankheit auf taufendfaltig wunderbare, unerforschte Beife. Bas murde, was konnte jeder, der dies zuerst bemerkte, sagen, als: die eingebohrne, genetische Lebens-kraft ist in dem Geschöpf, das durch sie gebildet worden, in allen Theilen und in jedem berfelben nach feiner Weife, d. i. organisch noch einwohnend. Allenthalben ift fie ihm aufs vielartigste gegenwärtig; da es nur durch sie ein lebendiges Ganze ist, was sich erhält, wächst und wirfet.

Und diese Lebenskraft haben wir alle in uns: in Gesundheit und Krankheit stehet sie uns bei, aßimilirt gleichartige Theile, sondert die Fremden ab, stößt die feindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Tode. Das Vernunstvermögen unserer Seele ist sie nicht: denn dieses hat sich den Körper, den es nicht kennet, und ihn nur als ein unvollkommenes, sremdes Werkzeug seiner Gedanken braucht, gewiß nicht selbst gebildet. Verbunden ist es indeß mit jener Lebenskraft, wie alle Kräste der Natur in Verbindung stehen: denn auch das geistige Denken hangt von der Organisation und Gesundheit des Körpers ab, und alle Vegierden und Triebe unsres Herzens sind von der animalischen Wärme untrennbar. — Alle dies sind kacta der Natur, die keine Hypothese umstoßen, kein scholasiisches Wort vernichten kann: ihre Anerkennung ist die älteste Philosophie der

Erde, wie sie auch wahrscheinlich die letzte senn wird (d). So gewiß ichs weis, daß ich denke, und kenne doch meine denkende Kraft nicht: so gewiß empfinde und sehe ichs, daß ich lebe, wenn ich gleich auch nie weiß, was Lebenskraft sen. Angebohren, organisch, genetisch ist dies Vermögen: es ist der Grund meiner Naturkräfte, der innere Genius meines Dasenns. Aus keiner andern Ursache ist der Mensch das vollkommenste Wesen der Erdeschöpfung, als weil die feinsten organischen Kräfte, die wir kennen, bei ihm in den felnsten Werkzeugen der Organisation einwohnend wirken. Er ist die vollkommenste animalische Pflanze, ein eingebohrner Genius in einer menschlichen Bildung.

A CONTRACT OF THE PARTY OF

Sind unfre Grundsätze bisher richtig gewesen, wie sie sich denn auf unstreitige Erfahrungen grunden: so kann auch keine Berartung unfres Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese organischen Kräfte. Bas auch das Klima wirke; jeder Mensch, jedes Thier, jede Pflanze hat ihr eignes Klima: denn alle außern Ginwirkungen nimmt jedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leidet der Mensch nicht wie ein Stein, nicht wie eine Wasserblase. Lasset uns einige Stusen oder Schattierungen dieser Verartung bemerken.

Die erste Stufe ber Berartung bes menschlichen Geschlechts zeiget sich in den außern Theilen; nicht als ob

<sup>(</sup>d) Hippokrates, Ariftoteles, Gaten, Harvet, Boile, Stahl, Glifon, Gaubius, Albin und fo vicie andre der größten Beobachter oder Weltweisen des menschlichen Geschlechts haben, gezwungen von Erfahrungen, dies thätige Lebensprincipium angenommen, und nur mit mancherlei Namen benannt, oder einige derselben es von angrenzenden Kräften nicht genug gesondert.

diese für sich litten oder wirkten: sondern weil die uns einwohnende Kraft von innen heraus wirket. Durch den wunderbarsten Mechanismus strebt sie, aus dem Körper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Veranderungen ihres organischen Baues mussen also an den Vrenzen ihres Reichs sichtbar werden, und so betreffen die auffallendsten Varietäten des Menschengeschlechts nichts als Haut und Haare. Die Natur schützte ihr inneres wesentliches Gebilde und schaffte die beschwerende Materie so weit hinaus, als sie es zu thun vermochte.

Griff die veranderte außere Macht weiter: fo zeigen fich ihre Birkungen auf keinen andern Wegen, als auf benen die lebendige Rraft felbst wirket, auf ben Begen ber Rahrung und Kortpflanzung. Der Reger wird weiß gebohren; die Theile, Die fich bei ihm zuerft schwarzen (e), find ein offenbares Rennzeichen, bag bas Miasma feiner Beranderung, bas die außere Luft nur entwickelt, genetisch wirke. Run zeigen uns die Jahre Der Mannbarkeit sowohl, als eine Schaar von Erfahrungen an Rranken, welch ein weites Reich die Rrafte ber Rabrung und Fortpflanzung im menschlichen Rorper haben. Die entferntsten Glieder stehn durch sie mit einander in Berbindung; und eben diese Glieder finds, Die bei der Berartung der Bolker auch gemeinschaftlich leiden. Außer ber Haut und ben Geschlechts - Theilen find baber Obren. Hals und die Stimme, Die Rafe, Die Lippen, Das Baupt u. f genau Die Region, in welcher fich Die meiften Beranberungen zeigen.

Endlich, da die Lebenskraft alle Theile zur Gemeinschaft bindet und die Organisation ein vielverschlungener Kreis ist, der eigentlich nirgend Unfang und Ende findett so wird begreistich, daß die innigste Hauptveranderung zulest auch in den festesten Theilen sichtbar werden musse, die vermöge der innern leidenden Kraft vom Schä-

<sup>(</sup>e) G. 225, des vorhergebenden biten Buche.

bel bis zum Kuß in ein andres Berhaltniß treten. Schwer gehet die Natur an diese Verwandlung: auch bei Mifigeburten, wo fie in ihrem Runftwerk gewaltsam gestort wird. hat sie wunderbare Wege der Erstattung, wie ein geschlagner Feldherr eben im Ruckzuge Die meifte Beisheit zeiget. Indeffen zeigen die verschiednen Bildungen der Bolfer, baf auch Diefe, Die schwerste Verwandlung beim Menschengebilde moglich war: benn eben die taufendfache Zusammenfetung und feine Beweglichkeit unfrer Maschiene, sammt Den unnennbar = mannichfaltigen Dlachten, Die auf sie wirfen, machten sie möglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von innen heraus bewirket. Jahrhunderte lang haben Rationen ihre Ropfe geformt, ihre Masen durchbort, ihre Kuße gezwungen, ihre Ohren verlangert; Die Matur blieb auf ihrem Wege, und wenn fie eine Zeitlang folgen, wenn sie ben verzerreten Gliebern Safte zuführen mußte, wohin sie nicht wollte; sobald fie konnte, gieng sie ins Freie wieder und vollendete ihren vollkommenen Typus. Ganz anders, sobald die Mikbildung genetisch war und auf Wegen der Natur wirkte; bier vererbten fich Mißbildungen, felbst an einzelnen Gliedern. Sage man nicht, daß Runft oder die Sonne des Regers Mase geplattet habe. Da die Bildung Dieses Theils mit ber Konformation des ganzen Schabels, des Kinns, bes Halfes, des Ruckens zusammenbangt und das sproffende Rudenmark gleichsam ber Stamm Des Baums ift, an bem sich die Bruft und alle Glieder bilden: so zeigt die vergleichende Anatomie genugsam (f), daß die Verartung die ganze Geftalt angegriffen und fich feiner Diefer festen Theile andern konnte, ohne daß das Bange verandert wurde. Eben daber gehet die Negergestalt auch erblich über, und kann nur genetisch zuruckverandert werden. Setzet ben Mohren nach Europa; er bleibt, was er ist: verheirathet ihn aber mit einer Beiffen, und Gine Generation wird

<sup>(</sup>f) S. Sommering über die korperliche Berschiedenheit des Mohren vom Europäer. Mainz, 1784.

verändern, was Jahrhunderte hindurch das bleichende Klima nicht wurde gethan haben. So ists mit den Bildungen aller Bölker; die Weltgegend verändert sie äußerst langsam: durch die Vermischung mit fremden Nationen verschwinden in wenigen Geschlechtern alle Mogolischen, Sinesischen, Amerikanischen Züge.

Mark to

Gefällt es meinen lefern, auf diesem Wege fortzugeben: so laffet uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

1. Jedem Bemerkenden muß es aufgefallen senn, daß in den unzählbar - verschiedenen Gestalten der Menschen gewisse Formen und Verhältnisse nicht nur wieder kommen, sondern auch ausschließend zu einander gehören. Bei Künstlern ist dies eine ausgemachte Sache, und in den Statuen der Alten siehet man, daß sie diese Proportion oder Symmetrie, wie sie es nannten, nicht etwa nur in die länge und Breite der Glieder, sondern auch in die harmonische Bildung derselben zur Seele des Ganzen sesten. Die Charaktere ihrer Götter und Göttinnen, ihrer Jünglinge und Helden waren in ihrer ganzen Haltung so derstimmt, daß man sie zum Theil schon aus einzelnen Gliedern kennet und sich keinem Gebilde ein Urm, eine Brust, eine Schulter geben läßt, die für ein andres gehöret. Der Gestalten, die er wie eine Hulle nur durchhaucht und sich im kleinsten Maaß der Stellung und Bewegung, ähnlich dem Ganzen, charakterissiret. Unter den Neuern hat der Polyklet unsres Vaterlandes Albrecht Dürer (g) das Maaß verschiedner Proportionen des menschlichen Körpers

<sup>(</sup>g) Albrecht Durers 4 Bucher von menschlicher Proportion. Nurnberg, 1528.

forgfältig untersucht und jedem Auge wird dabei offenbar, Daß Die Bildung aller Theile fich mit den Verhaltniffen andre. Wie nun? wenn wir Durers Genauigkeit mit bem Seelengefühl der Alten verbanden und die Verschiedenheit menschlicher Sautsormen und Charaktere in ihrem gusammenstimmenden Gebilde ftudirten ? Mich dunkt, Die Physiogramif trate damit auf dem alten naturlichen Weg, auf den sie ihr Name weiset, nach welchem sie weder eine Etho - noch Technognomit, sondern die Auslegerin der lebendigen Ratur eines Menschen, gleichsam die Dolmetscherin seines sichtbargewordenen Genius senn foll. Da fie in Diesen Schranken ber Analogie bes Gangen, bas auch im Untlit bas sprechendste ift, ftets treu bleibt: fo muß die Dathognomik ihre Schwester, Die Physiologie und Semiotif ihre Mithelferen und Freundin werden: Denn Die Gestalt des Menschen ift doch nur eine Sulle des innern Triebwerks, ein zusammenstimmendes Gange, wo jeder Buchitab zwar zum Wort gehört, aber nur bas ganze Mort einen Ginn giebt. Im gemeinen leben brauchen und üben wir die Physiognomik also: Der geübte Urzt siebet, welchen Krankheiten ber Mensch seinem Bau und Gebilde nach unterworfen senn konne, und das physiognomische Auge, selbst ber Rinder, bemerkt Die naturliche Urt (Ovois) des Menschen in feinem Gebilde, D. i. Die Gestalt, in der fich fein Genius offenbaret.

Ferner. Sollten sich nicht diese Formen, diese Harmonieen zusammentreffender Theile bemerken und als Buchstaben gleichsam in ein Alphabet bringen lassen? Bollständig werden dieses Buchstaben nie werden: denn das ist auch kein Alphabet irgend einer Sprache; zur Charakteristik der menschlichen Natur aber in ihren Hauptgestalten würde durch ein sorgsames Studium dieser lebendigen Säulenordnungen unsres Geschlechts gewiß ein weites Feld gehstnet. Schränkte man sich dabei nicht auf Europa ein, und nähme noch weniger unser gewohntes Joeal zuw. Muster aller Gesundheit und Schönheit; sondern versolgte die lebendige

Matur überall auf der Erde, in welchen Harmonien zusammenstimmender Theile sie sich hie und va mannichfaltig und innmer ganz zeige; ohne Zweisel würden zahlreiche Entdeckungen über den Concentus und die Melodie lebendiger Kräfte im Bau des Menschen der Lohn dieser Bemerkungen werden. Ja vielleicht würde uns dies Studium des natürlichen Consensus der Formen im menschlichen Körper weiter führen als die so oft und fast immer mit Undank bearbeitete Lehre der Complexionen und Temperamente. Die scharfsinnigsten Beobachter kamen in dieser nicht weit, weil zu dem Mannichfaltigen, das bezeichnet werden sollte, ihnen ein bestimmtes Uphabet der Bezeichnumg sehlte. (h)

2. So wie nun bei einer folchen bildlichen Befcichte ber Formung und Berartung bes Menfchengeschlechts die lebendige Physiologie allenthalben die Factel vortragen mußte: fo wurde in ihr auch Schritt vor Schritt die Weisheit der Natur sichtbar, die nicht anders als nach Einem Gesetz ber tausendfach erstattenden Gute Formen bildet und abandert. Warum 3. 3. sonderte die schaffende Mutter Gattungen ab? zu keinem andern Zweck, als daß sie ben Typus ihrer Bildung besto pollkommener machen und erhalten konnte. Wir wiffen nicht, wie manche unfrer jetigen Thiergattungen in einem fruhern Zustande der Erde naber an einander gegangen senn mogen; aber bas feben wir, ihre Grenzen find jest genetisch geschieden. Im wilden Zustande paaret sich fein Thier mit einer fremden Gattung, und wenn die zwingende Kunft der Menschen over der uppige Muffiggang. an dem die gemafteten Thiere Theil nehmen, auch ihren sonst fichern Trieb verwildern: so laßt doch in ihren unwan-Delbaren Gefegen Die Ratur von der uppigen Runft fich nicht überwinden. Entweder ift die Bermifchung ohne Frucht. ober die erzwungene Baftardart pflangt fich nur unter ben

<sup>(</sup>h) Schr simplificirt finde ich diese Lehre in Metgers vers mischten Schriften Th. 1. Auch Plattner nebst andern haben darin ihre anerkannten Verdienste.

nachsten Gattungen weiter. In bei diesen Bastardarten selbst sehen wir die Abweichung nirgend als an den außersten Enden des Reichs der Vildung, genau wie wir sie bei der Verartung des Menschengeschlechts beschrieben haben; hatte der innere, wesentliche Enpus der Vildung Missestalt bekommen mussen: so ware kein lebendiges Geschöpf substent worden. Weder ein Centaur also, noch ein Satnr, weder die Schlla noch die Meduse kann nach den innern Gesessen der schaffenden Natur und des genetischen wesentlichen Thpus jeder Gattung sich erzeugen.

3. Das feinfte Mittel endlich, baburch Die Matur Bielartigfeit und Bestandheit ber Kormen in ihren Gattungen verband, ift Die Schopfung und Pagrung zweier Geschlechter. Wie wunderbarfein und geistig mischen sich die Zuge beider Eltern in dem Angesicht und Bau ihrer Kinder! als ob nach verschiedenen Berhaltniffen ihre Seele fich in fie gegofsen und die tausendfaltigen Naturkrafte der Organisation fich unter Diefelben vertheilt hatten. Daß Rrankheiten und Buge ber Bildung, daß fogar Reigungen und Dispositionen fich forterben, ift Weltbekannt; ja oft kommen munberbarer Beise Die Gestalten lange verstorbener Vorfahren aus dem Strom der Generation wieder. Eben fo unlauabar, obgleich schwer zu erklaren ift der Ginfluß mutterlicher Gemuthe - und leibeszuftande auf den Ungebohrnen, beffen Wirkung manches traurige Beispiel lebenslang mit fich traget. - - Zwei Strome des lebens bat alfo die Ratur zusammengeleitet, um bas werdende Beschopf mit einer gangen Maturfraft auszustatten, Die nach den Bugen bei-Der Eltern jest in ihr felbst lebe. Manches versunfne Beschlecht ift durch Gine gefunde und frohliche Mutter wieder emporgehoben: mancher entfraftete Jungling mußte im Urm feines Weibes erft felbst zum lebenden Naturgefchopf erweckt werden. Unch in der genialischen Bildung der Menschheit also ist liebe die machtigfte Der Gottinnen: veredelt Geschlechter und bebt die gesunknen wieder empor:

eine Fackel der Gottheit, durch deren Funken das licht des menschlichen lebens hier trüber, dort heller glanzet. Nichts widerstrebet hingegen dem bildenden Genius der Naturen mehr, als jener kalte Haß oder jene widrige Convenienz, die ärger als Haß ist. Sie zwingt Menschen zufammen, die nicht für einander gehören, und verewigt elende, mit sich selbst disharmonische Geschöpfe. Kein Thier versank je so weit, als in dieser Entartung der Mensch versinket.

#### V.

# Schlußanmerkungen über den Zwist der Genes

Frre ich nicht, so ist mit bem, was bisher wenigstens anbeutend gefagt worden, der Unfang einer Grenglinie gu Ueberficht Dieses Streits gezogen worden. Niemand z. B. wird verlangen, daß in einem fremden Klima die Rofe eine Lilie, der hund ein Wolf werden foll: benn die Ratur hat genaue Grenzen um ihre Gattungen gezogen und laft ein Gefchopf lieber untergeben, als daß es ihr Bebilde wefentlich verrucke ober verderbe. Daß aber Die Rose verarten. baß ber hund etwas Wolfartiges an fich nehmen konne; Dies ift der Gefchichte gemaß und auch hier gehet Die Berartung nicht anders vor, als durch schnelle oder langfame Gewalt auf die gegenwirkende organischen Krafte. Streitführende Machte find alfo von großer Wirkung; nur jede wirket auf eigne Urt. Das Klima ist ein Chaos von Urfachen, die einander sehr ungleich, also auch langfam und verschiedenartig wirken, bis fie etwa zulett in das Innere eindringen und Diefes durch Gewohnheit und Genesis felbit andern; Die lebendige Rraft widerstehet lange, stark, einartig und nur ihr felbst gleich; da sie indeffen boch nicht unabhangig von außern Leibenschaften ift, so muß sie sich ih-

nen auch mit ber Zeit bequemen.

Statt eines weitern Zwists im Allgemeinen wunschte ich offo lieber eine belehrende Untersuchung im Ginzelnen, zu der uns das Keld der Geographie und Geschichte eine große Ernote Darbeut. Bir wiffen z. E., wenn Diefe Portugiefiiche Colonien nach Ufrika, jene Spanischen, Sollandischen, Englischen, Deutschen nach Oftindien und Umerika gewanbert find, mas an einigen berfelben die lebensart Der Gingebohrnen, an andern Die fortgesetzte Lebensweise Der Europaer fur Wirkung gehabt u. f. Satte man Diefes alles genau untersucht: so stiege man zu altern llebergangen, z. B. der Malapen auf den Inseln, ber Araber in Ufrika und Offin-Dien, ber Turken in ihren eroberten landern, sodann zu ben Mogolen, Latarn und endlich zu dem Schwarm von Rationen, die in der großen Bolkerwanderung Europa überbecten. Mirgend vergage man, aus welchem Klima ein Bolk fam, welche Lebensart es mitbrachte, welches land es por sich fand, mit welchen Bolfern es sich vermischte, welthe Revolutionen es in seinem neuen Sig durchlebt bat. Burde Diefer untersuchende Calcul burch Die gewissern Jahrhunderte fortgefest: fo ließen sich vielleicht auch Schluffe auf jene altern Bolkerzuge machen, Die wir nur aus Sagen alter Schriftsteller ober aus Uebereinstimmungen ber Dnthologie und Sprache kennen: benn im Grunde find alle oder doch die meisten Nationen der Erde früher oder spater gewandert. Und so bekamen wir, mit einigen Charten zur Unschauma, eine physisch = geographische Gefdichte ber Abstammung und Berartung unfres Geschlechts nach Klimaten und Zeiten, Die Schrift por Schritt Die wichtigsten Resultate gewähren mußte.

Ohne dem forschenden Geift, der diese Arbeit unternahme, vorzugreisen, setze ich aus der neuern Geschichte einige wenige Erfahrungen ber: kleine Exempel meiner vor-

hergebenden Untersuchung.

in ein entgegengesettes hemisphar und Kli-

ma find felten einer Ration heilfam wordent benn die Ratur hat nicht vergebens ihre Grenzen zwischen weit entfernten landern gezogen. Die Gefchichte Der Eroberungen sowohl ale ber Handelsgesellschaften, am meisten aber der Miffionen mußte ein trauriges und gum Theil lacherliches Gemablte geben, wenn man Diefen Gegenstand mit seinen Folgen auch nur aus eignen Relationen Der, Uebergegangenen unpartheilsch hervorholte. Mit grausendem Abscheu lieset man die Rachrichten von manchen Europaischen Nationen, wie sie, versunken in die frechste Ueppigkeit und den fubllosesten Stoly, an Leib und Seele entarten und felbit jum Genuf und Erbarmen feine Rrafte mehr haben. Aufgeblabete Menschenlarven find fie, benen jedes edle, thatige Bergnügen entgeht und in beren Abern ber vergeltende Tod schleichet. Rechnet man nun noch die Unglückfeligen Dazu, denen beide Indien Saufenweise ihre Grabstate wurden, lieset man die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, Die Die Englischen, Frangofischen und Bollandifchen Merzte befchreiben, und schauet benn in die frommen Missionen, die fich so oft nicht von ihrem Ordenskleide, von ihrer Europäischen Lebensweise trennen wollten, welche lebrreichen Resultate, Die leider! auch zur Geschichte ber Menschheit geboren, dringen sich uns auf!

2. Selbst der Europäische Fleiß gefitteter Colonieen in andern Wetttheilen vermag
nicht immer die Wirkung des Klima zu andern.
In Nordamerika demerkt Kalm, (i) kommen die Europäischen Geschlechter eher zu reisen Jahren, aber auch eher zum
Alter und Tode als in Europa. Es ist nichts seltnes, sagt
er, kleine Kinder zu sehen, die auf die vorgelegten Fragen
bis zur Berwunderung ledhaft und fertig antworten; aber
auch die Jahre der Europäer nicht erreichen. Uchtzig oder
neunzig Jahr sind für einen in Amerika gebohrnen Europäer
ein seltnes Beispiel, da doch die ersten Einwohner oft ein hobes Alter erlebten: auch die in Europa gebohrnen werden

<sup>(</sup>i) Göttingische Samml, von Reisen Th. 10, 11, hin und wieder.

gemeiniglich viel alter, als die von Europäischen Eltern in Amerika erzeugten. Die Weiber hören früher auf, Kinder zu gebähren, einige schon im dreissigsten Jahr: auch bemerkt man bei allen Europäischen Colonien, daß die dort oder hier gebohrnen frühe und vor der Zeit ihre Zähne verlieren, da die Amerikaner schone, weiße und unbeschädigte Zähne bis an ihr Ende behalten. Mit Unrecht hat man diese Stellen auf die Ungesundheit des alten Amerika gegen seine eignen Kinder gezogen; nur gegen Fremdlinge wars diese Stiefmutter, die, wie es auch Kalm erklärt, mit andrer Con-

fitution und lebensweise in feinem Schoos leben.

3. Man bente nicht, bag bie Runft ber Menfchen mit fturmender Willführ einen fremben Erdtheil fogleich zu einem Europa umfchaf. fen fonne, wenn fie feine Balber umbauet und feinen Boben cultiviret: benn die ganze lebendige Schopfung ift im Busammenhange und Dieser will nur mit Vorsicht geandert werden. Eben der Ralm berichtet aus dem Munde alter amerikanischer Schweden, daß durch die schnelle Ausrottung der Walder und Bebauung des Landes nicht nur das effbare Gevogel, bas sonft in ungablicher Dienge auf Wassern und in Walbern lebte, Die Fifche, von benen fonft Fluffe und Bache wimmelten, Die Seen, Bache, Quellen und Strome, ber Regen, bas bichte hohe Gras in den Walbern u. f. fich febr vermindert; fondern daß diefe Ausrottung auch auf bas lebensalter, Die Gesundheit und Jahrszeiten gu wirken scheine. Die Umerikaner, fagt er, Die bei Unkunft ber Europäer ein Alter von hundert und mehrern Jahren zurudgelegt, erreichen jest oft kaum bas halbe Alter ihrer Bater: woran nicht blos ber Menschentobtende Branntwein und ihre veranderte Lebensweise, sondern wahrscheinlich auch ber Berluft fo vieler mobiriechenden Krauter und fraftigen Pflanzen Schuld fen, die jeden Morgen und Ubend einen Geruch gaben, als ob man fid) in einem Blumengarten fan-Der Winter fen bamals zeitiger, falter, gefunder und beståndiger gewesen; jest treffe ber Frubling spater ein, und fen, wie die Sahrszeiten überhaupt, unbeständiger und ab-

wechfelnder. "Go erzählt Ralm und wie local man bie Machricht einschranke, durfte fie doch immer zeigen, daß die Matur felbst im besten Werk, bas Menschen thun konnen, dem Unbau eines Landes, zu schnelle, zu gewaltsame Ueber-gange nicht liebe. Die Schwäche der sogenannten kultivirten Amerikaner in Mexico, Peru, Paraguai, Brafilien; follte fie nicht unter andern auch daher kommen, daß man ibnen land und lebensart verandert bat, ohne ihnen eine Europaifche Ratur geben zu konnen oder zu wollen? Alle Rationen, die in den ABalbern und nach der Beife ihrer Bater leben, find muthig und ftark, fie werden alt und grunen wie ihre Baume: auf dem gebaueten lande, bem feuchten Schatten entzogen, schwinden sie traurig dabin: Seele und Muth ist in ihren Waldern geblieben. Man lese z. B. die rührende Geschichte der einsamen blübenden Familie, die Dobrithofer (k) aus ihrer Wilonif jog: Mutter und Tochter farben bald babin und beide riefen in Traumen ihren gurudgebliebenen Sohn und Bruder fo lange nach fich, bis er ohne Web und Krankheit die Augen zuschloß. Dur Das durch wird es begreiflich, wie Rationen, Die erst tapfer, munter, herzhaft waren, in furzer Zeit so weich werden konnten, wie sie Die Jesuiten in Paraguat und Die Reifenden in Peru schildern: eine Beichheit, Die dem Lesenden Schmerz erreget. Fur die Folge der Jahrhunderte mag Diefe Ueber-firengung der Natur an einigen Orten ihre guten Wirkungen haben, (1) ob ich gleich, wenn sie allenthalben moglich mare, auch hieran zweifle; fur Die erften Gefchlechter aber sowohl der Cultivatoren als der Cultivirten scheint dieses nicht also: benn die Matur ift allenthalben ein lebendiges Gange und will fanft befolgt und gebeffert, nicht aber gewaltsam beberrschet senn. Mus allen Wilden, Die man ploglich ins Ge-brang ber Hauptstädte Europa's brachte, ift nichts worden: von dem glanzenden Thurmknopf, auf den man fie fette,

<sup>(</sup>k) Dobrighofers Geschichte der Abiponer Eh. I. G. 114.

<sup>(1)</sup> S. William fon's Berfuch, die Urfachen des veranderten Rima ju erklaren: Berlin. Samml, Th. 7.

sehnten sie sich wieder in ihre Sbne und kamen meistens ungeschickt und verderbet zu ihrer alten, ihnen nun auch ungenießbaren Lebensweise wieder. Ein gleiches ists mit der gewaltsamen Umbildung der wilden Klimate durch Europäische

Sande.

D Sohne des Dadalus, ihr Kreisel des Schickfals auf der Erde, wie viele Gaben waren in eurer Sand, auf menschliche und schonende Art den Bolkern Gluck zu erzeigen; und wie bat eine folge, tropige Gewinnsucht euch fast allenthalben auf einen so andern Weg gelenket! alle Un= Kommlinge fremder gander, Die fich mit den Gingebohrnen gu nationalisiren wußten, genossen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, baf Die Elimatifche gebensart berfelben fogar unrecht nicht fen; aber wie menige gab es folcher! wie felten verdiente ein Europaer ben Sobspruch ber Gingebohrnen: "er ist ein vernünftiger Mensch, wie wir sind!" Und ob sich die Matur an jedem Frevel, den man ihr anthut, nicht rache? Wo find Die Eroberungen, Die Handlungsplage und Invasionen voriger Zeiten, sobald das ungleichartige Volk ins entfernte, frem-De Land, nur raubend oder vermustend streifte? Verwebet oder weggezehrt hat sie der stille Sauch des Klima und dem Eingebohrnen ward es leicht, bem Burgellofen Baum ben Jesten Druck zu geben. Dagegen bas fille Bemachs, bas fich den Gesethen der Ratur bequemte, nicht nur selbst fortbauert, fondern auch die Samenkorner ber Cultur auf einer neuen Erde wohlthatig fortbreitet. Das folgende Sahrtaufend mag es entscheiden, was unser Benius andern Klimaten, was andre Klimate unferm Genius genutt ober ge-Schadet haben ?

## Achtes Buch.

Sie einem, der von den Wellen des Meers eine Schifffahre in die Luft thun foll: so ist mir, da ich jest nach ben Bil-dungen und Naturkraften der Menschheit auf ihren Geist Fomme und Die veranderlichen Gigenschaften beffelben auf unferm weiten Erdrunde aus fremden, mangelhaften und jum Theil unsichern Nachrichten zu erforschen mage. Der Metaphysifer hat es hier leichter. Er fest einen Begriff der Seele fest, und entwickelt aus ihm, was fich entwickeln laßt, wo und in welchen Zustanden es sich auch finde. Dem Philosophen der Geschichte fann feine Abstraction, fondern Geschichte allein zum Grunde liegen, und er lauft Gefahr, trugliche Refultate zu ziehen, wenn er die zahllofen facta nicht wenigstens in einiger Allgemeinheit verbinbet. Indeffen versuche ich ben Weg und freuze, statt bes überfliegenden Schiffes, lieber an den Ruften: D. i. ich balte mich an gewisse, ober fur gewiß geachtete facta, von benen ich meine Muthmaßungen for dre, und überlaffe es Glucklichern, fie beffer zu ordnen und zu gebrauchen.

Die Sinnlichkeit unfres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne das, was zur Humanität führet.

Alle Rationen, Die Franken Albinos etwa ausgenommen, haben ihre funf ober feche menschliche Sinne; Die Unfühle baren des Diodorus, oder die taub = und stummen Bol. Ber find in der neuern Menschengeschichte eine Rabel. Inbef, wer auf die Berschiedenheit ber außern Empfindungen auch nur unter uns Ucht bat, und fodenn an die gabllose Menge benft, Die in allen Klimaren ber Erbe lebet, der wird sich hierbei wie vor einem Weltmeer finden, auf bem fich Wogen in Wogen verlieren. Jeder Mensch hat ein eignes Maaß, gleichsam eine eigne Stimmung aller finnlichen Gefühle zu einander, fo daß bei außerordentlichen Kallen oft die wunderbarften Meußerungen gum Bors schein kommen, wie einem Menschen bei Dieser oder bei jener Sache fen. Merzte und Philosophen haben daber fdon gange Sammlungen von eigenthumlich - fonderbaren Empfindungen, b. i. Joiosynkrasien gegeben, die oft fo feltsam als unerflarlich find. Meistens merten wir auf folde nur in Krankheiten und ungewöhnlichen Bufallen; im täglichen leben bemerken wir sie nicht. Die Sprache hat auch keinen Ausdruck fur sie, weil jeder Diensch boch nur nach seiner Empfindung spricht und verstebet, verschiednen Organisationen also ein gemeinschaftliches Maaß ihrer verschiednen Gefühle fehlet. Gelbst bei bem flarsten Sinn,

dem Gesicht, äußern sich diese Verschiedenheiten nicht nur in der Nähe und Ferne, sondern auch in der Gestalt und Farbe der Dinge; daher manche Mahler mit ihren so eigenthümlichen Umrissen, und fast jeder derselben in seinem Ton der Farben mahlet. Zur Philosophie der Menschengeschichte gehörts nicht, diesen Ocean auszuschöpfen, sondern durch einige auffallende Verschiedenheiten auf die seinern ausmerksam zu machen, die um und liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ist bas Gefuhl; er ift die Grundlage der andern, und bei dem Menichen einer feiner großesten organischen Borzuge (a). Er bat uns Bequemlichkeit, Erfindungen und Runfte geleicht mehr bei, als wir vermuthen. Aber wie fehr ift Dies Organ auch unter ben Menschen verschieden, nachdem es Die Lebensart, das Klima, die Unwendung und Uebung, endlich die genetische Reizbarkeit des Körpers selbst modificiret. Ginigen Umerikanischen Bolkern 3. B. wird eine Unreizbarkeit der Haut zugeschrieben, die sich sogar bei Weibern und in den schmerzhaftesten Operationen merkbar machen soll (b); wenn das Factum wahr ist, dunkt michs sehr erklärlich, sowohl aus Veranlassungen des Körpers als der Seele. Seit Jahrhunderten namlich boten viele Mationen dieses Welttheils ihren nachten leib der scharfen Luft und den scharsstechenden Insekten dar, und salbten ihn gegen diese zum Theil mit scharsen Salben: auch das Haar nahmen sie sich, das die Weiche der Haut mit befördert. Ein schärferes Mehl, laugenhafte Wurzeln und Kräuter waren ihre Speise, und es ist bekannt, in welcher genauen Uebereinstimmung die verdauende Werkzeuge mit ber fühlenden haut stehen; baber in manchen Krantheiten Dieser Sinn vollig schwindet. Selbst ihr unmäßiger Ge-

<sup>(</sup>a) S. Megger über die korperlichen Borzüge des Mens schengeschlechts vor Thieren, in seinen vermischten Medicis nischen Schriften Th. 3.

<sup>(</sup>b) Robertsons Geschichte von Amerika Eh. I. S. 562.

nuß der Speisen, nach dem fie eben so wohl den entseklich ften hunger ertragen, scheint von diefer Unempfindlichkeit ju zeugen, Die auch ein Symptom vieler ihrer Krankheiten ist (c), und also zum Wohl und Weh ihres Klima gehoret. Die Ratur bat fie mit berfelben allmablich gegen Uebel gewappnet, Die sie mit einer großern Empfindlichkeit nicht ertragen konnten, und ihre Kunft gieng ber Natur nach. Quaalen und Schmerzen leidet ber Nordamerikaner mit einer heroischen Unfühlbarkeit aus Grundsagen ber Ehre: er ist von Jugend auf dazu gebildet worden, und Die Weiber geben ben Mannern hierin nichts nach. Stoiiche Upathie alfo auch in korperlichen Schmerzen ward ibnen zur Naturgewohnheit, und ihr minderer Reiz zur Wohlluft, bei übrigens muntern Raturfraften, felbit jene entschlafne Fuhllosigkeit; Die manche unterjochte Nationen wie in einen wachenden Traum verseukte, scheinen aus diefer Urfache zu folgen. Unmenschen also finds, die einen Mangel, denen die Matur ihren Kindern zum lindernden Troft gab, aus noch größerem Mangel menschlicher Empfindungen, theils migbrauchten, theils ichmerzhaft erprobten.

Daß ein Uebermaaß an Hiße und Kalte das außere Gefühl versenge oder stumpse, ist aus Erfahrungen bewiesen. Bolter, die auf dem Sande mit bloßen Füßen gehen, bekommen eine Sohle, die das Beschlagen des Eissens erträgt, und man hat Beispiele, daß einige zwanzig Minuten auf glühenden Kohlen aushielten. Uebende Giste konnten die Haut verwandeln, daß man die Hand in geschmolznes Blei eintaugen lernte und die starrende Kalte, so wie der Jorn und andre Gemüthsbewegungen tragen auch zur Uhstumpfung des Gefühls bei (d). Die zarteste Empsindlichkeit dagegen scheint in Erdstrichen und bei einer Lebensweise zu senn, die die sanstesse Spannung der Haut,

<sup>(</sup>c) Ulloa Th. I. S. 188.

<sup>(</sup>d) Haller. Physiol. T. V. p. 16.

und eine gleichsam melodische Ausbreitung der Nerven des Gesühls fördert. Der Ostindier ist vielleicht das scinste Geschöpf im Genuß sinnlicher Organe. Seine Zunge, die nie mit dem Geschmack gegohrner Getränke oder scharfer Speisen entnervt worden, schmeckt den geringsten Nebengeschmack des reinen Wassers, und sein Finger arbeitet nachahmend die niedlichsten Werke, bei denen man das Borbild vom Nachbilde nicht zu unterscheiden weiß. Heiter und ruhig ist seine Seele, ein zarter Nachklang der Geschihle, die ihn ringsum nur sanst bewegen. So spielen die Wellen um den Schwan; so säuseln die Lüste um das

Durchsichtige junge Laub des Fruhlings. —

Außer bem warmen und fanften himmelsstrich traat nichts fo fehr zu diesem erhoheten Befuhl bei, als Reinbeit, Maßigkeit und Bewegung: brei Tugenden des lebens, in denen viele Rationen, Die wir ungefittet nennen, uns übertreffen, und die infonderheit den Bollern ichoner Erbstriche eigen zu fenn fcheinen. Die Reinigkeit Des Mundes, das oftere Baden, liebe zur Bewegung in freier Luft, felbst das gesunde und wohllustige Reiben und Debnen bes Rorpers, bas ben Romern fo bekannt mar, als es unter Indiern, Perfern und manchen Tataren weit um-ber noch gewöhnlich ift, befordert den Umlauf der Gafte und erhalt den elastischen Ton ber Glieder. Die Bolfer Der reichsten Erbstriche leben maßig: fie haben keinen Begriff, daß ein widernatürliches Reizen der Nerven und eine tägliche Verschlammung der Safte das Vergnügen fenn fonne, bagu ein Menfch erschaffen worden; Die Stamme ber Braminen haben in ihren Batern von Anfange Der Welt her weder Fleisch noch Wein gekostet. Da es nun bei Thieren sichtbar ift, mas Diese Lebensmittel aufs ganze Empfindungssustem fur Macht haben; wie viel ftarfer muß Diese Macht bei ber feinften Blume aller Organisationen, ber Menschheit wirfen. Mäßigkeit bes sunlichen Genuffes ift ohne Zweifel eine fraftigere Methode zur Philosophie der Humanitat als taufend gelernte kunstliche Abstractionen. Alle grobfühlenden Bolter in einem wilden Zustande ober

barten Klima leben gefraffig, weil fie nachher oft hungern muffen; sie effen auch meistens, was ihnen vorkomme. Bolfer von feinerm Sinn lieben auch feinere Bergnugen. Ihre Mahlzeiten sind einfach, und sie genießen taglich Diefelben Speifen; dafür aber mablen fie wohlluftige Salben. feine Beruche, Pracht, Bequenlichkeit, und vor allem ift ihre Blume Des Bergnugens, Die finnliche liebe. Wenn blos von Keinheit des Organs die Rede fenn foll: fo ift Eein Zweifel, wohin fich der Vorzug neige? Denn fein gefitteter Eurovaer wird zwischen Dem Kett und Thranmable Des Gronlanders und Den Specereien Des Indiers mablen. Indelfen mare Die Frage, wem wir, Erot unfrer Cultur in Worten, bem großesten Theil nach naber fenn mochten, ob jenem oder Diesem? Der Indier fett feine Gluckfelichkeit in leidenschaftlose Rube, in einen unzerftorbaren Genuß der Beiterkeit und Freude: er athmet Wohlluft: er schwimmt in einem Meer sußer Traume und erquidender Beruche; unfre lleppigkeit hingegen, um beren wil-Ien wir alle Welttheile beunruhigen und berauben, mas will, was suchet fie? Neue und scharfe Bewurze fur eine gestumpfte Bunge, fremde Fruchte und Speisen, Die wir in einem überfüllenden Gemisch oft nicht einmal kosten, beraufchende Getranke, Die uns Rube und Beift rauben: mas nur erdacht werden fann, unfre Matur aufregend gu gerftohren, ift bas tagliche große Biel unfres lebens. Daburch unterscheiden sich Stande: badurch beglücken sich Mationen - Beglücken? Weßhalb hungert Der Urme und muß bei stumpfen Sinnen in Dube und Schweiß das elendeste Leben führen? Damit feine Großen und Reichen obne Geschmack, und vielleicht zu ewiger Rahrung ihrer Brutalitat taglich auf feinere Urt ihre Sinne stumpfen. "Der Europäer ift alles," sagt der Indier, und sein feinerer Geruch bat ichon vor ben Ausdunftungen bestelben einen Abicheu. Er kann ihn nach seinen Begriffen nicht anbers, als in die verworfne Catte classificiren, ber, jur tiefften Berachtung, alles zu effen erlaubt ward. Much in vielen Landern der Mabomedaner beißen die Europder, und nicht bloß aus Religionshaß, unreine

Thiere.

Schwerlich bat uns die Ratur die Bunge gegeben, daß einige Warzchen auf ihr das Ziel unfres muhfeligen Lebens, oder gar des Jammers andrer Unglücklichen murden. Sie überkleidete fie mit einem Gefühl des Wohlgeschmacks, theils damit fie uns die Pflicht, den muthenden Sunger zu fillen, versußte, und und mit gefälligern Banden gur beschwerlichen Arbeit zoge; theils aber auch follte bas Gefuhl diefes Organs der prufende Bachter unfrer Gefund. beit werden, und ben haben an ihm alle uppige Rationen langit verlohren. Das Bieh fennet, mas ihm gefund ift, und wahlt mit icheuer Vorsicht feine Rrauter; Das Giftige und Schadliche berühret es nicht und tauscht sich felten. Menschen, die unter den Thieren lebten, konnten die Rabrungsmittel wie sie unterscheiden; sie verlohren Dies Kriterium unter den Menschen, wie jene Indier ihren reinern Beruch verlohren, Da fie ihre einfachen Speifen aufgaben. Bolfer, Die in gesunder Freiheit leben, haben noch viel von diefem sinnlichen Kubrer. Die ober felten irren fie fich an Fruchten ihres Landes; ja burch ben Beruch fpurt ber Mord - Umerikaner sogar seine Reinde aus, und der Untille unterscheidet durch ihn Die Fußtritte verschiedner Nationen. So konnen selbst die sinnlichsten, Thierartigen Krafte Des Menschen machsen, nachdem sie gebauet und geubt werden; der beste Unbau derselben indessen ist Proportion ihrer aller au einer wahrhaft - menschlichen Lebensweise, daß feine berrfche und fich feine verliere. Dieß Verhaltniß andert fich mit jedem Lande und Klima. Der Unwohner beißer Gegenden ift mit wildem Gefchmack fur uns bodift efelhafte Speifen: Denn feine Matur fordert fie als Urzneien, als rettende Wohlthat (e).

Beficht und Gebor endlich find die edelsten Sinne, zu benen der Mensch schon seiner organischen Unlage nach vor-

<sup>(</sup>e) Bilfon's Beobachtungen über den Einfluß des Klima, S. 93. u. f.

zuglich geschaffen worden: denn bei ihm find die Wertzeuge Dieser Sinne vor allen Thieren Runftreich ausgebildet. Bu welcher Scharfe haben manche Nationen Muge und Dhr gebracht! Der Ralmucke fieht Rauch, wo ihn fein Europäisches Auge gewahr wird: Der scheue Araber horcht weit umber in feiner stillen Bufte. Wenn nun mit bem Bebrauch Diefer Scharfen und feinen Sinne fich zugleich eine ungefforte Aufmerksamkeit verbindet: so zeigen es abermals viele Bolker, wie weit ce auch im fleinsten Werk ber Geubte vor bem Ungeubten zu bringen vermoge. Die iagenden Bolfer kennen jeden Strauch und Baum ihres fan-Des: Die Nord - Umerikaner verirren fich nie in ihren Balbern; hunderte von Meilen suchen fie ihren Feind auf und finden ihre Hutten wieder. Die gesitteten Quaranier, ergable Dobrighofer, maden mit einer bewundernemur-Digen Genquigkeit alles nach, was man ihnen an feiner funftlicher Arbeit vorlegt; aber nach dem Gebor, aus beschreibenden Worten konnen sie sich wenig benken und nichts erfinden: eine naturliche Folge ihrer Erziehung, in der Die Seele nicht burch Worte, fondern burch gegenwartige, an-Schaubare Dinge gebildet wurde, da Wortgelehrte Menschen oft so viel gehort haben, daß sie was vor ihnen ist, nicht mehr zu sehen vermogen. Die Seele des freien Natursohnes ift gleichsam zwischen Auge und Ohr getheilet: er fennt mit Genauigkeit Die Gegenstande, Die er fab: er erzählt mit Genauigkeit die Sagen, die er horte. Seine Zunge stammelt nicht, so wie sein Pfeil nicht irret: Denn wie follte feine Seele bei bem, was fie genau fab und borte. irren und stammeln?

Gute Anlage der Natur für ein Wesen, bei dem die erste Sprosse seines Wohlgenusses und Verstandes doch nur aus sinnlichen Empfindungen keimet. Ist unser Körper gesund, sind unsre Sinne geübt und wohlgeordnet: so ist die Grundlage zu einer Heiterkeit und innern Freude gelegt, deren Verlust die speculirende Vernunft mit Mühe kaum zu ersehen weiß. Das Fundament der sinnlichen Glückseligkeit des Menschen ist allenthalben, daß er lebe, wo er lebt, daß

er genieße, was ihm vorliegt, und fich, so wenig es senn fann, mit gurud - oder vorwarts blidenden Gorgen theile. Erhalt er fich auf Diesem Mittelpunkt fest: so ift er gang und fraftig; irret er aber, wenn er allein an bas Jest benfen und daffelbe genießen foll, mit feinen Bedanken umber: o wie zerreiffet er sich und wird schwach und lebt oft mubseliger als Die zu ihrem Gluck enge - beschrankten Thiere. Das Auge des unbefangenen Naturmenschen blickt auf die Matur und erquickt fich, ohne es zu miffen, schon an ibrem Gewande; oder es arbeitet in feinem Befchaft, und indem es die Abwechselung der Jahrszeiten genießt, altert es kaum im hochsten Alter. Unzerstreuet von Halbgedanfen und unverwirret von schriftlichen Zugen horet das Ohr gang, was es horet; es trinft die Rede in sich, Die, wenn fie auf bestimmte Begenstande weiset, Die Seele mehr als eine Reihe tauber Abstractionen befriedigt. Go lebet, fo ffirbt der Wilde, fatt aber nicht überdruffig der einfachen

Bergnugen, Die ihm feine Sinne gaben.

Aber noch Gin wohlthatiges Geschenk verlieb bie Datur unferm Geschlecht, Da fie auch Den Gedankendurftigften Gliedern Deffelben Die erste Sproffe Der feinern Ginnlichkeit, Die erquickende Tonkunst nicht versagte. Che bas Rind sprechen kann, ift es des Gefanges ober wenigstens ber ihm zutonenden Reize deffelben fahig; auch unter ben amgebildeten Bolfern ift also auch Musik die erste febone Runft, Die ihre Seele beweget. Das Gemabloe Der Ratur fürs Auge ift so mannichfalt abwechseind und groß, daß Der nachahmende Geschmack lange umbertappen und sich an Der Barbarei des Ungeheuern, des Auffallenden versuchen muß, ehe er richtige Proportionen lernet. Aber die Ton-Kunft, wie einfach und robe fie fen, fie fpricht zu allen mensch-lichen Berzen und ift nebst bem Tanz das allgemeine Freubenfest der Ratur auf der Erde. Schade nur, daß aus zu gartlichem Geschmad Die meiften Reifenden uns Diefe findlichen Tone fremder Wolfer verfagen. Go unbrauchbat fie bem Confuntter fenn mogen; fo unterrichtend find fie für Den Forscher Der Menschheit; benn Die Musik einer Racion

1

auch in ihren unvollkommenster Gangen und Lieblingstonen zeigt den innern Charakter derfelben, d. i. die eigentliche Stimmung ihres empfindenden Organs tiefer und wahrer, als ihn die langste Beschreibung außerer Zufälligkeiten zu schildern vermöchte. —

Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlichkeit des Menschen in seinen mancherlei Gegenden und lebensarten nachspure; desto mehr sinde ich, daß die Natur sich allenthalben als eine gütige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder und läßt Jahrtausende hindurch es milde schlummern. Wo sie die Werkzeuge verseinte und öffnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie bis zur Vefriedigung zu vergnügen, so daß die ganze Erde mit jeder zurückgehaltnen oder sich entfaltenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Saitenspiel zutönet, in dem alle Tone versucht sind, oder werden versucht werden. —

#### II.

Die Einbildungsfraft der Menschen ist allents halben organisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet.

Von einer Sache, die außer dem Kreise unster Empfindung liegt, haben wir keinen Begriff: die Geschichte jenes Siamer-Königes, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unste eigne Geschichte. Jedes eingebohrne sinnliche Volk hat sich also mit seinen Begriffen auch in seine Gegend umschränkt; wenn es thut, als ob es Worte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt werden: so hat man lange Zeit Ursach, an diesem innern Verständnip zu zweiseln.

"Die Grönlander haben es gern, sagt der ehrliche Crang, (f) wenn man ihnen etwas von Europa erzählet; fie konnten aber bavon nichts begreifen, wenn man es ib nen nicht Gleichnisweise deutlich machte. "Die Stadt oder bas land z. E. hat so viel Einwohner, daß viele Ballfische auf Einen Tag faum zur Nahrung hinreichen wurden: man ift aber feine Wallfische, sondern Brod, bas wie Gras aus der Erde machft, auch das Rleisch der Thiere, Die Borner haben, und laßt fich durch große, ftarte Thiere auf ib. rem Rucken tragen oder auf einem bolgernen Bestell ziehen. Da nennen sie benn bas Brod. Gras, Die Ochsen Renn. thiere und die Pferde große Hunde, bewundern alles und bezeigen Luft, in einem so schonen, fruchtbaren Lande zu wohnen; bis fie boren, daß es da oft donnert und feine Seehunde giebt. — Sie horen auch gern von Gott und abttlichen Dingen, fo lange man ihnen ihre aberglaubifchen Kabeln auch gelten lagt." Wir wollen nach eben Diefen Crang (g) einen Ratechismus ihrer theologischen Raturlebre machen, wie sie auch bei Europaischen Fragen nicht anders als in ihrem Gefichtsfreise antworten und benfen.

Frage. Wer hat wohl Himmel und Erde und alles, was ihr feht, geschaffen?

Untwort. Das wissen wir nicht. Den Mann fennen wir nicht. Es muß ein sehr mächtiger Mann senn. Oder es ist wohl immer so gewesen und wird so bleiben.

Frage. Sabt ihr auch eine Seele?

Antwort. D ja. Sie kann ab- und zunehmen: unfre Ungikoks können sie flicken und repariren: wenn man sie verlohren hat, bringen sie sie wieder und eine kranke können sie mit einer frischen gesunden Seele von einem Hasen, Rennthier, Bogel oder jungen Kinde verwechseln. Wenn

<sup>(</sup>f) Geschichte von Grönland S. 225.

<sup>(</sup>g) Abschnitt V. WI. To be the state of the second

wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unfre Seele zu Hause. In der Nacht im Schlaf wandert sie aus dem Leibe: sie geht auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch und der Leib liegt gesund da. —

### Fr. Wo bleibt sie denn im Tobe?

Antw. Da geht sie an den glückseligen Ort in der Tiefe des Meers. Daselbst wohnet Torngarsuf und und seine Mutter: da ist ein beständiger Sommer, schoner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Ueberstuß an Bögeln, Fischen, Seehunden und Rennthieren, die man alle ohne Mühe fangen kann oder die man gar schon in einem großen Kessel kochend sindet.

### Fr. Und kommen alle Menschen dabin?

Untw. Dahin kommen nur die guten leute, die zur Urbeit getaugt, die große Thaten gethan, viel Wallfische und Seehunde gefangen, viel ausgestanden haben, oder gar im Meer ertrunken, über der Geburt gestorben sind u. f.

### Fr. Wie kommen Diese babin?

Antw. Nicht leicht. Man muß funf Tage lang over langer an einem rauben Felsen, der schon ganz blutig ist, herunterklettern.

Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Korper? sollte der Ort unstrer Zukunft nicht vielmehr dort senn?

Antw. Auch dort ist er, im obersten himmel, hoch über dem Regenbogen und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Grönländer gewesen, in seinem Hause ausruhen und mit den übrigen Seelen Vall spielen und tanzen kann. Dieser Tanz, dieses Vallspiel der Seelen ist jenes Nordlicht.

Fr. Und was thun sie sonst oben ?

Untw. Sie wohnen in Zelten um einen großen See, in welchem Fische und Bogel die Menge sind. Wenn dieser See übersließt: so regnets auf der Erde; sollten einmal seine Damme durchbrechen: so gabe es eine allgemeine Sündsluth. — Ueberhaupt aber kommen nur die Untauglichen, Faulen in den Himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Zene Seelen müssen oft hungern, sind mager und kraftlos, konnen auch wegen der schnellen Umdrehung des Himmels gar keine Ruhe haben. Bose Leute und Heren kommen dahin: sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren abhalten konnen u. f.

Fr. Wie glaubetihr, daß das menschliche Geschlecht entftanden fen ?

Antw. Der erste Mensch, Kallak, kam aus der Erde und bald hernach die Frau aus seinem Daumen. Sinmal gebahr eine Gronlanderin und sie gebahr Kablusnat, d. i. die Auslander und Hunde; daher sind jene wie diese geit und fruchtbar.

Fr. Und wird die Welt ewig dauern ?

Antw. Einmal ist sie schon umgeküppt und alle Menschen sind ertrunken. Der einige Mann, der sich rettete, schlug mit dem Stock auf die Erde: da kam ein Weibe hervor und beide bevölkerten die Erde wieder. Jest ruht sie noch auf ihren Stüßen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft krachen; daher sie långst eingefallen wäre, wenn unsre Angikoks nicht immer daran slicken.

Fr. Was haltet ihr aber von jenen ichonen Sternen?

Untw. Sie sind alle ehedem Gronlander oder Thiere gewesen, die durch befondere Zufalle dahinausgesahren
sind und nach Verschiedenheit ihrer Speise blaß oder roth
glanzen. Jene, die sich begegnen, sind zwei Weiber, die
einander besuchen: dieser schießende Stern ist eine zum Vesuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bar) ist ein
Rennthier: jene Siebensterne sind Hunde, die einen Va-

ren hegen: jene (Orions Gurtel) sind Verwilderte, die vom Seehundfange sich nicht nach Hause sinden konnten und unter die Sterne kamen. Mond und Sonne sind zwei leib-liche Geschwister. Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern verfolgt: sie wollte sich mit der Flucht retten, suhr in die Hohe und ward zur Sonne. Unninga suhr ihr nach und ward zum Monde: noch immer läuft der Mond um die jungfräuliche Sonne umber, in Hossnung, sie zu haschen, aber vergebens. Müde und abgezehrt (beim legten Viertheil) fährt er auf den Seehundfang, bleibt einige Tage aus, und kommt so fett wieder, wie wir ihn im Vollmond sehen. Er freut sich, wenn Weiber sterben und die Sonne hat ihre Lust an der Männer Tode."

Niemand wurde mirs danken, wenn ich fortführe, die Phantasieen mehrerer Bolker also zu zeichnen. Fande sich jemand, der dies Reich der Einbildungen, den wahren Limbus der Eitelkeit, der unfre Erde umgiebt, zu durchreisen Lust hatte: so wünschte ich ihm den ruhigen Vemerskungsgeist, der zuerst frei von allen Hypothesen der Uebereinstimmung und Abstammung, allenthalben nur wie auf seinem Ort ware und auch jede Thorheit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen wüste. Was ich auszuzeichnen habe, sind einige allgemeine Wahrnehmungen aus diesem lebendigen Schattenreich phantasirender Bolker.

I. Ueberall charakterisiren sich in ihm Klimate und Nationen. Man halte die Grönlandische mit der Indischen, die Lappländische mit der Japanischen, die Peruanische mit der Negermnthologie zusammen; eine völlige Geographie der dichtenden Seele. Der Bramine wurde sich kaum Ein Bild denken können, wenn man ihm die Boluspa der Jolander vorläse und erklärte; der Jolander fände beim Wedam sich eben so fremde. Jeder Nation ist ihre Vorstellungsart um so tiefer eingeprägt, weil sie ihr eigen, mit ihrem himmel und ihrer Erde verwandt, aus ihrer Lebensart entsprossen, von Vätern und

Urvatern auf sie vererbt ist. Wobei ein Fremder am meisten staunt, glauben sie am deutlichten zu begreifen: wobei er lacht, sind sie hochst ernsthaft. Die Indier sagen, daß das Schicksal des Menschen in sein Gehirn geschrieben sen, dessen seine Stricke die unlesbaren lettern aus dem Buch des Verhängnisses darstellten: oft sind die willkührlichsen Nationalbegriffe und Meinungen solche Hirngemahlde, eingewebte Züge der Phantasse vom festesten Zusammenhange mit Leib und Seele.

2. Woher dieses? hat jeder einzelne dieser Menschenheerden sich seine Mythologie erfunden, daß er fie etwa wie fein Eigenthum liebe? Mit nichten. Er hat nichts in ihr erfunden; er hat fie geerbt. Hatte er sie durch eignes Nachdenken zuwege gebracht: so konnte er auch durch eignes Nachdenken vom Schlechten zum Bessern geführt werden: Das ist aber hier ber Kall nicht. 2118 Dobrighofer (h) es einer ganzen Schaar tapfrer und fluger Abiponer vorstellte, wie lacherlich fie sich vor ben Drobungen eines Zauberers, der sich in einen Tiger verwandeln wollte, und dessen Klauen sie schon an sich zu fühlen meinten, entfesten: "ihr erlegt, fprach er zu ihnen, taglich im Kelde mabre Tiger, ohne euch darüber zu entseten; marum erblaffet ihr fo feige über einen Eingebildeten, der nicht da ift? so sprach ein tapfrer Abipone, "Jhr Bater habt von unsern Sachen noch keine achten Begriffe. Die Tiger auf dem Felde furchten wir nicht, weil wir fie seben: Da erle-gen wir fie ohne Mube. Die funftlichen Tiger aber sepen uns in Ungst, eben weil wir sie nicht sehen und also auch nicht zu todten vermogen." Mich dunkt, hier liege der Knoten. Waren uns alle Begriffe fo flar, wie Begriffe bes Muges, hatten wir feine andern Ginbildungen, als bie wir von Gegenständen des Gesichts abgezogen hatten und mit ihnen vergleichen konnten: so ware die Quelle des Be-truges und Jrrthums, wo nicht verstopft so doch wenigstens

<sup>(</sup>h) Dobrithofer Befch. der Abiponer. Th. 1.

bald erkennbar. Nun aber sind die meisten Phantasieen ber Bolter Tochter bes Ohrs und ber Erzählung. Reugierig borchte bas unwiffende Rind ben Sagen, Die wie Mild Der Mutter, wie ein festlicher Wein des vaterlichen Beschlechts in seine Seele flossen und sie nahrte Sie schienen ihm, was es fab, zu erklaren: bem Junglinge gaben fie Bericht von der lebensart seines Stammes und von feiner Bater Ehre; sie weiheten den Mann national und klimatifch in feinen Beruf ein, und fo wurden fie auch untrennbar von feinem gangen leben. Der Gronlander und Tungufe fieht Lebenstang nun wirklich, was er in feiner Rindheit eigentlich nur reden borte, und fo glaubt ers als eine gesehene Wahrheit. Daber Die schreckhaften Gebranche fo vieler, ber entferntften Bolker bei Mond und Gonnenfinsternissen; Daber ihr fürchterlicher Glaube an Die Geifter der Luft, des Meers und aller Elemente. Wo irgend Bewegung in ber Natur ift, wo eine Sache zu leben scheint und sich verandert, ohne daß das Auge die Gefete ber Veranderung wahrnimmt: ba horet bas Ohr Stimmen und Rede, Die ihm das Rathfel des Gesehenen durchs Nichtgesehene erklaren: Die Einbildungskraft wird gespannt und auf ihre Weise, b. i. durch Ginbildungen befriedigt. 11eberhaupt ist das Ohr der furchtsamste, der scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft aber nur dunkel: es kann nicht zusammenhalten, nicht bis zur Klarheit vergleichen: benn feine Begenftande gebn im betaubenden Strom vorüber. Bestimmt, Die Geele ju wecken, fann es, ohne Beihulfe der andern Sinne, insonderheit des Auges, fie felten bis zur beutlichen Genugthuung belehren.

3. Man siehet baher, bei welchen Bolfern die Einbildungskraft am starksten gespannt senn muffe? bei solchen nehmlich, die die Einsamkeit lieben, die wilde Gegenden der Natur, die Buste, ein felsichtes land, die Sturmreiche Kuste des Meers, den Fuß Feuerspeiender Berge oder andre Wunder- und Bewegungvolle Erdstriche bewohnen. Von den altesten Zei-

ten an, ift die Urabische Buffe eine Mutter hoher Ginbil-Dungen gewesen, und die folden nachhiengen, waren meiftentheils einsame, ftaunende Menschen. In Der Ginfamfeit empfieng Mahomed feinen Koran: feine erregte Phantaffe verzückte ibn in den himmel, und zeigte ibm alle Engel, Geligen und Belten: nie ift feine Seele entflammter, als wenn sie den Blit der einfamen Racht, den Tag der großen Wiedervergeltung und andre unermefliche Begenfande mablet. Wo und wie weit hat fich nicht ber Uberglaube ber Schamanen verbreitet? Bon Gronland und Dem dreifachen Lappland an über die ganze nachtliche Ruffe bes Gismeers tief in die Tatarei hinab, nach Umerika hin, und fast durch diesen ganzen Welttheil. Ueberall erscheis nen Zauberer, und allenthalben find Schreckbilder ber Matur Die Belt, in Der sie leben. Mehr als drei Biertheile der Erde find also dieses Glaubens: denn auch in Europa hangen Die meisten Rationen Finnischen und Glavischen Ursprunges noch an den Zaubereien bes Ratur Dienstes, und der Aberglaube der Reger ist nichts, als ein nach ihrem Genius und Klima geffalteter Schamanismus. In ben landern der Affatischen Cultur ift Diefer zwar von positiven funftlichern Religionen und Staatseinrichtungen verdrangt worden; er laßt fich aber blicken, wo er fich blicken laffen barf, in ber Ginfamkeit und beim Pobel; bis er auf einigen Infeln des Gudmeers wieder in großer Macht herrschet. Der Dienst der Natur hat alfo die Erde umzogen, und die Phantasteen besselben halten sich an jeden klimatischen Gegenstand der Ueber-macht und des Schreckens, an den die menschliche Noth-durft grenzet. In altern Zeiten war er der Gottesdienst beinah aller Bolker ber Erbe.

4. Daß die Lebensart und ber Genius jebes Bolks hiebei machtig einwirke, bedarf fast keiner Erwähnung. Der Schäfer siehet die Natur mit andern Augen an, als der Fischer und Jäger: und in jedem Erdstrich sind auch diese Gewerbe wiederum, wie die Charaktere der Nationen, verschieden. Mich wunderte z. B.

in der Mythologie der so nordlichen Kamtschadalen eine freche Lufternheit zu bemerken, Die man eher bei einer fublichen Nation suchen follte; ihr Klima indessen und ihr genetischer Charafter geben auch über diese Anomalie Auffchluf (i). Ihr kaltes land bat Feuerspeiende Berge und heiße Quellen: farrende Ralte und fochende Glut find im Streit bafelbit: ihre lufterne Sitten, wie ihre grobe mnthologische Possen sind ein naturliches Produkt von beiben. Ein Gleiches ifts mit jenen Mahrchen ber schwaßhaften, brausenden Reger, die weder Anfang noch Ende haben (k); ein Gleiches mit der zusammengedrückten, feffen Muthologie ber Nord = Umerikaner (1); ein Gleiches mit der Blumenphantasie der Indier (m), Die, wie sie selbit, die wohllustige Ruhe des Paradieses hauchet. Ihre Gorrer baden in Milch und Buckerfeen: ihre Gottinnen wohnen auf kublenden Teichen im Relch sufduftender Blumen. Kurz, Die Minthologie jedes Volks ift ein Abdruck ber eigentlichen Urt, wie es die Natur ansah, insonderheit ob es seinem Klima und Genius nach, mehr Gutes ober Hebel in derfelben fand, und wie es sich etwa das Eine durch das Undre zu erklaren suchte. Auch in den wildeften Strichen also und in ben migrathensten Bugen ift fie ein philosophischer Versuch ber menschlichen Seele, Die, ebe fie aufwacht, traumt und gern in ihrer Kindheit bleibet.

5. Gewöhnlich siehet man die Angekoks, die Zauberer, Magier, Schamanen und Priester als die Urheber dieser Verblendungen des Volks an und glaubt, alles erklart zu haben, wenn man sie Vetrüger nennet. An den meisten Orten sind sie es freilich; nie aber vergesse man, daß sie selbst Volk sind, und also auch Vetrogene alterer Sagen waren. In der Masse der Einbildungen ihres

<sup>(</sup>i) S. Steller, Rrafdeninifom u. f.

<sup>(</sup>k) G. Romer, Bogmann, Muller, Oldendorp u. f.

<sup>(1)</sup> S. Lafiteau, le Beau, Carver u. a.

<sup>(</sup>m) Baldeus, Dow, Sonnerat, Solwell u. f.

Stammes wurden fie erzeugt und erzogen: ihre Weihung gefchab durch Saften, Ginfamkeit, Unftrengung ber Phantafie, durch Abmattung des leibes und ber Seele; Daber niemand ein Zauberer mard, bis ibm fein Geift erfcbien, und alfo in feiner Secle zuerst bas Werk vollendet mar, das er nachher Lebenslang, mit wiederholter abnlicher Unftrengung ber Bedanken und Abmattung bes leibes fur an-Dre treibet. Die faltesten Reisenden mußten bei manchen Gaufelspielen Diefer Urt erstaunen, weil sie Erfolge Der Einbildungsfraft faben, die fie faum moglich geglaubt batten und fich oft nicht zu erflaren wußten. Ueberhaupt ift die Phantasie noch die unerforschteste, und vielleicht die unerforschlichfte aller menschlichen Geelenfrafte: benn ba fie mit bem gangen Bau bes Korpers, insonderheit mit bem Gebirn und den Merven gufammen hangt, wie fo viel wunderbare Krankheiten zeigen: fo scheint sie nicht nur das Band und die Grundlage aller feinern Seelenfrafte, fonbern auch ber Knote bes Busammenhanges zwischen Beift und Korper ju fenn, gleichfam die fproffende Bluthe ber gangen finnlichen Organisation jum weitern Gebrauch ber Denkenden Rrafte. Nothwendig ift fie alfo auch das Erfte, was von Eltern auf Rinder übergebt, wie Dies abermals viele widernaturliche Beispiele, sammt ber unanftreitbaren Aehnlichkeit des außern und innern Organismus auch in Den zufälligsten Dingen bewähret. Man bat lange gestritten, ob es angebohrne Ibeen gebe? und wie man bas Wort verstand, finden sie freilich nicht statt; nimme man es aber fur die nachfte Unlage jum Empfangniß, jur Ber-bindung, jur Ausbreitung gewisser Ideen und Bilder: fo scheinet ihnen nicht nur nichts entgegen, sondern auch alles für fie. Rann ein Gohn feche Finger, konnte Die Familie des Porcupine-man in England seinen unmenschlichen Muswuchs erben, geht die außere Bildung des Ropfs und Ungefichts oft augenscheinlich über; wie konnte es ohne Wunder geschehen, daß nicht auch die Bildung des Gehirns übergienge und sich vielleicht in ihren feinsten organiichen Kaltungen vererbte? Unter manchen Rationen berr-

schen Krankheiten ber Phantasie, von benen wir keinen Beariff haben: alle Mitbruder Des Kranken ichonen fein Hebel, weil fie die genetische Disposition bazu in sich fub-Ien. Unter ben tapfern und gefunden Abiponern 3. 3. berricht ein periodischer Wahnsinn, von welchem in ben Zwischenstunden ber Wuthende nichts weiß: er ift gefund, wie er gefund mar; nur feine Scele, fagen fie, ift nicht bei ihm. Unter mehrern Bolkern hat man, Diefem Uebel Musbruch zu geben, Traumfeste verordnet, ba dem Traumen-Den alles, mas ihm fein Geift befiehlt, zu thun erlaubt iff. Heberhaupt find bei allen Phantafiereichen Bolfern Die Traume munderbar machtig; ja mahricheinlich waren auch Traume Die erften Mufen, Die Mutter Der eigentlichen Riction und Dichtkunft. Gie brachten die Menschen auf Bestalten und Dinge, Die fein Huge gesehen hatte, beren Bunfch aber in Der menschlichen Geele lag: benn mas z. B. war naturlicher, als daß geliebte Verftorbene dem Sinterlassenen in Traumen erschienen, und daß die so lange wachend mit uns gelebt hatten, jest wenigstens als Schatten im Traum mit uns zu leben wunschten. Die Geschichte der Nationen wird zeigen, wie die Vorsehung bas Drgan ber Einbildung, wodurch fie fo fart, fo rein und naturlich auf Menschen wirken konnte, gebraucht habe; ab-Scheulich aber wars, wenn ber Betrug ober ber Despotismus es migbrauchte, und fich bes gangen, noch ungeban-Diaten Oceans menschlicher Phantasien und Traume ju feiner Absicht bediente.

Großer Geist der Erde, mit welchem Blick überschauest du alle Schattengestalten und Träume, die sich
auf unser runden Augel jagen: denn Schatten sind wir,
und unser Phantasse dichtet nur Schattenträume. So
wenig wir in reiner Luft zu athmen vermögen: so wenig kann sich unser zusammengesetzen, aus Staub gebildeten Hülle jest noch die reine Vernunft ganz mittheilen. Indessen auch in allen Irrgängen der Einbildungskraft wird
das Menschengeschlecht zu ihr erzogen; es hangt an Bildern, weil diese ihm Eindruck von Sachen geben, es sieht und suchet auch im dicksten Rebel Strahlen der Wahrheit. Gludlich und auserwählt ift ber Mensch, ber in feinem engebeschränkten Leben, so weit er kann, von Phantafien gum Befen, b. t. aus der Rindheit jum Mann ermachit, und auch in Diefer Ubsicht Die Geschichte seiner Bruder mit reinem Beift durchwandert. Gole Ausbreitung giebt es Der Seele, wenn sie sich aus bem engen Kreife, Den Klima und Erziehung um uns gezogen, herauszuseten wagt und unter andern Nationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Wie manches findet man da entbehrt uud ent= behrlich, was man lange fur wefentlich hielt! Borffellungen, Die wir oft fur Die allgemeinsten Grundfage ber Men-Schenvernunft erkannten, verschwinden bort und hier mit bem Klima eines Orts, wie bem Schiffenden bas feite Land als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreife unentbehrlich halt, Daran bat jene nie ge-Dacht, oder halt es gar fur schadlich. Go irren wir auf Der Erde in einem Labnrinth menschlicher Phantasieen umber: wo aber ber Mittelpunkt Des Labnrinths fen? auf Den alle Jergange wie gebrochne Strahlen zur Sonne zuruckführen, Das ift Die Frage.

## miles III.

Der praktische Verstand des Menschengesschlechts ist allenthalben unter Bedürsnissen der Lebensweise erwachsen; allenthalben aber ist er eine Bluthe des Genius der Völker, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit.

Man ist gewohnt, die Nationen der Erde in Jager, Fi-fcher, Hirten und Ackerleute abzutheilen, und nach diefer Abtheilung nicht nur den Rang derfelben in der Cultur,

sondern auch die Cultur felbst als eine nothwendige Folge Diefer oder jener Lebensweise zu bestimmen. Bortrefflich, wenn diese Lebensweisen querft nur felbst bestimmt maren; fie andern fich aber beinah mit jedem Erdftrich und verschlingen sich meistens so febr in einander, daß die Unwen-Dung der reinen Classification überaus schwer wird. Der Gronlander, ber ben Ballfifch trifft, bas Rennthier jagt, ben Seehund todtet, ift Rifcher und Jager; aber auf gang andere Beise, als der Reger Rische fangt ober ber Araufer auf den Buffeneien der Undes jaget. Der Bebuin und der Mongole, Der Lappe und Peruaner find Sirten: wie verschieden aber von einander, wenn jener Rameele, Diefer Pferde, Der britte Rennthiere, Der vierte Alpafa's und glacma's weibet. Der Actermann in Bhidah und der Japanese sind einander so unabnlich, als im Sandel der Englander und Sinefe.

Eben so wenig scheint auch das Bedürsniß allein, selbst wenn Kräfte genug in der Nation da sind, die auf ihre Entwicklung warten, Eultur hervordringen zu können: denn sobald sich die Trägheit des Menschen mit seinem Mangel abgefunden und beide das Kind hervorgebracht haben, das er Behaglichkeit nennt, verharret der Mensch in seinem Zustande und läßt sich kaum mit Mühe zur Verbesserung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Ulrsuchen an, die die Lebensart eines Volks so oder anders bestimmten; hier indessen nehmen wir sie als bestimmt an und untersuchen, was sich in verschiednen der selben für thätige Seclenkräfte äußern.

Menschen, die sich von Wurzeln, Kräutern und Früchten nahren, werden, wenn nicht besondre Triebsestern der Kultur dazu kommen, lange mussig und an Kräften eingeschränkt bleiben. In einem schönen Klima und von einem milden Stamm entsprossen, ist ihre Lebensart milde: denn warum sollten sie streiten, wenn ihnen die reiche Natur alles ohne Muhe darbeut? mit Künsten und Ersindungen aber reichen sie auch nur an das tägliche Be-

Durfniß. Die Ginwohner ber Inseln, Die Die Ratur mit Fruchten, insonderheit mit der wohlthatigen Brodfrucht nabrte und unter einem ichonen Simmel mit Rinden und Bweigen fleibete, lebten ein fanftes, gluckliches geben. Die Bogel, fagt die Erzählung, faßen auf den Schultern der Marianen und fangen ungestort: Bogen und Pfeile kannten fie nicht: benn fein wildes Thier forderte fie auf, fich ihrer Saut zu wehren. Much das Feuer mar ihnen fremde: ihr mildes Klima ließ fie ohne daffelbe behaglich leben. Gin abnlicher Kall wars mit den Ginwohnern der Karolinen und andrer gludlichen Infeln bes Gudmeers; nur daß in einigen Die Kultur Der Gefellschaft schon bober gestiegen war, und aus mancherlei Urfachen mehrere Kunfte und Gewerbe vereint hatte. Wo das Klima rauber wird, muffen die Menfchen auch zu hartern und mehreren Lebensarten ihre Zuflucht nehmen. Der Neuhollander verfolgt fein Kanguru und Opogum, er schieft Bogel, fangt Fische, ift Dam - Burgeln; er hat fo viel Lebensarten vereinigt. als Die Sphare feiner rauben Behaglichkeit fordert, bis Diefe fich gleichsam rundet und er nach feiner Weise in ihr glucklich lebet. Go ifts mit den Neukaledoniern und Reufeelandern, Die armfeligen Feuerlander felbst nicht ausgenom. men. Gie hatten Rabne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Korb und Tafche, Feuer und Butte, Rleider und Sacken; alfo Die Unfange von allen ben Runften, womit Die gebildetsten Erdvolker ihre Rultur vollendet haben; nur bei ihnen, unter dem Joch der druckenden Ralte, im obesten Felsenlande, ist alles noch der robeste Unfang geblieben. Die Californier beweisen so viel Berftand, als ihr Land und ihre lebensart giebt und fordert. Go ifts mit den Einwohnern auf Labrador und mit allen Menschennationen am durftigen Rande der Erde. Allenthalben haben fie fich mit dem Mangel verfohnt und leben in ihrer erzwungenen Thatigfeit durch erbliche Gewohnheit glucklich. Was nicht ju ihrer Mothdurft gehort, verachten fie; fo gelenk ber Eskimo auf Dem Meer rubert: fo bat er bas Schwimmen noch nicht gelernet.

Muf bem großen festen Lande unfrer Erdkugel brangen fich Menschen und Thiere mehr zusammen: Der Berstand jener ward also burch Diese auf mannichfaltigere Beise ges übet. Freilich mußten Die Bewohner mancher Gumpfe in Umerifa auch zu Schlangen und Gibechsen, zum Jauan, Urmadill und Alligator ihre Zuflucht nehmen; Die meisten Mationen aber wurden Jagdvolfer auf edlere Urt. Bas fehlt einem Nord = und Gudamerikaner an Kabigkeit zum Beruf seines lebens? Er kennt Die Thiere, Die er verfolgt, ihre Wohnungen, Haushaltungen und liften, und wapnet fich gegen fie mit Starte, Verschlagenheit und Uebung. Bum Ruhm eines Jagers, wie in Gronland eines Gees hundfångers wird der Knabe erzogen: hievon hort er Befpråche, Lieder, rubmliche Thaten, Die man ihm auch in Beberden und begeisternden Tangen vormablet. Bon Rindheit auf lernt er Werkzeuge verfertigen und fie gebrauchen: er svielt mit den Waffen und verachtet Die Weiber; Denn je enger der Kreis des lebens und je bestimmter das Werk ift, in dem man Vollkommenheit sucht; Desto eber wird diese erhalten. Nichts also stohret den strebenden Jungling in feinem Lauf, vielmehr reigt und ermuntert ibn alles, ba er im Muge feines Bolfs, im Stande und Beruf seiner Bater lebet. Wenn jemand ein Runftbuch von ben Geschicklichkeiten verschiedner Rationen zusammentrus ge: fo wurde er folche auf unferm Erdboden zerstreuet, und jede an ihrem Plat blubend finden. hier wirft fich ber Reger in die Brandung, in die fich fein Europäer wagt: bort flettert er auf Baume, wo ihn unfer Muge faum erreicht. Jener Rifcher treibt fein Werk mit einer Runft. als ob er die Kische beschwure: Dieser Samviede begegnet bem weiffen Bar, und nimmts mit ihm auf: jenem Reger find zwei Lowen nicht zu viel, wenn er Starte und lift verbindet. Der Hottentotte geht aufe Rafehorn und Kluffpferd los: Der Bewohner Der Kanarieninseln gleitet auf Den steilsten Kelfen umber, Die er wie ein Gems bespringet: Die farte, mannliche Tibetanerin tragt ben Fremden über Die ungeheuersten Berge Der Erde. Das Geschlecht bes Prome Prometheus, das aus den Theilen und Trieben aller Thiere zusammengesest ward, hat diese auch allesammt, das Eine hie, das andre dort, an Kunsten und Geschicklichkeiten überwunden, nachvem es diese alle von ihnen gelernet.

Daß die meisten Runfte ber Menschen von Thieren und ber Ratur gelernt sind, ist außer Zweifel. Warum Eleidet fich der Mariane in Baumbullen und der Amerikaner und Papu fcmucket fich mit Redern? Beil jener mit Baumen febt und von ihnen seine Rahrung holt; bem Umerikaner und Papu find die bunten Bogel feines Landes bas Schonfte, das er fiehet. Der Jager kleidet fich wie fein Wild und bauet wie fein Biber; andre Bolfer hangen wie 26gel auf ben Baumen ober machen fich auf ber Erde ibre Butten wie Rester. Der Schnabel Des Bogels war bem Menschen bas Borbild zu Spies und Pfeilen; wie die Befalt des Fisches zu seinem kunftlich schwimmenden Boot. Bon ber Schlange lernte er Die schadliche Runft, feine Waffen zu vergiften; und die sonderbar weit verbreitete Gewohnheit, den Korper zu mahlen, war ebenfalls nach dem Worbilde der Thiere und Bogel. Wie? dachte er, diese follten so schon geziert, so unterschieden geschmuckt fenn: und ich mußte mit einformiger, blaffer Farbe umbergebn, Da mein himmel und meine Tragbeit feine Decken leibet ? Und so fieng er an, sich symmetrisch zu flicken und zu mahlen: felbst befleibete Rationen wollten bem Ochsen fein Sorn, dem Bogel den Ramm, dem Baren den Schwanz nicht gonnen und ahmten fie nach. Dankbar ruhmen es Die Mordamerikaner, daß ein Bogel ihnen den Maiz gebracht; und die meisten klimatischen Arzneien sind offenbar den Thieren abgelernet. Allerdings gehorte zu Diesem 211len der finnliche Geift freier Raturmenschen, Die mit Diefen Geschöpfen lebend, fich noch nicht fo unendlich - erhaben über fie glaubten. Den Europäern ward es schwer, in anbern Welttheilen nur aufzufinden, was die Gingebohrnen taglich nußten; nach langen Versuchen mußten fie boch von Ienen bas Bebeimniß erft erzwingen ober erbetteln.

4

Ungleich weiter aber kam ber Mensch baburch, baß er Thiere ju fich loctte und fie endlich unterjochte; Der ungeheure Unterschied nachbarlicher Nationen, die mit ober ohne Diese Substituten ihrer Rrafte leben, ift augenschein-Boher tams, daß das entlegne Umerika bem grofiesten Theil der alten Welt bei Entdeckung deffelben noch fo weit nachstand und die Europaer mit den Ginwohnern , wie mit einer Beerde unbewehrter Schaafe umgeben fonnten? Un forperlichen Kraften lag es nicht allein, wie noch jest Die Beispiele aller ungezählten Waldnationen zeigen: im Buche, in schnellem Lauf, in rafcher Gewandheit übertreffen sie, Mann gegen Mann gerechnet, Die meisten ber Mationen, Die um ihr Land murfeln. Un Berftanbes-Eraft, fo fern fie fur einen einzelnen Menschen gebort, laa es auch nicht: ber Umerikaner hatte fur fich ju forgen gewußt und mit Weib und Kindern glucklich gelebet. 2016 lag es an Runft, an Waffen, an gemeinsamer Berbinbung, am meiften aber an begabmten Thieren. Satte Der Amerikaner Das Ginzige Pferd gehabt, Dellen friegerifche Majeffat er gitternd anerkannte, maren Die wuthen-Den Bunde fein gewesen, Die Die Spanier als mitbefoldete Diener der katholischen Majestat auf ihn betten; Die Eroberung hatte mehr gekoftet und den reitenden Rationen mare menialtens ber Ruckzug auf ihre Berge, in ihre Buften und Ebnen offen geblieben. Doch jest, erzählen alle Reisende, mache bas Pferd den größesten Unterschied Der Umerikanischen Bolker. Die Reiter in Rord - insonderbeit in Gudamerika, feben von den armen Unterjochten in Merico und Peru so gewaltig ab, daß man sie kaum für nachbarliche Bruder Gines Erdftrichs erkennen follte. Sene haben fich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; fondern an Korper und Scele find fie audy mannhaftere Menfchen worden, als sie wahrscheinlich bei Enebeckung des Landes waren. Das Rog, Das Die Unterdrucker ihrer Bruder ihnen als unwissende Werkzeuge Des Schickfals zubrachten, kann vielleicht einft ber Befreier ihres gangen Belttheils werden, wie die andern bezähmten Thiere, Die

man ihnen zuführte, zum Theil schon jest für sie Werkzeuge eines bequemern Lebens worden sind und wahrscheinlich einst Hülfsmittel einer eignen westlichen Cultur werden dürften. Wie dies aber allein in den Händen des Schicksals ruhet: so kam es aus seinen Händen und lag in der Natur des Welttheils, daß sie so lange weder Pferd, noch Esel, weder Hund noch Nind, weder Schaaf noch Ziege, noch Schwein, noch Kaße, noch Kameel kannten. Sie hatten weniger Thiergattungen, weil ihr land kleiner von der alten Welt getrennt und einem großen Theil nach wahrsscheinlich später aus dem Schoos des Meers gestiegen warzals die andern Welttheile; sie konnten also auch weniger zähmen. Das Alpaka und Lacma, die Kameelschaafe von Werico, Peru und Chili waren die einzigen zähmbaren und bezähmten Geschöpse; denn auch die Europäer haben mit ihrem Verstande kein andres hinzusügen und weder den Kiki noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nüßlichen Hausthier umbilden können.

In der alten Welt dagegen wie viel sind der bezähmten Thiere! und wie viel sind sie dem thatigen Verstande des Menschengeschlechts worden! ohne Kameel und Pferd ware die Arabische und Afrikanische Wüste unzugangbar; das Schaaf und die Ziege haben der häuslichen Verfassung der Menschen, das Rind und der Esel dem Ackerbau und Handel der Völker aufgeholsen. Im einsachen Zustande lebte das Menschengeschöpf freundlich und gesellig mit diesen Thieren: schonend gieng es mit ihnen um, und erkannte, was es ihnen zu danken habe. So lebt der Araber und Mogole mit seinem Noß, der Hirt mit seinem Schaaf, der Jäger mit seinem Hunde, der Peruaner mit seinem tlacma. (n) Bei einer menschlichen Behandlung gedeihen

<sup>(</sup>n) Man lese z. B. in Ulloa (Nachr. von Amerika Th. 1. S. 131.) die kindische Freude, mit der der Peruaner ein Llacma zu feinem Dienst weihet. Die Lebensarten der andern Bolker mit ihren Thieren sind aus Reisebeschreibungen genugsam bekannt.

auch, wie allgemein bekannt ist, alle Hulfsgeschöpfe bet menschlichen Lebensweise bester: sie lernen den Menschen verstehn und ihn lieben: es entwickeln sich bei ihnen Fähigseiten und Neigungen, von denen weder das wilde noch das von Menschen unterdrückte Thier weiß, das in seister Dummheit oder in abgenutzter Gestalt selbst die Kräfte und Triebe seiner Gattung verlieret. In einem gewissen Kreise haben sich also Menschen und Thiere zusammengebildet: der praktische Verstand jener hat sich durch diese, die Fähigkeit dieser hat sich durch jene gestärkt und erweitert. Wenn man von den Hunden der Kamtschadalen lieset: so weiß man kaum, wer das vernünstigere Geschöpf sen, ob der Jund

oder der Kamtschadale?

In Diefer Sphare nun fteht ber erfte thatige Verftand Des Menschen ftill, ja allen Nationen, Die an sie gewöhnt waren, ifts, fie zu verlaffen, schwer worden: insonderheit bat fich jede vor der unterjochenden Berrichaft Des Uckerbaues gefürchtet. Go schone Wiefenstriche Nordamerika bat: so genau jede Nation ihr Eigenthum liebt und be-Schutt; ja fo fehr manche durch die Europäer den Berth Des Geldes, des Branntweins und einiger Bequemlichkeiten kennen gelernt haben: so sinds doch nur die Weiber, benen sie die Bearbeitung des Feldes, den Bau des Mai-3es und einiger Gartenfruchte, fo wie die gange Beforgung der Butte überlaffen; der friegerifche Jager bat fic nicht entschließen konnen, ein Gartner, Birt oder Udermann zu werden. Das thatige, freie leben ber Ratur geht bem fogenannt - Wilben über Alles: mit Gefahren umringt wedt es feine Rrafte, feinen Muth, feinen Entschluß und lobnt ibn bafur mit Gesundheit im Le-ben, in seiner Sutte mit unabhangiger Rube, in seinem Stamm mit Unfehen und Ehre. Weiter begehret, weiter bebarf er nichts; und was konnte ihm auch ein andrer Bufand, Deffen Bequemlichteiten er nicht fennet und beffen Beschwerden er nicht mag, fur neue Gluchfeligkeit geben? Man lese so manche unverschönte Rede derer, Die wir Bil-De nennen; ist nicht gesunder Verstand, so wie naturliche

Billigkeit in ihnen unverkennbar? Die Form bes Menschen ist auch in diesem Zustande, obwohl mit roher Hand und zu wenigen Zwecken, dennoch so weit ausgebildet, als sie hier ausgebildet werden konnte; zur gleichmuthigen Zustriedenheit nehmlich und nach einer dauerhaften langen Gesundheit zum ruhigen Ubschied aus diesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet sich in seinem Zustande wohl; jener schauert vorm seben der Städte, wie derleste vorm Begräbnis in der Kirche noch nach seinem Tode zurückbebt; seinem Gefühl nach wären sie dort wie hier le-

bend begraben.

Huch wo der Uckerbau eingeführt ift, hat es Muhe gekoftet, Die Menfchen an Ginen Erdelos zu befestigen und Das Mein und Dein einzuführen: manche Bolker fleiner cultivirter Negerkonigreiche haben noch bis jest feine Begriffe davon, ba, wie fie fagen, die Erde ein gemeines Gut ift. Jahrlich theilen fie die Hecker unter fich aus und bearbeiten fie mit leichter Mube; ift bie Ernte eingebracht, fo gehoret ber Boben fich felbst wieder. Neberhaupt hat feine Lebensart in Der Gefinnung der Menschen fo viele Beranderungen bewirft, als der Ackerbau auf einem bezirkten Stuck Erde. Indem er Sandthierungen und Runfte, Glecken und Stadte hervorbrachte, und alfo Gefete und Polizei befordern mußte: bat er nothwendig auch jenem furchterlichen Despotismus ben Weg geoffnet, ber, ba er jeden auf feinem Uder gur fin-Den wußte, zulest einem jeden vorschrieb, was er auf diesem Stud Erde allein thun und fenn follte. Der Boden gehorte jest nicht mehr dem Menschen, fondern der Mensch dem Boden. Durch den Michtgebrauch verlohr fich auch bald das Gefühl der gebrauchten Rrafte: in Sklaverei und Reigheit verfunten gieng ber Unterjochte vom arbeitfeligen Mangel zur weichen lleppigkeit über-Daber kommts, daß auf der ganzen Erde der Zeltbewohner ben Bewohner ber Sutte, wie ein gefeffeltes Laftthier, wie eine verkummerte Abart feines Geschlechts betrachtet. Der berbste Mangel wird jenem eine Luft, fo

lange Selbstbestimmung und Freiheit ihn wurzet und lohnet; dagegen alle Leckereien Gift sind, sobald sie die Seele erschlaffen und dem sterblichen Geschöpf den einzigen Genuß seines hinfälligen Lebens, Wurde und Freiheit rauben.

Glaube niemand, daß ich einer gebensart, Die bie Vorfebung zu einem ihrer vornehmsten Mittel gebraucht bat, Die Menschen zur burgerlichen Gesellschaft zu bereiten, etwas von ihrem Werth rauben wolle: Denn auch ich effe Brod der Erde. Nur laffe man auch andern Lebensarten Gerechtigkeit wiederfahren, Die Der Beschaffenbeit unfrer Erde nach eben so wohl zu Erzieherinnen ber Menschheit bestimmt sind, als das leben der Ackerleute. Ueberhaupt bauet der fleinste Theil der Erdbewohner den Ucker nach unfrer Weise und die Natur hat ihm fein anderweites Leben felbst angewiesen. Jene gablreiche Bolkerschaften, Die von Wurzeln, vom Reiß, von Baumfruchten, von der Jagd des Wassers, der luft und der Erde leben, Die ungezählten Momaden, wenn fie sich gleich jeto etwa nachbarliches Brod faufen ober etwas Getreide bauen, alle Bolfer, Die den landbau ohne Eigenthum oder durch ihre Weiber und Knichte treiben, find alle noch eigentlich nicht Ackerleute; und welch ein fleiner Theil der Erde bleibt also Diefer funftlichen Lebensart ubrig? Run hat die Ratur entweder allenthalben ihren Zweck erreicht, ober sie erreichte ihn nirgend. Der praktische Verstand ber Menschen sollte in allen Barietaten aufbluben und Fruchte tragen: barum marb bem vielartiaften Geschlecht eine so vielartige Erde.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe der Menschen sind allenthalben dem Zustande, worm sie leben, und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gezwohnheit regieret.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom Staubkorn bis zur Sonne ftrebt jedes Ding, was es ift, ju bleiben; bagu ift ben Thieren Inftinkt eingepragt: bagu ift dem Menschen sein Unalogon bes Instinkts ober ber Bernunft gegeben. Gehorchend Diesem Geset suchet er fich, durch ben wilden Hunger gezwungen, überall feine Speife: er ftrebt, ohne daß er weiß, marum und mozu? von Kindheit auf nach Uebung seiner Krafte, nach Bewegung. Der Matte ruft ben Schlummer nicht; aber ber Schlummer kommt und erneuet ibm fein Dafenn: Dem Rranken hilft, wann sie kann, Die innere Lebenskraft ober fie verlangt wenigstens und achzet. Seines lebens wehret sich der Mensch gegen Alles, was ihn ansicht, und auch ohne daß ers weiß, hat die Matur in ihm und um ihn ber Unstalten gemacht, ibn Dabei zu unterstügen, zu mabren, zu erhalten.

Es hat Philosophen gegeben, die unser Geschlecht, dieses Triebes der Selbsterhaltung wegen, unter die reissenden Thiere gesetzt und seinen natürlichen Zustand zu einem Stande des Kriegs gemacht haben. Offenbar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich indem der Mensch die Frucht eines Vaumes bricht, ist er ein

Räuber, indem er ein Thier tödtet, ein Mörder, und wenn er mit seinem Fuß, mit seinem Hauch vielleicht einer zahllosen Menge ungesehener Lebendigen das Leben nimmt, ist er der ärgste Unterdrücker der Erde. Jedermann weiß, wie weit es die zarte Indische, so wie die übertriebne Uczuptische Philosophie zu bringen gesucht hat, damit der Mensch ein ganz unschädliches Geschöpf werde; aber für die Spekulation vergebens. Ins Chaos der Elemente sehen wir nicht; und wenn wir kein großes Thier verzehren, verschlingen wir eine Menge kleiner Lebendiger im Wasser, in der Luft, der Milch, den Gewächsen.

Von Dieser Grubelei also hinmeg, fellen wir ben Men-Schen unter seine Bruder und fragen: ift er von Natur ein Raubthier gegen feines Gleichen, ein ungefelliges Defen ? Seiner Geffalt nach ift er bas Erfte nicht und feiner Beburt nach bas lette noch minder. Im Schoos ber liebe empfangen und an ihrem Bufen gefauget, wird er von Menschen auferzogen und empfieng von ihnen taufend Gutes, das er um sie nicht verdiente. Sofern ift er also wirklich in und zu der Gesellschaft gebildet; ohne sie konnte er weder entstehen, noch ein Mensch werden. 2Bo Ungefellig-. feit bei ihm anfangt, ift, wo man feine Matur bedrangt, indem er mit andern Lebendigen collidiret; bier ift er aber wiederum keine Ausnahme, sondern wirkt nach dem großen Gefet ber Gelbsterhaltung in allen Wefen. Laffet uns feben, was die Matur fur Mittel ausfann, ihn bennoch auch bier, so viel sie konnte, befriedigend einzuschranken und ben Rrieg aller gegen alle zu hindern.

1. Da der Mensch das vielsach = kunstlichste Geschöpf ist: so sindet auch bei keiner Gattung der Lebendigen eine so große Verschiedenheit genetischer Charaktere statt als beim Menschen. Der hinreißende, blinde Instinkt fehlet seinem feinem Gebilde: die Stralen der Gedanken und Vegierden hingegen lausen in seinem Geschlecht wie in keinem andern aus einander. Seiner Natur nach darf also der Mensch weniger mit andern collidiren, da diese in einer ungeheuren

Mannichfaltigkeit von Unlagen, Sinnen und Trieben bei ihm vertheilt und gleichsam vereinzelt ist. Was Einem Menschen gleichgultig vorkommt, ziehet den andern; und so hat jedweder eine Welt des Genusses um sich, eine für ihn geschaffene Schöpfung.

- 2. Diesem divergirenden Geschlecht gab die Natur einen großen Raum, die reiche weite Erde, auf der die ver-Schiedensten Erdstriche und lebensweisen Die Menschen gerftreuen follten. Bier jog fie Berge, bort Strome und Bufien, Damit fie Die Menfchen auseinander brachte: ben Jagern gab fie ben weiten Bald, ben Fifdern bas weite Meer, ben hirten die weite Gbne. Ihre Schuld ifts alfo nicht, wenn Bogel, betrogen von der Runft des Bogelftellers, in ein Ret flogen, wo sie einander Speise und Augen weghacken und den Athem verpesten: denn sie setzte den Bogel in die Luft und nicht ins Netz des Boglers. Sehet jene wilden Stamme an, wie unwilde fie unter fich leben! da neidet keiner den andern, da erwirbt sich und genießt jeder das Seine in Frieden. Es ist gegen die Wahrheit der Geschichte, wenn man ben bosartigen, widerfinnigen Charafter jufammengedrangter Menfchen, wetteifernder Runftler, streitender Politiker, neidiger Gelehrten zu allgemeinen Eigenschaften des menschlichen Geschlechts macht; der größeste Theil der Menschen auf der Erde weiß von diesen rißenden Stacheln und ihren blutigen Bunden nichts: er lebt in der freien Luft und nicht im verpestenden Hauch der Städte. Wer das Gesetz nothwendig macht, weil es sonst Gesetsesverächter gabe, der sett voraus, was er erst beweifen sollte. Dranget die Menschen nicht in enge Kerker:
  so durft ihr ihnen keine frische Luft zusächeln. Bringet sienicht in funftliche Raferei: fo durft ihr fie durch feine Gegenfunfte binden.
- 3. Auch die Zeiten, wenn Menschen zusammen senn mußten, verkurzte die Natur, wie sie sie verkurzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedurftig; aber alsdenn ist er noch schwach; er hat die Art des Kindes,

das zürnt und wieder vergißt, das oft unwillig ist, aber keinen langen Groll nähret. Sobald er Mann wird, wacht ein Trieb in ihm auf, und er verläst das Haus des Vaters. Die Natur wirfte in diesem Triebe: sie stieß ihn aus, damit er sein eigen Nest bereite.

Und mit wem bereitet er dasselbe? mit einem Geschöpf, das ihm so unahnlich ahnlich, das ihm in streitbaren teidenschaften so ungleichartig gemacht ist, als es im Zweck der Bereinigung beider nur irgend geschehen konnte. Des Weibes Natur ist eine andre, als des Mannes: sie empfindet anders, sie wirket anders. Elender, dessen Nebenbuhlerin sein Weib ist, oder die ihn in mannlichen Tugenden gar überwindet! Nur durch nachgebende Güte soll sie ihn beherrschen; und so wird der Zankapfel abermals ein Upfel der Liebe. —

Wenschengeschlechts nicht fortsetzen; der Bereinzelung des Menschengeschlechts nicht fortsetzen; der Grund ist gelegt, daß mit den verschiednen Häusern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesetze, Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiednen, diese unvermeidlichen Dialekte, die sich auf unster Erde in unbeschreibbarer Anzahl, und oft schon in der kleinsten Entsernung neben einander sinden? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitende Mutter nicht auf Zusammendrängung, sondern auf freie Verpstanzung ihrer Kinder anlegte. Kein Baum soll, so viel möglich, dem andern die Luft nehmen, damit dieser ein Zwerg bleibe, oder, um einen freien Athemhauch zu geniesten, sich zum elenden Krüppel beuge. Eignen Platz soll er sinden, damit er durch eignen Trieb Wurzelaus in die Höhe steige und eine blühende Krone treibe.

Nicht Krieg also, sondern Friede ift der Natur-Zuftand des unbedrängten menschlichen Geschlechts: denn Krieg ist ein Stand der Noth, nicht des ursprünglichen Genusses. In den Sänden der Natur ist er, (die Menschenfresserei selbst eingerechnet) nie Zweck, sondern bie und Da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen konnte, das sie aber zum Ersaß dafür auf desto höhere, reichere, vielfachere Zwecke anwandte.

Ehe wir also zum traurigen Haß kommen dorfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. Ueberall auf der Erde ist ihr Reich; nur allenthalben zeigt sie sich unter andern Gestalten.

Sobald die Blume ihren Wuchs erreicht hat, blühet sie; die Zeit der Plüthe richtet sich also nach der Periode des Wuchses, und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwärme. Die Zeit der früheren oder späteren Menschenblüthe hangt gleichfalls vom Klima ab und von allem, was zu ihm gehöret. Sonderbar-weit sind auf unstrer kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbarkeit nach Lebensarten und Erdstrichen verschieden. Die Perserin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unstre alten Deutschen waren dreißigjährige Männinnen, ehe sie an die Liebe dachten.

Jedermann siehet, wie sehr diese Unterschiede das gange Berhältniß der Geschlechter zu einander andern mußten. Die Morgenlanderin ist ein Kind, wenn sie verheirathet wird: sie blühet frühe auf und frühe ab: sie wird von dem erwachsneren Mann also auch wie Kind und Blume behandelt. Da nun jene warmeren Gegenden die Reize des physischen Triebes in beiden Geschlechtern nicht nur früher, sondern auch lebhafter entwickeln: welcher Schritt war naher, als daß der Mann die Vorzüge seines Geschlechts gar bald mißbrauchte und sich einen Garten dieser vorübergehenden Blumen sammlen wollte. Fürs Menschengeschlecht war dieser Schritt von großer Folge. Nicht nur, daß die Eisersucht des Mannes seine mehreren Beiber in einen Harem schloß, wo ihre Ausbildung mit dem männlichen Geschlecht unmöglich gleich fortgehen konnte; sondern da die Erziehung des Weibes von Kindheit auf für den Harem und

Die Gesellschaft mehrerer Weiber eingerichtet, ja bas junge Rind oft schon im zweiten Jahr vertauft oder vermablt ward: wie anders, als daß der ganze Umgang des Mannes, die Ginrichtung des Saufes, Die Erziehung Der Rinber, endlich auch die Fruchtbarkeit selbst mit der Zeit an Diesem Migverhaltniß theilnehmen mußte? Es ist nam-Iich genugsam erwiesen, daß eine zu fruhe Beirath Des Weibes und ein zu farker Reiz des Mannes weder ber Tuchtigkeit der Gestalten noch der Fruchtbarkeit des Geschlechts forderlich sen; ja die Nachrichten mehrerer Reisenden machen es wahrscheinlich, daß in manchen Diefer Gegenden wirklich mehrere Tochter als Sohne gebohren werden: welches, wenn die Sache gegrundet ift, sowohl eine Folge ber Polygamie senn kann, als es wiederum eine fortwirkende Urfache derselben wurde. Und gewiß ist dies nicht der einzige Kall, da die Runst und die gereixte Ueppigkeit der Menschen die Natur aus ihrem Wege geleitet hatte: benn Diese halt sonft ein ziemliches Gleichmaak in ben Geburten beider Geschlechter. Wie aber das Weib die garteste Sprosse unfrer Erde und die liebe bas machtigfte Mobil ist, das von jeher in der Schopfung gewirket: so mußte nothwendig die Behandlung derfelben auch der erfte fritifche Scheidepunkt in der Geschichte unfres Geschlechts werben. Allenthalben war das Weib der erste Zankapfel der Begierden und seiner Natur nach gleichsam ber erfte bruchige Stein im Gebaude ber Menschenschöpfung -

Lasset uns z. B. Cook auf seiner letten Reise begleiten. Wenn auf den Societats - und andern Inseln das weibliche Geschlecht dem Dienst der Enthere eigen zu senn schien, so daß es sich nicht nur selbst um einen Nagel, einen Putz, eine Feder Preis gab: sondern auch der Mann um einen kleinen Besitz, der ihn lüstete, sein Weib zu verhandeln, bereit war: so änderte sich mit dem Klima und dem Charakter anderer Insulaner offenbar die Scene. Unter Wölkern, wo der Mann mit der Streitart erschien, war auch das Weib verborgner im Hause: die rauhere Sitte

jenes machte auch diese harter, daß weder ihre Säglichkeit noch ihre Schönheit den Augen der Welt blos lag. Un keinem Umstande, glaube ich, läßt sich der eigentliche Charafter eines Mannes oder einer Nation so unterscheidend erkennen, als an der Behandlung des Beibes. Die meisten Bolker, benen ihre Lebensart schwer wird, haben bas weibliche Geschlecht zu Hausthieren erniedrigt und ihm alle Befchwerlichkeiten ber Butte aufgetragen: burch eine Gefahrvolle, kuhne, mannliche Unternehmung glaubte der Mann dem Joch aller kleinen Geschäfte entnommen zu senn, und überließ diese den Weibern. Daher die große Subalternität dieses Geschlechts unter den meisten Wilden von allerlei Erdstrichen: daber auch die Geringschätzung der Sohne gegen ihre Mutter, sobald fie in die mannlichen Jahre treten. Fruhe wurden fie zu Gefahrvollen Uebungen erzogen, also oft an die Borzuge des Mannes erinnert und eine Urt rauhen Kriegs - oder Urbeit-Muthes trat bald an die Stelle gartlicher Reigung. Von Gronland bis jum lande ber Bottentotten berricht Diefe Geringichahung der Weiber bei allen uncultivirten Nationen, ob sie sich gleich in jedem Volk und Welttheil anders gestaltet. In der Sklaverei sogar ist das Negerweib weit unter dem Neger, und der armseligste Karibe dunkt sich in seinem Sause ein Ronig.

Aber nicht nur die Schwachheit des Weibes scheint es dem Mann untergeordnet zu haben; sondern an den meisten Orten trug auch die größere Reizbarkeit desselben, seine List, ja überhaupt die feinere Beweglichkeit seiner Seele dazu noch ein mehreres dei. Die Morgenländer 3. B. begreifen es nicht, wie in Europa, dem Reich der Weiber, ihre ungemessene Freiheit ohne die äußerste Gesahr des Mannes statt sinden oder bestehen könne; bei ihnen, meinen sie, we alles voll Unruh, wenn man diese leicht beweglichen, listigen, alles unternehmenden Geschöpfe nicht einschränkte. Von manchen thrannischen Gebräuchen giebt man keine Ursache an, als daß durch dies oder jenes Vetragen die Weiber sich ehemals selbst ein so hartes Geset

verdient und die Manner ihrer Sicherheit und Rube megen dazu gezwungen batten. Go erflart man g. B. ben unmenschlichen Gebrauch in Indien, bas Verbrennen ber Weiber mit ihren Mannern: Das leben Des Mannes faat man, fei ohne Diefes furchterliche Begenmittel ihres eignen mit ibm aufzuopfernden Lebens nicht ficher gemefen; und beinah ließe sich, wenn man von ber verschlagnen Lufternbeit der Weiber in Diefen landern, von den zauberischen Reizen ber Tangerinnen in Indien, von ben Rabalen ber Barems unter Turken und Perfern liefet, etwas von ber Art glauben. Die Manner namlich waren zu unvermogend, den leichten Bunder, den ihre Ueppigkeit zusammenbrachte, vor Kunken zu bewahren, aber auch zu schwach und laffig, den unermeßlichen Knauel garter, weiblicher Rabigfeiten und Unschlage zu beffern Zwecken zu entwickeln; als uppig schwache Barbaren also schafften fie fich auf eine barbarifche Urt Rube, und unterdruckten Die mit Bewalt, beren lift fie mit Verstand nicht zu überwinden vermochten. Man lefe, was Morgenlander und Griechen über bas Weib gefagt haben, und man wird Materialien finden, fich ihr befremdendes Schickfal in den meiften Begenden beifer Klimate zu erklaren. Freilich lag im Grunde Alles wieder an ben Mannern, beren frumpfe Brutalitat Das Uebel gewiß nicht ausrottete, das fic fo ungelent einschrankte, wie es nicht nur Die Geschichte der Cultur, Die das Weib durch vernünftige Bildung dem Mann gleichgesett hat: sondern auch das Beifpiel einiger vernünftigen Bolker ohne feinere Cultur zeiget. Der alte Deutsche auch in seinen rauben Waldern erkannte das Edle im Weibe und genoß an ihm die schönsten Gigenschaften seines Geschlechts, Klugheit, Treue, Muth und Reufchheit; allerdings aber fam ihm auch fein Klima, fein genetischer Charafter, seine gange Lebensweise bierin gut Bulfe. Er und fein Weib muchsen wie t. Gichen , lana. fam, unverwüftlich und fraftig; Die Reize Der Berführung fehlten feinem Lande; Triebe zu Lugenden Dagegen gab bei-Den Geschlechtern sowohl die gewohnte Verfaffung, als die Moth. Tochter Germaniens, fuble ben Rubm beiner

Urmutter und eifre ihm nach: unter wenigen Völkern rühmt die Geschichte, was sie von ihnen rühmet; unter wenigen Völkern hat auch der Mann die Tugend des Weibes wie im altesten Germanien geehret. Sklavinnen sind die Weiber der meisten Nationen, die in solcher Verfassung leben; Rathgebende Freundinnen waren deine Mutter und

jede Edle unter ihnen ists noch.

Laffet uns also auf die Tugenden des Weibes fommen, wie sie sich in der Geschichte der Menschheit offenbahren. Much unter ben wildeften Bolfern unterscheidet fich Das Weib vom Mann durch eine gartere Gefälligfeit, durch Liebe zum Schmuck und zur Schönheit; auch da noch find diese Eigenschaften kennbar, wo die Nation mit dem Klima und dem schnödesten Mangel kampfet. Ueberall schmudt sich bas Weib, wie wenigen Put es auch bie und Da fich zu schmuden habe: so bringet im ersten Fruhling Die Lebenreiche Erde wenigstens einige Geruchlofe Blumchen hervor, Vorboten, was fie in andern Sahrezeiten zu thun vermochte. - - Reinlichkeit ift eine andre Beibertugend, Dazu fie ihre Ratur zwingt und Der Trieb gu gefallen reizet. Die Unftalten, ja Die oft übertriebnen Gefete und Gebrauche, wodurch alle gefunde Mationen Die Krankheiten der Weiber absonderten und unschadlich machten, beschämen manche cultivirte Bolker. Sie mußten und wissen also auch nichts von einem großen Theil der Schwachheiten, Die bei uns sowohl eine Folge als eine neue Urfache jener tiefen Berfunkenheit find, Die eine uppige, franke Beiblichkeit auf eine elende Rachkommenfchaft fortbreitet. — Noch eines größern Ruhmes ist die sanste Duldung, die unverdrossene Geschäftigkeit werth, in der sich ohne den Misbrauch der Cultur das zarte Geschlecht überall auf der Erde auszeichnet. Mit Gelaffenhelt trägt es das Joch, das ihm die rohe Uebermacht der Manner, ihre liebe zum Muffiggange und zur Tragheit, endlich auch die Ausschweifungen feiner Borfahren felbit als eine geerbte Sitte auflegten und bei ben armfeligften Bolfern finden fich hierin oft Die großesten Muster. Es

ift nicht Verffellung, wenn in vielen Begenden Die mannbare Cochter zur beschwerlichen Che gezwungen werden muß: fie entlauft ber Butte, fie fliebet in Die Bufte: mit Thranen nimmt fie ihren Brautfrang, benn es ift Die lette Bluthe ihrer vertandelten, freiern Jugend. Die meisten Brautlieder folder Rationen find Aufmunterungs - Troftund halbe Trauerlieder, (0) über die wir fpetten, weil wir ihre Unschuld und Wahrheit nicht mehr fuhlen. Bartlich nimmt fie Abschied von allem, was ihrer Jugend so lieb war: als eine Berftorbene verläßt fie bas haus ihrer Eltern, verliert ihren vorigen Ramen und wird bas Gigenthum eines Fremden, der vielleicht ihr Iprann ift. Das unschätbarfte, was ein Mensch hat, muß sie ihm aufopfern, Befig ihrer Perfon, Freiheit, Willen, ja vielleicht Gefundheit und geben; und das alles um Reize, Die Die feusche Jungfrau noch nicht kennet und die ihr vielleicht bald in einem Meer von Ungemächlichkeit verschwinden. Gludlich, daß die Matur das weibliche Berg mit einem unnennbar - garten und ftarken Gefühl fur ben perfonlichen Werth Des Mannes ausgeruftet und geschmuckt bat. Durch Dies Gefühl ertragt fie auch feine Bartigkeiten; fie fdwingt fid in einer fußen Begeisterung fo gern gur allem auf, was ihr an ihm edel, groß, tapfer, ungewöhnlich dunket: mit erhebender Theilnehmung bort fie mannliche Thaten, Die ihr, wenn ber Abend kommt, Die Last Des beschwerlichen Tages versugen und es jum Stolz ihr machen, daß sie, da sie doch einmal zuge-horen muß, einem solchen Mann gehore. Die Liebe des Romantischen im weiblichen Charafter ist also eine wohlthatige Gabe ber Ratur, Balfam fur fie und belohnende Aufmunterung des Mannes: benn ber schönste Kranz bes Junglings war imme: Die Liebe der Jungfrau.

Endlich

<sup>(0)</sup> S. einige derselben in ben Bolfeliedern Th. 1. S. 33.

Endlich die suße Mutterliebe, mit der die Natur dies Geschlecht ausstattete; fast unabhangig tift sie von kalter Bernunft und weit entfernt von eigennutiger lobnbegierde. Nicht weil es liebenswurdig ift, liebet die Mutter thr Kind, sondern weil es ein lebendiger Theil ihres Gelbft, Das Kind ihres Bergens, Der Abdruck ihrer Ratur iff. Darum regen fich ihre Gingeweide über feinen Jammer : ihr Berg flopft ftarter bei feinem Glud: ihr Blut flieft fanfter, wenn bie Mutterbruft, Die es trinft, es gleichsam noch an fie knupft. Durch alle unverdorbene Rationen ber Erde geht Diefes Muttergefühl: fein Klima, Das fonst alles andert, fonnte bies andern; nur Die verderbteften Berfaffungen der Gefellschaft vermochten etwa mit der Zeit bas weiche Laster fußer zu machen als jene garte Quaal mutterlicher liebe. Die Gronlanderin faugt ihren Gohn bis ins britte, vierte Jahr, weil das Klima ihr feine Kinderspeisen Darbeut: sie ertragt von ihm alle Unarten Des feimenden mannlichen Uebermuthe mit nachsehender Duldung. Dit mehr als Mannesfraft ist die Regerin gewaffnet, wenn ein Ungeheuer ihr Kind anfällt; mit staunender Verwunderung liefet man bie Beispiele ihrer bas leben verachtenben mutterlichen Großmuth. Wenn endlich der Tod der gartlichen Mutter, Die wir eine Wilde nennen, ihren besten Troft, ben Werth und Die Sorge ihres lebens raubt; man lefe bei Carver (p) die Klage ber Nadowesserin, Die ihren Mann und ihren vierjährigen Sohn verlohren hatte: Das Gefühl, das in ihr herrscht, ift über alle Beschreibung. — Bas fehlet alfo Diefen Rationen an Empfin-Dungen ber mahren weiblichen Sumanitat, wenn nicht etwa der Mangel und die traurige Noth oder ein falscher Punkt ber Ehre und eine geerbte robe Sitte fie bie und ba auf Jrrwege leiten? Die Reime zum Gefühl alles Großen und Ebeln liegen nicht nur allenthalben da; fondern fie find auch überall ausgebildet, nachdem es Die Lebensart,

<sup>(</sup>p) Carver's Reisen S. 338. u. f.

das Klima, die Tradition oder die Eigenheit des Volks erlaubte.

Ift biefes: so wird ber Mann bem Beibe nicht nach. bleiben, und welche benkbare mannliche Tugend mare es, Die nicht bie und da auf der Erde den Ort ihrer Bluthe gefunden batte? Der mannliche Muth, auf der Erde gu berrichen und fein leben nicht ohne That, aber genüglam frei zu genießen, ist wohl die Erste Mannes = Tugend: sie hat fich am weitsten und vielartigsten ausgebildet, weil fast allenthalben die Roth zu ihr zwang und jeder Erdftrich, jes De Sitte sie anders lenkte. Bald also suchte der Mann in Gefahren Ruhm und ber Sieg über Diefelbe mar bas foftbarfte Kleinod feines mannlichen Lebens. Bom Bater gieng diese Reigung auf den Sohn über: Die frube Erziehung beforderte fie und die Unlage zu ihr ward in wenigen Generationen dem Bolk erblich. Dem gebohrnen Jager ift die Stimme feines horns und feiner hunde, mas fie fonst keinem ift: Gindrucke ber Rindbeit trugen bazu bei: oft sogar geht das Jagergesicht und das Jagdgehirn in die Geschlechter über. So mit allen andern Lebensarten freier, wirkender Bolfer. Die Lieder jeder Nation sind über die ihr eignen Gefühle, Triebe und Seharten Die besten Beugen; ein mahrer Commentar ihrer Denk- und Empfin-

dungsweise aus ihrem eignen frohlichen Munde. (q) Selbst ihre Gebräuche, Sprüchworter und Klugheitsregeln bezeichnen lange nicht so viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thäten es, wenn wir Proben davon hätten, oder vielmehr die Reisenden sie bemerkten, der Nationen charakterissische Träume. Im Traum und im Spiel zeigt sich der Mensch ganz, wie er ist; in jenem aber am meisten.

<sup>(9)</sup> S. die Volkslieder, theils allgemein, theils insonderheit die Nordischen Stucke Th. 1. S. 166. 175. 177. 242. 247. Th. 2. S. 210. 245.

Die liebe des Vaters zu seinen Kindern ift die zweite Tugend, Die fich beim Dann am besten burch mannliche Erziehung außert. Frube gewohnt ber Bater ben Cohn' au felner Lebensweise: er lehrt ihm feine Runfte, wecht in' ihm das Gefühl seines Ruhms und liebet in ihm sich felbst, wenn er alt ober nicht mehr fenn wird. Dies Gefühl iff ber Grund aller Stammes - Chre und Stammes . Tugend auf der Erde: es macht die Erziehung zum offentlichen, jum ewigen Bert: es bat alle Borguge und Borurtheile Der Menschengeschlechter hinabgeerbet. Daber fast bei al-Ien Stammen und Bolfern Die Theilnehmende Freude, wenn der Sohn ein Mann wird und fich mit dem Gerath oder den Baffen feines Baters schmucket; daber Die tiefe Trauer Des Baters, wenn er Diefe feine folgeste Soffnung verlieret. Man lefe die Rlage des Gronlanders um feinen Sohn, (r) man hore die Klagen Offians um feinen Defar; und man wird in ihnen Bunden des Baterbergens, Die fconften Bunden ber mannlichen Bruft blusen feben

Die dankbare liebe des Sohns zu seinem Vater ist freilich nur eine geringe Wiedervergeltung des Triebes, mit dem der Vater den Sohn liebte; aber auch das ist Naturabsicht. Sobald der Sohn Vater wird, wirkt das Herzauf seine Sohne hinunter: der vollere Strom soll hinab, nicht auswärts fließen: denn nur also erhält sich die Rette stets wachsender, neuer Geschlechter. Es ist also nicht als Unnatur zu schelten, wenn einige vom Mangel gedrückte Völker das Kind dem abgelebten Vater vorziehn oder, wie einige Erzählungen sagen, den Tod der Vergreiseten sogar besordern. Nicht Haß, sondern traurige Noth oder gar eine kalte Gutmuthigkeit ist diese Vesorderung, da sie die Alten nicht nähren, nicht mitnehmen können, und ihnen also lieber mit freundschaftlicher Hand selbst ein Quaalenloss Ende bereiten, als sie den Zähnen der Thiere zurück-

<sup>(</sup>r) Bolkslieder Th. 2. S. 128.

lassen wollen. Kann nicht im Drange der Noth, wehmüthig genug, der Freund den Freund tödten und ihm, den er nicht erretten kann, damit eine Wohlthat erweisen, die er ihm nicht anders erweisen konnte? — Daß aber der Ruhm der Våter in der Seele ihres Stammes unsterblich lebe und wirke, zeigen bei den meisten Völkern ihre Lieder und Kriege, ihre Geschichten und Sagen, am meisten die mit ewiger Hochachtung derselben sich forterbende tebens-weise.

Bemeinschaftliche Gefahren endlich erwecken gemein-Schaftlichen Muth; fie knupfen also Das dritte und edelfte Band ber Manner, Die Froundschaft. In lebensarten und landern, die gemeinschaftliche Unternehmungen nothia machen, find auch heroifche Geelen vorhanden, Die Den Bund der liebe auf leben und Tod knupfen. Dergleichen waren jene ewig berühmten Freunde Der Griechiichen Beldenzeit; bergleichen waren jene gepriefenen Senthen und find allenthalben noch unter ben Bolfern, Die Jago, Krieg, Buge in Balbern und Buffeneien ober fonft Abentheuer lieben. Der Ackermann fennet nur einen Machbar, Der Sandwerker einen Bunftgenoffen, Den er begunftigt ober meibet, ber Wechsler endlich, ber Gelehrte, der Fürstendiener — wie entfernter sind sie von jener eigen gewählten, thatigen, erprobten Freundschaft, von der eber ber Wandrer, ber Gefangne, ber Sklave weiß, ber mit dem andern an Giner Kette achzet. In Zeiten bes Bedurfniffes, in Gegenden ber Noth verbunden fich Gee-Ien; Der fterbende Freund ruft ben Freund um Nache feines Blutes an, und freut fich, ihn hinterm Grabe mit bemfelben wieder zu finden. Dit unausloschlicher Flamme brennet Diefer, Den Schatten feines Freundes zu verfohnen. ihn aus bem Gefängniß zu befreien, ihm beizustehn im Streit und das Blud bes Rubms mit ihm zu theilen. Gin gemeinschaftlicher Stamm fleiner Bolfer ift nichts als ein also verbundeter Chor von Blutsfreunden, Die sich von anbern Geschlechtern in Saß oder in Liebe scheiden. Go find Die Arabischen, so sind manche Tatarische Stamme und

Die meisten Amerikanischen Volker. Die blutigsten Kriege zwischen ihnen, die eine Schande der Menschheit scheinen, entsprangen zuerst aus dem edelsten Gefühl der beseichigten Stammesehre oder einer gekränkten Stammessfreundschaft.

Weiterhin und auf die verschiednen Regierungeformen weiblicher oder mannlicher Regenten ber Erde laffe ich mich jest und hier noch nicht ein. Denn da aus den bisher angezeigten Grunden es sich noch nicht erklaren taft: warum Ein Menfch durche Recht der Geburt über taufende feiner Bruder herriche? warum er ihnen ohne Vertrag und Ginfchrankung nach Willkuhr gebieten, taufende berfelben ohne Berantwortung in den Tod liefern, Die Schate Des Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade dem Urmen darüber die bedruckensten Auflagen thun durfe? Da es fich noch weniger aus den ersten Unlagen der Ratur ergiebt: warum ein tapfres und fubnes Bolf, b. i. taufend edle Manner und Weiber oft die Fuße eines Schwachen fuffen und ben Scepter anbeten, womit ein Unfinntger fie blutig ichlagt? welcher Gott ober Damon es ihnen eingegeben, eigne Vernunft und Krafte, ja oft Leben und alle Rechte ber Denfchheit ber Willfuhr Gines zu überlaffen und es fich zur bochften Bobifarth und Freude ju rechnen, baß ber Defpot einen funftigen Despoten zeuge? — Da, sage ich, alle Diese Dinge bem ersten Unblick nach die verworrensten Rathsel ber Menschheit scheinen und gludlicher oder ungludlicher Weise der großeste Theil der Erde Diefe Regierungsformen nicht fennet: so konnen wir fie auch nicht unter die ersten, nothwendigen, allgemeinen Raturgefete ber Menschheit rechnen. Mann und Weib, Bater und Gohn, Freund und Keind find bestimmte Berhaltniffe und Ramen; aber Subrer und Ronig, ein erblicher Gesetgeber und Richter, ein willkührlicher Gebieter und Staatsverweser für fich und alle seine noch Ungebohrnen — Diese Begriffe wollen eine andre Entwicklung, als wir ihnen hier zu geben vermogen. Genug, daß wir die Erde bisber als ein Treibhaus naturitcher Sinne und Gaben, Geschicklichkeiten und Runste, Seelenkrafte und Tugenden in ziemlich großer Verschiedenheit derselben bemerkt haben; wiesern sich nun der Mensch dadurch Glückseligkeit zu bauen berechtigt oder fähig sen, ja wo irgend der Maafstab zu ihr liege? Dies lasset uns jeso erwagen.

## V.

Die Glückseligkeit der Menschen ist allenthals ben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit.

Ochon ber Name Glückseligkeit beutet an, baß ber Mensch Feiner reinen Seligkeit fabig fen, noch fich dieselbe erschaffen moge; er felbst ift ein Gobn des Glude, das ibn bie pber babin fette und nach bem Lande, ber Beit, ber Drganisation, ben Umstånden, in welchen er lebt, auch die Fåhigkeit seines Genuffes, Die Urt und das Maaf seiner Freuden und Leiden bestimmt bat. Unfinnig - ftolz mare Die Unmaagung, daß die Bewohner aller Belttheile Europaer fenn mußten, um glucklich zu leben: Denn waren wir felbst, mas wir find, außer Europa worden ? Der nun uns hieher fette, fette jene borthin, und gab ihnen boffelbe Recht zum Genuß besirdischen lebens. Da Glückseligkeit ein innerer Zustand ist: so liegt bas Maaß und die Bestimmung berfelben nicht außer, sondern in der Bruft eines jeden einzelnen Befens; ein anderes bat fo wenig Recht, mich zu seinem Gefühl zu zwingen, als es ja keine Macht hat, mir feine Empfindungsart zu geben und bas Meine in Sein Dafenn zu verwandeln. Laffet uns alfo

aus stolzer Trägheit ober aus gewohnter Vermessenheit die Gestalt und das Maaß der Glückseligkeit unsres Geschlechts nicht kurzer oder hoher segen, als es der Schopfer setter denn Er wußte allein, wozu der Sterbliche auf unsrer Erste be senn follte.

1. Unfern vielorganischen Korper mit allen seinen Sinnen und Gliedern empfiengen wir zum Gebrauch, gur Hebung. Ohne Diese stocken unfre Lebensfafte; unfre Drgane werden matt; ber Korper, ein lebendiger Leichnam, stirbt lange vorher ebe er stirbt; er verwest eines langfamen, elenden, unnaturlichen Todes. Wollte Die Natur uns also die erste unentbehrliche Grundlage der Glückfeligfeit, Gesundheit gewähren; so mußte sie uns llebung, Muhe und Arbeit verleihn, und dadurch dem Menschen fein Bohlfenn lieber aufdringen, als daß er daffelbe entbebren follte. Daber verkaufen, wie die Griechen fagen, Die Gotter ben Sterblichen alles um Arbeit; nicht aus Reib, sondern aus Bute, weil eben in Diesem Rampf, in Diesem Streben nach ber erquickenden Ruhe ber großefte Benuß bes Wohlfenns, das Gefühl wirkfamer, strebender Rraf-te lieget. Rur in benen Klimaten ober Standen siechet die Menschheit, wo ein entfraftender Muffiggang, eine uppige Tragbeit Die Rorper lebendig begrabt und fie zu blaffen Leichen oder zu Lasten, Die sich selbst beschweren, umbildet; in andern und gerade in ben barteften Lebensarten und lanbern blubet ber fraftigste Buchs, Die gesundeste, schonfte Symmetrie menschlicher Glieder. Gehet Die Geschichte ber Nationen durch und lefet, mas Pages 3. E. von der Bildung der Chakla's, der Tega's, vom Charakter der Biffanen, der Indier, der Araber faget; (s) felbst das druckenofte Klima macht wenig Unterschied in ber Dauer des Menschenlebens, und eben der Mangel ists, der die froblichen Urmen gur Gefundheitbringenden Urbeit ftarfet. Huch die Misbildungen des Leibes, Die fich hie oder da auf

<sup>(</sup>s) Voyages de Pagés p. 17, 18, 26, 52, 54, 140, 141, 156, 167, 188, u. f.

ber Erde als genetischer Charakter ober als ererbte Sitte finden, schaden der Gesundheit weniger, als unser kunftliche Dut, unfre hundert angestrengte, unnaturliche lebensweisen: Denn was will ein großerer Ohrlappe ber Arakaner, ein ausgerupfter Bart der Dft = und Bestindier, oder etwa eine durchbohrte Rafe zu der eingedruckten gequalten Bruft, jum vorfinkenden Knie und miggebildeten Rug, ju ben verwachsnen oder rachitischen Gestalten und ben gufammengepreßten Gingeweiden fo vieler feinen Europaer und Europäerinnen fagen? Laffet uns also die Borfebung preisen, daß, da Gesundheit ber Grund aller unfrer phyfischen Glückseligkeit ift, sie bies Fundament so weit und breit auf der Erde legte. Die Bolker, von denen wir glauben, daß fie fie als Stiefmutter behandelt habe, maren ihr vielleicht die liebsten Rinder: Denn wenn fie ihnen fein trages Gastmal suffer Gifte bereitete, so reichte fie ihnen dafur durch Die harten Bande der Arbeit den Relch der Gefundheit und einer von innen sie erquicken-Den Lebenswarme. Rinder der Morgenrothe bluben fie auf und ab: eine oft Bedankenlose Beiterkeit, ein inniges Gefühl ihres Mohlfenns ift ihnen Gluckfeligkeit, Bestimmung und Genuß bes Lebens; fonnte es auch einen andern, einen fanftern und baurendern geben?

2. Wir rühmen uns unfrer seinen Seelenkräfte: lasset uns aber aus der traurigen Ersahrung lernen, daß nicht jede entwickelte Feinheit Glückseligkeit gewähre, ja daß manches zu seine Werkzeug eben dadurch untüchtig zum Gebrauch werde. Die Speculation z. E. kann das Vergnügen nur weniger, müssiger Menschen senn, und auch ihnen ist sie oft, wie der Genuß des Optum in den Morgenländern, ein entkräftend-verzehrendes, einschläferndes Traumvergnügen. Der wachende, gesunde Gebrauch der Sinne, thätiger Verstand in wirklichen Fällen des Lebens, muntere Ausmerkamkeit mit reger Erinnerung, mit schnellem Entschluß, mit glücklicher Wirkung begleitet; sie allein sind das, was wir Gegenwart des Geistes, innere Lebenskraft nen-

nen, die sich also auch mit dem Gefühl einer gegenwartigen wirksamen Kraft, mit Glückseligkeit und Freude selbst belohnet. Glaubet es nicht, ihr Menschen, daß eine unzeitige, maaklose Verfeinerung oder Ausbildung Glückseligfeit fen, ober baß die todte Romenclatur aller Wiffenschaften, Der feiltanzerische Gebrauch aller Runfte einent lebendigen Befen Die Biffenschaft Des Lebens gemahren Fonne: benn Gefühl ber Gludfeligfeit ermirbt fich nicht burch bas Recept auswendiggelernter Namen oder gelern-ter Runfte. Gin mit Kenntniffen überfülleter Kopf, und wenn es auch golbene Renntniffe maren; er erdrucket ben Leib, verenget die Bruft, verdunkelt den Blid und wird bem, der ihn tragt, eine franke laft des lebens. Je mehr wir verfeinernd unfre Seelenfrafte theilen, befto mehr ersterben die mussigen Krafte; auf das Gerüst der Kunst gespannet, verwelken unsre Fahigkeiten und Glieder an diesem prangenden Kreuze. Nur auf dem Gederauch der ganzen Seele, insonderheit ihrer thätigen Krafte ruhet der Segen der Gesundheit; und da lasset uns abermals der Vorsehung danken, daß sie es mit dem Ganzen des Menschengeschlechts nicht zu sein nahm und unfre Erde zu nichts weniger, als einem Horfaal gelehr-ter Wiffenschaften bestimmte. Schonend ließ sie bei den meisten Bolkern und Standen der Menfchheit die Sectenfrafte in einem sesten Knauel beisammen, und entwickelte diesen nur, wo es die Noth begehrte. Die meisten Nationen der Erde wirken und phantasiren, lieben und haffen, hoffen und furchten, lachen und weinen wie Rinber; sie genießen also auch wenigstens die Gluckfeligkeit findlicher Jugendtraume. Webe bem Urmen, ber seinen Benuß bes Lebens fich erft ergrübelt!

3. Da endlich unfer Wohlsenn mehr ein stilles Gefühl, als ein glänzender Gedanke ist: so sind es allerdings
auch weit mehr die Empfindungen des Herzens, als die Wirkungen einer tiefsinnigen Vernunft, die uns mit Liebe und Freude am Leben lohnen. Wie gut hat es also die gro-

Be Mutter gemacht, daß sie die Quelle des Wohlwollens gegen fich und andre, Die mahre humanitat unfres Geschledits, zu der es erschaffen ift, fast unabhangig von Beweggrunden und kunftlichen Triebfedern in Die Bruft ber Menschen pflanzte. Jedes lebendige freuet sich seines lebens; es fragt und grubelt nicht, wozu es ba fen? fein Dafenn ift ihm Zweck, und fein Zweck bas Dafenn. Rein Wilder mordet sich selbst, so wenig ein Thier sich selbst mordet: er pflanzt fein Gefchlecht fort, ohne zu wiffen, wozu ers fortpflanze, und unterzieht fich auch unter dem Druck bes harteffen Klima aller Dub und Urbeit, nur Vamit er lebe. Dies einfache, tiefe, unersetliche Gefühl bes Dasenns also ist Bluckseligkeit, ein kleiner Tropfe aus jenem unendlichen Deer des Allfeligen, der in Allem ift und fich in Allem freuet und fublet. Daber jene ungerftorbare Keiterkeit und Freude, Die mancher Europäer auf Den Ge-fichtern und im Leben fremder Bolfer bewunderte, weil er sie bei seiner unruhigen Rasilosigkeit in sich nicht fühlte: Daher auch jenes offene Wohlwollen, jene zuvorkommende, zwanglose Gefälligkeit aller gludlichen Bolker ber Erde, Die nicht zur Rache oder Bertheidigung gezwungen wurben. Rach den Berichten der Unpartheilschen ift Diefe fo allgemein ausgebreitet auf ber Erde, daß ich fie ben Charafter der Menschheit nennen mochte, wenn es nicht leider eben sowohl Charafter Diefer zweideutigen Ratur mare, bas offne Wohlwollen, Die Dienstfertige Beiterkeit und Freude in fich und andern einzuschranken, um fich aus Wahn ober aus Vernunft gegen Die kunftige Roth zu maffnen. Ein in sich gluckliches Geschopf, warum sollte es nicht auch andre Gluckliche neben fich feben, und wo es kann zu ihrer Gludfeligkeit beitragen? Rur weil wir felbft, mit Mangel umringt, fo viel bedurftig find und es durch unfre Runst und lift noch mehr werden: so verenget sich unser Dafenn und die Bolke des Argwohns, des Rummers, ber Mube und Sorgen umnebelt ein Geficht, bas fur bie offne, theilnehmende Freude gemacht war. Indef auch hier hatte Die Matur Das menschliche Berg in ihrer Sand

und formte ben fublbaren Teig auf fo mancherlei Urten, daß, wo sie nicht gebend befriedigen konnte, sie wenigstens versagend zu befriedigen suchte. Der Europäer hat keinen Begriff von den heisten Leidenschaften und Phantomen, die in der Bruft des Regers gluben, und der Indier keinen Begriff von den unruhigen Begierden, die den Europaer von Ginem Weltende jum andern jagen. Der Bilbe, ber nicht auf uppige Beife gartlich fenn kann, ift es besto mehr auf eine gesetzte ruhige Beise; dagegen, wo die Flamme Des Wohlwollens lichte Funken umberwirft, da vergluhet fie auch bald, und erstirbt in diefen Funken. Rurg, bas menschliche Gefühl hat alle Formen erhalten, Die auf unfrer Rugel in ben verschiednen Klimaten, Buftanden und Organifationen nur fatt fanden; allenthalben aber liegt Gludfeligkeit des lebens nicht in der wuhlenden Menge von Empfindungen und Gedanken, fondern in ihrem Berhaltniß jum wirklichen innern Genuß unfres Dafenns und beffen, was wir zu unserm Dasenn rechnen. Mirgend auf Erden blühet die Rose der Glückseligkeit ohne Dornen; was aber aus diesen Dornen hervorgeht, ist allenthalben und unter allerlei Gestalten die zwar flüchtige, aber schöne Rose einer menschlichen Lebensfreude.

Irre ich nicht: so lassen sich nach diesen einfachen Boraussezungen, deren Wahrheit jede Brust fühlet, einige Linien ziehen, die wenigstens manche Zweisel und Irrungen über die Bestimmung des Menschengeschlechts abschneiden. Was z. B. könnte es heisten, daß der Mensch, wie wir ihn hier kennen, zu einem unendlichen Wachsthum seiner Seelenkräfte, zu einer fortgehenden Ausbreitung seiner Empsindungen und Wirkungen, ja gar, daß er sur den Staat, als das Ziel seines Geschlechts, und alle Generationen desselben eigentlich nur für die letzte Generation gemacht senn, die auf dem zerfallenen Gerüst der Glückseligkeit aller vorhergehenden throne? Der Unblick unstrer Mither auf der Erde, ja selbst die Erfahrung jedes einzelnen Menschenlebens widerlegt diese der schaffenden Vorse

hung untergeschobene Plane. Bu einer ins Unermesliche wachsenden gulle der Gedanken und der Empfindungen ift weber unfer Saupt noch unfer Berg gebildet; meder unfre Sand gemacht, noch unfer leben berechnet. Bluben nicht unfre schönsten Seelenkrafte ab, wie fie aufblühten; ja wechseln nicht mit Jahren und Zustanden fie felbst unter einander und lofen im freundschaftlichen Zwist oder vielmehr in einem freisenden Reigentang einander ab? Und wer batte es nicht erfahren, Daß eine Grenzenlofe Ausbreitung feiner Empfindungen Diese nur schwäche und vernichte? inbem fie bas, was Geil ber liebe fenn foll, als eine vertheilte Rlocke den Luften giebt oder mit seiner verbrannten Usche Das Auge des Undern benebelt. Da wir unmöglich andre mehr ober anders, als uns felbst lieben konnen: benn wir lieben fie nur als Theile unfer felbst oder vielmehr uns felbst in ihnen; fo ift allerdings die Seele gludlich, Die wie ein hoberer Beift mit ihrer Wirkfamkeit viel umfaffet und es in raifloser Wohlthatigkeit zu ihr Gelbit gablet; elend ift aber Die andre, beren Gefühl in Worte verschwemmet, meber fich noch andern tauget. Der Wilde, der fich, der fein Weib und Rind mit ruhiger Freude liebt und fur feinen Stamm, wie fur fein Leben, mit befchrankter Birkfamkeit glubet, ift, wie mich dunkt, ein mahreres Wefen, als jener gebildete Schatte, ber fur ben Schatten feines gangen Gefchlechts, D. i. fur einen Ramen in Liebe entzucht ift. In feiner armen Sutte batte jener fur jeden Fremden Daum, den er mit gleichgultiger Gutmuthigkeit als feinen Bruder aufnimmt und ibn nicht einmal, wo er ber fen ? Das verschwemmte Berg des mußigen Rosmovoliten ift eine Butte fur Diemand.

Sehen wir denn nicht, meine Brüder, daß die Natur alles, was sie konnte, gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sondern um uns einzuschränken und uns eben an den Umriß unsres tebens zu gewöhnen? Unsre Sinne und Kräfte haben ein Maaß: die Horen unsrer Tage und Lebensalter geben einander nur wechselnd die Hände, da-

mit die Unkommende die Verschwundne ablöse. Es ist also ein Trug der Phantasie, wenn der Mann und Greis sich noch zum Jüngling träumet. Vollends jene küsternheit der Seele, die, selbst der Begierde zuvorkommend, sich Augenblicks in Ekel verwandelt, ist sie Paradieses kust, oder vielmehr Tantalus – Holle, das ewige Schöpfen der unsinnig gequalten Danaiden? Deine einzige Kunst, v Mensch, hienieden ist also Maaß: das Himmelskind, Freude, nach dem du verlangest, ist um dich, ist in die, eine Tochter der Auchternheit und des stillen Genusses, eine Schwester der Genügsamkeit und der Zufriedenheit mit deinem Dasen im Leben und Tode.

Noch weniger ists begreiflich, wie der Mensch also für ben Staat gemacht fenn foll, bag aus beffen Ginrichtung nothwendig seine erste mahre Gluckseligkeit keime: benn wie viele Volker auf der Erde wissen von keinem Staat, Die bennoch gludlicher find, als mancher gefreuzigte Staatswohlthater. Ich will mich auf keinen Theil des Rugens ober des Schadens einlaffen, den Diefe kunftliche Unstalten ber Gefellschaft mit sich führen; da jede Kunft aber nur Werkzeug ift, und bas tunftlichfte Wertzeug nothwendig den vorsichtigsten, feinsten Gebrauch erfordert: fo ift offenbar, daß mit der Große der Staaten und mit der feinern Runft ihrer Zusammensetzung nothwendig auch die Gefahr, einzelne Ungluckliche zu schaffen, unermeßlich zunimmt. In großen Staaten muffen hunderte hungern, bamit Einer praffe und ichwelge: Zehntaufende werden gedruckt und in den Tod gejaget, Damit Gin gefronter Thor oder Weiser seine Phantasie aussubre. Ja endlich, Da, wie alle Staatslehrer fagen, jeder wohleingerichtete Staat eine Maschine senn muß, Die nur der Gedanke Gines regieret; welche großere Gludfeligkeit konnte es gewähren, in diefer Maschine als ein Gedankenloses Glied mitzudienen? Doer vielleicht gar wider besser Wissen und Gefühl Lebenslang in ihr auf ein Rad Frions geflochten zu fenn, Das dem traurig Verdammten feinen Troft lagt. als etwa

die lette Thatigkeit seiner selbstbestimmenden, freien Seele wie ein geliebtes Kind zu ersticken und in der Unempsindlichseit einer Maschine sein Glück zu sinden — o wenn wir Menschen sind, so laßt uns der Vorsehung danken, daß sie das allgemeine Ziel der Menschheit nicht dahin sette. Millionen des Erdballs leben ohne Staaten, und muß nicht ein jeder von uns auch im kunstlichsten Staat, wenn er glücklich sehn will, es eben da ansangen, wo es der Wilde ansängt, nämlich, daß er Gesundheit und Seelenkräste, das Glück seines Hauses und Herzens, nicht vom Staat, sondern von sich selbst erringe und erhalte. Vater und Mutter, Mann und Weib, Kind und Bruder, Freund und Mensch — das sind Verhältnisse der Natur, durch die wir glücklich werden; was der Staat uns geben kann, sind Kunstwerkzeuge, leider aber kann er uns etwas weit Wesentlicheres, Uns selbst, rauben.

Gütig also dachte die Vorsehung, da sie den Kunstendywecken großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog, und jene kostdaren Staatsmaschinen, so viel sie konnte, den Zeiten ersparte. Wunderbar theilte sie die Völker, nicht nur durch Balber und Verge, durch Meere und Wüsten, durch Ströme und Klimate, sondern insonderheit auch durch Sprachen, Neigungen und Charaktere; nur damit sie dem unterjochenden Despotismus sein Werk erschwerte und nicht alle Welttheile in den Vauch eines hölzernen Pferdes steckte. Keinem Nimrod gelang es disher, für sich und sein Geschlecht die Vewohner des Weltalls in Ein Gehäge zusammen zu jagen, und wenn es seit Jahrhunderten der Zweck des verdünderen Europa wäre, die Glück auszwingende Tyrannin aller Erdnationen zu senn, so ist die Glückesgöttin noch weit von ihrem Ziele. Schwach und kindisch wäre die schaffende Mutter gewesen, die die ächte und einzige Vestimmung ihrer Kinder, glücklich zu senn, auf die Kunsträder einiger Spätlinge gebauet und von ihren Händen den Zweck der Erdeschöpfung erwartet hätte. Ihr

Menschen aller Welttheile, die ihr seif Aeonen dahingingt, ihr hattet also nicht gelebt und etwa nur mit eurer Usche Die Erde gedungt, damit am Ende der Zeit eure Nachkommen durch Europäische Rultur glücklich wurden; was sehlet einem stolzen Gedanken dieser Art, daß er nicht Beleidigung der Natur-Majestat heisse?

Wenn Glückfeligkeit auf der Erde anzutreffen ist: so ist sie in jedem fühlenden Wesen; ja sie muß in ihm durch Natur senn und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden. Hier hat nun jeder Mensch das Maaß seiner Seligkeit in sich: er trägt die Form an sich, zu der er gebildet worden und in deren reinem Umriß er allein glücklich werden kann. Eben deswegen hat die Natur alle ihre Menschensormen auf der Erde erschöpft, damit sie für jede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stelle einen Genuß hätte, mit dem sie den Sterblichen durchs leben hindurch täuschte.

## Meuntes Buch.

I.

So gern der Mensch alles aus sich selbst hervorzubringen wähnet; so sehr hanget er doch in der Entwicklung seiner Fähigkeiten von audern ab.

Micht nur Philosophen haben die menschliche Vernunft, als unabhangig von Sinnen und Organen, zu einer ihm ursprünglichen, reinen Potenz erhoben; fondern auch ber finnliche Mensch mabnet im Traum feines lebens, er fen alles, was er ift, durch sich selbst worden. Erklarlich ift Dieser Wahn, zumal bei dem sinnlichen Menschen. Gefühl der Gelbstthatigkeit, das ihm der Schopfer gegeben hat, regt ihn zu handlungen auf und belohnt ihn mit bem füßesten Lohn einer selbstwollendeten Bandlung. Jahre seiner Rindheit sind vergessen: Die Reime, Die er Darin empfieng, ja die er noch täglich empfängt, schlummern in feiner Geele: er fiehet und genießt nur ben entfprofiten Stamm und freut fich feines lebendigen Buchfes, feiner Früchte-tragenden Zweige. Der Philosoph indeffen, der die Genesis und den Umfang eines Menschenlebens in der Erfahrung kennet und ja auch die ganze Rette ber Bildung unfres Geschlechts in der Geschichte verfolgen konnte; er mußte, bunkt mich, ba ibn alles an Abbangigfeit

gigkeit erinnert, sich aus seiner idealischen Welt, in der er sich allein und allgenugsam fühlet, gar bald in unfre wirkliche zurückfinden.

So wenig ein Mensch seiner naturlichen Geburt nach aus sich entspringt: so wenig ift er im Gebrauch seiner gei-Stigen Rrafte ein Gelbstgebohrner. Richt nur ber Reim unfrer innern Unlagen ift genetisch wie unfer korperliches Gebilde: sondern auch jede Entwicklung Diefes Reimes bangt vom Schickfal ab, bas uns hie oder borthin pflangte und nach Zeit und Jahren die Bulfsmittel der Bildung um uns legte. Schon das Auge mußte febn, bas Dhr boren lernen: und wie fünstlich bas vornehmste Mittel unfrer Gedanken, Die Sprache, erlangt werde, barf feinem verborgen bleiben. Offenbar bat die Ratur auch unfern gangen Mechanismus, sammt ber Beschaffenheit und Dauer unfrer Lebensalter zu Diefer fremden Beibulfe eingerichtet. Das hirn ber Rinder ift weich und hangt noch an ber Hirnschale: langsam bildet es seine Streifen aus und wird mit den Jahren erst fester; bis es allmählich sich bartet und feine neuen Gindrucke mehr annimmt. Go find bie Glieder, fo Die Triebe bes Kindes; jene find gart und jur Machahmung eingerichtet: Diefe nehmen, was fie feben und boren mit wunderbar-reger Aufmerksamkeit und innerer Lebenskraft auf. Der Mensch ift also eine kunftliche Maschiene, zwar mit genetischer Disposition und einer Fulle von Leben begabt; aber bie Maschiene spielet fich nicht selbst. und auch der fabigfte Menfch muß lernen, wie er fie fpiele. Die Bernunft ift ein Aggregat von Bemerkungen und Uebungen unfrer Seele; eine Summe ber Erziehung unfres Geschlechts, Die, nach gegebnen fremden Borbildern, Der Erzogne zulest als ein fremder Runftler an fich vollendet.

Hier also liegt bas Principium zur Geschichte der Menschheit, ohne welches es keine solche Geschichte gabe. Empfienge der Mensch alles aus sich und entwickelte es abgetrennt von außern Gegenständen: so ware zwar eine Geschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ih.

20

res ganzen Geschlechts möglich. Da nun aber unser specifische Charafter eben darin liegt, daß wir, beinah ohne Instinkt gebohren, nur durch eine Lebenslange Uebung zur Menscheit gebildet werden, und sowohl die Perfectibilität als Corruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet: so wird eben damit auch die Geschichte der Menschheit nothwendig ein Ganzes, d. i. eine Kette der Geselligkeit und bildenden Tradition vom Ersten bis zum lesten Gliede.

Es giebt alfo eine Erziehung des Menschengeschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird und bas ganze Geschlecht nicht anders als in diefer Rette von Individuen lebet. Freilich wenn jemand fagte, baß nicht der einzelne Mensch, sondern das Geschlecht erjogen werde, fo fprache er fur mich unverständlich, da Ge-Schlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe find, außer to fern fie in einzelnen Wefen eriffiren. Gabe ich Diesem allgemeinem Begriff nun auch alle Bollkommenheiten Der Sumanitat, Cultur und bochftens Aufflarung, Die ein idealischer Begriff gestattet: so batte ich zur mabren Geschichte unfres Geschlechts eben fo viel gefagt, als wenn ich von der Thierheit, Der Steinheit, Der Metallheit im allgemeinen fprache und fie mit den herrlichften, aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Attributen ausgierte. Auf Diefem Bege ber Averroifchen Philosophie, nach ber bas ganze Menschengeschlecht nur Gine, und zwar eine fehr niedrige Seele besitzet, Die sich dem einzelnen Menschen nur Theilweise mittheilet, auf ihm foll unfre Philosophie der Beschichte nicht wandern. Schrankte ich aber gegenseits beim Menschen alles auf Individuen ein, und laugnete die Kette ihres Zusammenhanges sowohl unter einanber als mit dem Gangen: so mare mir abermals die Ratur des Menschen und seine belle Geschichte entgegen: benn kein einzelner von uns ift durch fich felbst Mensch worden. Das ganze Gebilde Der humanitat in ihm hangt burch eine geiftige Genefis, Die Erziehung, mit feinen Eltern, Lebrern, Freunden, mit allen Unntanden im Lauf feines Le-

bens, alfo mit feinem Bolt und ben Batern beffelben, ja endlich mit ber gangen Rette bes Geschlechts zusammen, Das irgend in einem Gliede Gine feiner Seelenfrafte berührte. Go werden Bolfer zulett Familien: Familien gebnau Stammvåtern hinauf: Der Strom Der Beschichte enget fich bis zu seinem Quell und der ganze Wohnplat unfrer Erde verwandelt sich endlich in ein Erziehungshaus unfrer Familie zwar mit vielen Ubtheilungen, Claffen und Kammern, aber boch nach Ginem Enpus der Lectionen, Der fich mit mancherlei Zufagen und Beranderungen durch alle Ge-Schlechter vom Urvater beraberbte. Trauen wirs nun bem eingeschränkten Berftande eines lehrers zu, Daß er Die Ubtheilungen seiner Schüler nicht ohne Grund machte und finben, daß das Menschengeschlecht auf der Erde allenthalben und zwar ben Bedurfniffen feiner Zeit und Wohnung gemäß eine Urt funftlicher Erziehung finde: welcher Ber-Standige, Der den Bau unfrer Erde und bas Verhaltnif Der Menschen zu ihm betrachtet, wird nicht vermuthen, Daß der Bater unfres Gefchlechts, der bestimmt bat, wie Jange und weit Rationen wohnen follen, Diefe Bestimmung auch als Lehrer unfres Geschlechts gemacht habe? Wird, wer ein Schiff betrachtet, eine Absicht bes Werkmeisters in ihm laugnen? und wer bas kunftliche Bebilde unfret Ratur mit jedem Klima ber bewohnbaren Erde vergleicht, wird er dem Gedanken entfliehen konnen, daß nicht auch in Ablicht Der geistigen Erziehung Die klimatische Diversität Der vielartigen Menschen ein Zweck ber Erbeschöpfung gewesen? Da aber der Wohnplatz allein noch nicht alles ausmacht, Indem lebendige, und abnliche Wefen dazu geboren, und zu unterrichten, zu gewöhnen, zu bilden; mich Dunkt, so giebt es eine Erziehung des Menschengeschlichts und eine Philosophie feiner Weschichte fo gewiß, fo mabres eine Menfabeit, D. i. eine Zusammenwirfung Der Indivi-Duen giebt, Die uns allein zu Menschen machte.

Sofort werden uns auch die Principien dieser Philofophie offenbar, einfach und unverkennbar, wie es die Na-

turgeschichte bes Menschen felbst ift; sie beißen Trabition und organische Rrafte. Alle Erziehung fann nur durch Rachahmung und Uebung, also burch Ueberaang des Vorbildes ins Rachbild werden, und wie konnten wir dies besfer als Ueberlieferung nennen? Der Rachahmende aber muß Krafte haben, das Mitgetheilte und Mittheilbare aufzunehmen und es, wie die Speife, durch Die er lebt, in feine Ratur zu verwandeln. Bon wem er also? was und wie viel er aufnehme? wie ers fich zueigne, nuße und anwende? bas kann nur durch feine, bes Aufnehmenden, Reafte bestimmt werden; mithin wird die Er-Riehung unfres Geschlechts in zwiefachem Sinn genetisch und pragnisch: genetisch burch die Mittheilung, organisch durch die Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. Mollen wir diese zweite Genesis des Menschen, die fein ganges leben durchgebt, von der Bearbeitung des Ackers Cultur ober vom Bilde des lichte Aufflarung nennen: so ftebet uns der Rame frei; Die Rette Der Cultur und Aufflarung reicht aber fodann bis ans Ende ber Erde. Much der Californier und Reuerlander lernte Bogen und Pfeile machen und sie gebrauchen: er hat Sprache und Begriffe, Uchungen und Runfte, die er lernte, wie wir fie fernen; fofern ward er also wirklich cultivirt und aufgeklaret, wiewohl im niedrigsten Grade. Der Unterfchied gwifchen aufgeklarten und unaufgeklarten, zwischen cultivirten und uncultivirten Bolkern ift also nicht specifisch; sondern nur Gradweise. Das Gemablde ber Rationen bat bier unendliche Schattierungen, Die mit den Raumen und Beiten wechseln; es kommt also auch bei ihm, wie bei jedem Gemablbe, auf ben Standpunkt an, in dem man die Geffalten wahrnimmt. Legen wir ben Begriff ber Europaischen Cultur zum Grunde: so findet sich diese allerdings nur in Europa; fegen wir gar noch willführliche Unterschie-De zwischen Cultur und Aufklarung fest, Deren keine Doch, wenn sie rechter Art ist, ohne die andre senn kann: so entfernen wir uns noch weiter ins land ber Wolfen. Bleiben wir aber auf der Erde und seben im allgemeinsten Umfange

das an, mas uns die Matur, die ben Zweck und Charakter ihres Geschopfs am besten kennen mußte, als menschliche Bildung felbst vor Augen legt, so ist biefe keine andre als die Tradition einer Erziehung zu irgend einer Form menschlicher Gludfeligfeit und Lebensweise. Diefe ift allgemein wie bas Menschengeschlecht; ja unter ben Wilden oft am thatigsten, wiewohl nur in einem engern Kreise. Bleibt ber Mensch unter Menschen: fo kann er dieser bildenden oder migbildenden Cultur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt feinen Ropf und bildet feine Blieder. Bie jene ift, und wie diese sich bilden laffen: so wird ber Mensch, wist er gestaltet. Selbst Rinder, Die unter Die Thiere geriethen, nahmen, wenn sie einige Zeit bei Menschen geleht hatten, schon menschliche Cultur unter Dieselbe, wie Die bekannten meiften Exempel beweifen; bagegen ein Rind, bas vom erften Augenblick ber Beburt an ber Bolfin übergeben murbe, Der einzige uneultivirte Menich auf ber Erbe mare.

Bas folgt aus biefem festen und durch die ganze Gefcichte unfres Geschlechts bewährten Gefichtspunkt ? 3 uerst ein Grundsag, ber, wie unferm leben, so auch Dieser Betrachtung Aufmunterung und Trost giebt, nehmlich: ift bas Menschengeschlecht nicht durch sich selbst entstanden, ja wird es Unlagen in feiner Natur gewahr, Die feine Bewunderung genugsom preiset: so muß auch die Bildung Diefer Unlagen vom Schopfer burch Mittel bestimmt fenn, Die seine weiseste Bateraute verrathen. Ward bas leibliche Huge vergebens fo schon gebildet ? und findet es nicht fogleich den goldnen Lichtstral vor sich, der für dasselbe, wie Das Auge für den lichtstral, erschaffen ift, und die Weisbeit feiner Unlage vollendet? Go ifts mit allen Sinnen, mit allen Organen: sie finden ihre Mittel zur Ausbildung, bas Medium, zu bem sie geschaffen wurden. Und mit ben geistigen Sinnen und Organen, auf beren Gebrauch ber Charafter des Menschengeschlechte, so wie die Urt und das Maaß seiner Gluckseliakeit berubet; hier follte es anders

fenn? hier follte ber Schopfer seine Absicht, mithin die Absicht der gangen Ratur, fofern fie vom Gebrauch menschlicher Rrafte abhangt, verfehlt haben? Unmöglich! Jeber Wahn hieruber muß an uns liegen, Die wir bem Schopfer entweder falfche Zwecke unterschieben oder, so viel an uns ift, sie vereiteln. Da aber auch diese Bereitlung ihre Grenzen haben muß und fein Entwurf des Allweisen von einem Geschopf feiner Gedanken verruckt merben kann: fo laffet uns sicher und gewiß senn, daß, was Ubsicht Gottes auf unfrer Erde mit dem Menschengeschlecht ift, auch in feiner verworrensten Geschichte unverfennbar bleibe. Alle Werke Gottes haben Diefes eigen, daß, ob fie gleich alle gu Einem unübersehlichen Bangen gehoren, jedes bennoch auch fur fich ein Banges ift und ben gottlichen Charafter feiner Bestimmung an fich traget. Go ifte mit Der Pflanje und mit bem Thier; ware es mit dem Menschen und seiner Bestimmung anders? daß Taufende etwa nur fur Ginen, daß alle vergangenen Geschlechter furs lette, daß endlich alle Individuen nur fur die Gattung, d. i. fur das Bild eines abstracten Namens hervorgebracht waren? Go spielt der Ullweise nicht: er dichtet keine abgezognen Schattenraume; in jedem feiner Kinder liebt und fühlt er fich mit bem Batergefühl, als ob bies Geschopf bas Ginzige feiner Welt ware. Alle feine Miteel find Zwecke; alle feine Zwede Mittel zu größern Zwecken, in denen der Unendliche allerfüllend sich offenbaret. Was also jeder Mensch ift und fenn kann, das muß Zweck des Menschengeschlechts senn; und was ist dies? humanitat und Gluckseligkeit auf dieser Stelle, in diesem Grad, als dies und fein andres Glieb ber Rette von Bildung, Die durchs gange Geschlecht reichet. Wo und wer du gebohren bift, o Mensch, da bift bu, ber bu fenn folltest: verlaß die Rette nicht, noch fete bich über fie hinaus; fondern schlinge dich an sie. Rur in ihrem Zusammenhange, in bem, was du empfangest und giebft und alfo in beidem Kall thatig wirft, nur ba wohnt fur dich leben und Kriede.

3 meitens. Go febr es bem Menfchen fchmeichelt, daß ibn die Gottheit zu ihrem Gebulfen angenommen und feine Bildung bienieden ibm felbst und feines gleichen überlaffen habe: fo zeigt doch eben dies von der Gottheit ermablte Mittel Die Unvollkommenheit unfres irdischen Dafenns, indem wir eigentlich Menschen noch nicht find, sondern taglich werden. Was ifts fur ein armes Beschopf, das nichts aus sich selbst hat, das alles durch Borbild, Lehre, Uebung bekommt, und wie ein Wachs darnach Gestalten annimmt! Man febe, wenn man auf feine Bernunft folz ift, ben Spielraum feiner Mitbruder an auf der weiten Erde oder hore ihre vieltonige bissonante Geschichte. Welche Unmenschlichkeit gabe es, zu ber sich nicht ein Mensch, eine Nation, ja oft eine Reibe von Nationen gewöhnen konnte, sogar daß ihrer viele und vielleicht die meiften bas Rleifch ihrer Mitbruder fragen. Welche thorichte Einbildung ware denkbar, Die Die erbliche Tradition nicht hie oder da wirklich geheiligt hatte? Niedriger also fann fein Gefchopf fiebn, als Der Menfch fteht: Denn er ift Lebenslang nicht nur ein Rind an Bernunft, fondern fogar ein Zögling der Bernunft andrer. In welche Sande er fallt; darnach wird er gestaltet, und ich glaube nicht, daß irgend eine Form der menschlichen Sitte möglich sen, in der nicht ein Bolk oder ein Individuum desselben eristirt oder eriffirt habe. Alle Lafter und Grauelthaten erschopfen sich in der Geschichte, bis endlich hie und da eine edlere Form menschlicher Gedanken und Tugenden erscheinet. Mach dem vom Schopfer erwählten Mittel, daß unfer Geschlecht nur durch unser Geschlecht gebildet wurde, mars nicht anders möglich; Thorheiten mußten sich vererben, wie die sparsamen Schaue der Beisheit: Der Weg der Menschen ward einem Labyrinth gleich, mit Abwegen auf allen Seiten, wo nur wenige Fußtapfen zum innerften Biel führen. Glucklich ist ber Sterbliche, ber babin gieng ober führte, bessen Gedanken, Meigungen und Bunsche, ober auch nur Die Stralen feines stillen Beispiels auf Die schonere Humanitat feiner Mitbruder fortgemirkt haben. Dicht anbers wirkt Gott auf der Erde, als durch erwählte, größer re Menschen; Religion und Sprache, Künste und Bissenschaften, ja die Regierungen selbst können sich mit keiner schönern Krone schmücken, als mit diesem Palmzweige der sittlichen Fortbildung in menschlichen Seelen. Unser Leib vermodert im Grabe und unsers Namens Bild ist bald ein Schatte auf Erde; nur in der Stimme Gottes, d. i. der bildenden Tradition einverleibt, können wir auch mit Namenloser Wirkung in den Seelen der Unsern thätig sort-Ieben.

Drittens. Die Philosophie ber Geschichte alfo, Die die Kette ber Tradition verfolgt, ist eigentlich die mabre Menschengeschichte, ohne welche alle außere Weltbegebenheiten nur Wolfen find ober erfdreckende Mifgestalten werden. Graufenvoll ift der Unblick, in den Revolutionen ber Erde nur Trummer auf Trummern zu fehen, ewige Unfange ohne Ende, Umwalzungen Des Schickfale ohne Dauernde Absicht! Die Kette ber Bildung allein macht aus diefen Trummern ein Ganges, in welchem zwar Den-Schengestalten verschwinden, aber ber Menschengeist unfterblich und fortwirkend lebet. Glorreiche Ramen, Die in ber Geschichte ber Cultur als Genien des Menschenge-Schlechts, als glanzende Sterne in ber Racht ber Zeiten Schimmern! Laß es fenn, daß ber Verfolg ber Meonen manches von ihrem Gebaude zertrummerte und vieles Gold in den Schlamm der Vergeffenheit fenkte; Die Mube ihres Menschenlebens war bennoch nicht vergeblich: benn was Die Vorsehung von ihrem Werk retten wollte, rettete sie in andern Gestalten. Bang und ewig tann ohne bies fein Menschendenkmal auf der Erde bauern, ba es im Strom ber Generationen nur von ben Banden ber Zeit fur Die Zeit errichtet war und augenblicklich der Nachwelt verderblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnothig macht ober aufhalt. Huch die wandelbare Gestalt und die Unvollkommenheit aller menschlichen Wirkung lag also im Plan Des Schopfers. Thorheit mußte erscheinen, Damit Die Weisbeit fie überwinde: gerfallende Brechlichkeit auch ber

schönsten Werke war von ihrer Materie unzertrennlich, damit auf den Trümmern derfelben eine neue besfernde oder bauende Mühe der Menschen stattfände: denn alle sind wir hier nur in einer Werkstätte der Uebung. Jeder Einzelne muß davon, und da es ihm sodann gleich senn kann, was die Nachwelt mit seinen Werken vornehme, so wäre es einem guten Geist sogar widrig, wenn die folgenden Geschlechter solche mit todter Stupidität anbeten und nichts eigenes unternehmen wollten. Er gönnet ihnen diese neue Mühe: denn was er aus der Welt mitnahm, war seine gestärkte Kraft, die innere reiche Frucht seiner menschlichen Uebung.

Goldene Rette ber Bilbung alfo, du, die die Erde umschlingt und durch alle Individuen bis zum Thron der Borfehung reichet, feitdem ich dich erfah und in deinen schönften Gliedern, den Vater - und Mutter -, den Freumdes- und lehrer-Empfindungen verfolgte, ist mir die Geschichte nicht mehr, was sie mir sonst schien, ein Gräuek der Berwüstung auf einer heiligen Erde. Tausend Schandthaten stehen da mit häßlichem Lobe verschleiert: tausend andere fteben in ihrer gangen Saflichkeit baneben, um allenthalben doch das sparfame mabre Verdienst wirkender humanitat auszuzeichnen, bas auf unfrer Erbe immer ftill und verborgen gieng und felten die Folgen kannte, Die Die Vorsehung aus seinem Leben, wie den Beist aus der Masse hervorzog. Dur unter Sturmen konnte die edie Pflanze erwachsen; nur burch Entgegenstreben gegen faliche Unmaffungen mußte Die fuße Mube Der Menfchen Siegerin werden; ja oft schien sie unter ihrer reinen Absicht gar zu erliegen. Aber fie erlag nicht. Das Samenkorn aus der Usche des Guten gieng in der Zukunft desto scho-ner hervor, und mit Blut befeuchtet stieg es meistens zur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwerk der Revolutionen irret mich also nicht mehr: es ist unserm Geschlecht so nothig, wie dem Strom seine Wogen, damit er nicht ein stehender Sumpf werde. Immer verjungt in

einen Gestalten, blüht ber Genius ber humanitat auf und ziehet palingenetisch in Bolkern, Generationen und Geschlechtern weiter.

#### II.

# Das sonderbare Mittel zur Bildung der Mienschen ist Sprache.

Im Menschen, ja selbst im Uffen findet sich ein sonderbarer Trieb der Nachahmung, der keinesweges die Folge einer vernünftigen Ueberlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugniß der organischen Sympathie scheinet. Wie Sine Saite der andern zutönt und mit der reinern Dichtigkeit und Homogeneität aller Körper auch ihre vibrirende Fähigfeit zunimmt: so ist die menschliche Organisation, als die seinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern Wesen nachzuhallen und in sich zu sühlen. Die Geschichte der Krankheiten zeigt, daß nicht nur Uffecten und körperliche Wunden, daß selbst der Wahnsinn sich sympathetisch fortbreiten konnte.

Bei Kindern sehen wir also die Wirkungen dieses Consensus gleichgestimmter Wesen im hohen Grad; ja eben auch dazu sollte ihr Körper lange Jahre ein leicht - zurücktönendes Saitenspiel bleiben. Handlungen und Gebehrben, selbst Leidenschaften und Gedanken gehen unvermerkt in sie über, so daß sie auch zu dem, was sie noch nicht üben können, wenigstens gestimmt werden, und einem Triebe, der eine Urt geistiger Ussimilation ist, unwissend solgen. Bei allen Sohnen der Natur, den wilden Völkern, ists nicht anders. Gebohrne Pantomimen, ahmen sie alles, was ihnen erzählt wird, oder was sie ausdrücken wollen, lebhaft nach, und zeigen damit in Tanzen, Spielen,

Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Denkart. Nachahmend nämlich kam ihre Phantasie zu diesen Vildern: in Inpen solcher Urt bestehet der Satz ihres Gedächtnisses und ihrer Sprache; daher gehen auch ihre Gedanken so leicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimik indessen ware der Mensch noch nicht zu seinem kunstlichen Geschlechtscharakter, der Bernunft, gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Lasset uns bei diesem Bunder einer göttlichen Einsehung verweilen: es ist außer der Genesis lebendiger Besen vielleicht das größeste der Erdeschöpfung.

Wenn uns jemand ein Rathsel vorlegte, wie Bilber bes Auges, und alle Empfindungen unser verschiedensten Sinne nicht nur in Tone gefaßt, sondern auch diesen Tonen mit inwohnender Kraft so mitgetheilt werden sollen, daß sie Gedanken ausdrücken und Gedanken erregen; ohne Zweifel hielte man dies Problem fur ben Ginfall eines Wahnsinnigen, der höchst ungleiche Dinge einander sub-stituirend, die Farbe zum Ton, den Ton zum Gedanken, den Gedanken zum mahlenden Schall zu machen gedächte. Die Gottheit hat das Problem thätig aufgelöset. Ein Hauch unsres Mundes wird das Gemählde der Welt, der Typus unsrer Gedanken und Gefühle in des andern Seele. Von einem bewegten luftchen hangt alles ab, was Men-schen je auf der Erde menschliches dachten, wollten, tha-ten und thun werden: denn alle liefen wir noch in Waldern umber, wenn nicht dieser gottliche Odem uns ange-haucht hatte und wie ein Zauberton auf unsern Lippen schwebte. Die ganze Geschichte der Menschheit also mit allen Schäßen ihrer Tradition und Cultur ist nichts als eine Folge dieses aufgelösten göttlichen Räthsels. Was uns dasselbe noch sonderbarer macht, ist, daß wir selbst nach seiner Austössung bei täglichem Gebrauch der Rede nicht einmal den Zusammenhang der Wertzeuge dazu begreisen. Gehör und Sprache hangen zusammen: denn bei den Abartungen der Geschöpfe verändern sich ihre Organe offenbar mit einander. Auch sehen wir, daß zu ihrem Consensus der ganze Körper eingerichtet worden; die innere Urt der Zusammenwirkung aber begreisen wir nicht. Daß alle Uffekten, insonderheit Schmerz und Freude Tone werden, daß was unser Ohr hört, auch die Zunge reget, daß Bilder und Empsindungen geistige Merkmale, daß diese Merkmale bedeutende, ja bewegende Sprache senn können — das Alles ist ein Concent so vieler Unlagen, ein freiwilliger Bund gleichsamt, den der Schöpfer zwischen den verschiedensten Sinnen und Trieben, Kräften und Gliedern seines Geschöpfs eben so wunderbar hat errichten wollen, als er Leib und Scele zusammensügte.

Wie sonderbar, daß ein bewegter Lufthauch das eingige, wenigstens bas beste Mittel unfrer Bedanken und Empfindungen fenn follte! Ohne fein unbegreifliches Band mit allen ihm fo ungleichen Sandlungen unfrer Geele maren diese Sandlungen ungeschehen, Die feinen Zubereitungen unfres Bebirns muffig, Die ganze Unlage unfres Defens unvollendet geblieben, wie die Beispiele ber Men-Schen, Die unter Die Thiere geriethen, zeigen. Die Taubund Stummgebohrnen, ob fie gleich Jahre lang in einer Welt von Gebehrden und andern Joeenzeichen lebten, betrugen sich bennoch nur wie Kinder ober wie menschliche Thiere. Rach der Unalogie dessen, was sie saben und nicht verstanden, handelten sie; einer eigentlichen Bernunftverbindung waren sie durch allen Reichthum des Gesichts nicht fabig worden. Ein Bolf bat feine Idee, ju der es Fein Wort hat: Die lebhafteste Unschauung bleibt bunfles Gefühl, bis bie Seele ein Merkmal findet und es durchs Bort bem Gedachtniß, ber Ruckerinnerung, bem Berstande, ja endlich bem Berftande ber Menschen, ber Era-Dition einverleibet: eine reine Vernunft ohne Sprache ift auf Erden ein utopisches land. Mit ben Leidenschaften bes Bergens, mit allen Reigungen ber Gefellschaft ift es nicht anders. Rur die Sprache hat den Menschen menschlich gemacht, indem fie die ungeheure Bluth feiner Uffekten

in Damme einschloß und ihr burch Worte vernünftige Denfmale fette. Dicht Die Leier Umphions bat Stadte errichtet, feine Zauberruthe bat Buften in Barten verwandelt; die Sprache hat es gethan, sie, die große Gesellerin ber Menschen. Durch sie vereinigten sie fich bewillkomment einander und schlossen ben Bund der liebe. Befete ftiftete fie und verband Geschlechter; nur durch fie ward eine Geschichte ber Menschheit in berabgeerbten Formen Des Bergens und der Seele moglich. Roch jett febe ich Die Beiden homers und fuhle Ofians Klagen, obgleich Die Schatten ber Sanger und ihrer helden so lange ber Erde entflohen find. Ein bewegter Sauch bes Mundes bat sie unsterblich gemacht und bringt ihre Gestalten vor mich; Die Stimme Der Verftorbenen ift in meinem Obr: ich hore ihre langstverstummten Gedanken. Was je ber Beift der Menschen aussann, was die Weisen der Vorzeit Dachten, kommt, wenn es mir die Vorfebung gegonnt bat, allein durch Sprache zu mir. Durch sie ist meine benken-De Seele an Die Seele Des ersten, und vielleicht Des letten Denkenden Menschen geknupfet: Eurz Sprache ift der Chas rafter unfrer Bernunft, durch welchen fie allein Gestalt gewinnet und sich fortpflanzet.

Indessen zeigt eine kleine nähere Unsicht, wie unvoll-kommen dies Mittel unser Vildung sen, nicht nur als Werkzeug der Vernunft, sondern auch als Vand zwischen Menschen und Menschen betrachtet; so daß man sich beinah kein unwesenhafteres, leichteres, slüchtigeres Gewebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verknüpfen wollte. Gütiger Vater war kein anderer Calcul unsere Gedanken, war keine innigere Verbindung menschlicher Geister und Ferzen möglich?

1. Reine Sprache druckt Sachen aus, fonbern nur Namen: auch feine menschliche Vernunft also erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet; eine demuthigende Vemerkung, die der

gangen Geschichte unfres Berftanbes enge Grenzen und eine fehr unwesenhafte Gestalt giebt. Alle unfre Metaphy. fif if Metaphysik, D. i. ein abgezognes, geordnetes Damenregister hinter Beobachtungen ber Erfahrung. Ordnung und Register kann diese Wissenschaft febr brauchbar fenn und muß gewiffermaage in allen andern unfern funstlichen Verstand leiten; fur fich aber, und als Natur ber Sache betrachtet, giebt fie keinen einzigen vollstandigen und wesentlichen Begriff, feine einzige innige Babrheit. All' unfre Wiffenschaft rechnet mit abgezognen eingelnen außern Merkmalen, Die Das Innere Der Griffeng feines einzigen Dinges berühren, weil zu beffen Empfinbung und Ausbruck wir durchaus kein Organ haben. Reine Kraft in ihrem Wesen kennen wir, konnen sie auch nie fennen lernen: Denn felbst die, Die uns beiebt, Die in uns benket, genießen und fublen wir zwar, aber wir kennen fie nicht. Reinen Zusammenhang zwischen Ursache und Wir-Euna verstehen wir also, da wir weder das, mas wirkt, noch was gewirkt wird, im Innern einsehn und vom Senn eines Dinges durchaus feinen Begriff haben. Unfre arme Bernunft ift alfo nur eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehreren Sprachen ihr Rame faget.

2. Und womit rechnet sie? Etwa mit den Merkmalen selbst, die sie abzog, so unvollkommen und unwesenhaft
diese senn mogen? Nichts winder! Diese Merkmale werden abermals in willkührliche, ihnen
ganz unwesenhafte Laute versaßt, mit denen
die Seele denket. Sie rechnet also mit Rechenpsennigen, mit Schällen und Zissern: denn daß ein wesentlicher Zusammenhang zwischen der Sprache und den Gedanken, geschweige der Sache selbst sen, wird niemand
glauben, der nur zwo Sprachen auf der Erde kennet.
Und wie viel mehr als zwo sind ihrer auf der Erdel in
denen alsen doch die Vernunft rechnet und sich mit dem
Schattenspiel einer willkührlichen Zusammenordnung begnüget. Warum dies? weil sie selbst nur unwesentliche

Merkmale besitt und es am Ende ihr gleichgultig ift, mit Diefen oder jenen Biffern zu bezeichnen. Truber Blick auf Die Geschichte Des Menschengeschlechts! Irrthumer und Meinungen find unfrer Natur alfo unvermeidlich, nicht etwa nur aus Rehlern Des Beobachters, fondern der Benefis felbst nach, wie wir zu Begriffen fommen, und diefe Durch Bernunft und Sprache fortpflangen. Dachten wir Sachen fatt abgezogner Merkmale und fprachen die Matur Der Dinge aus, fatt willkubrlicher Zeichen: fo lebe mobl, Berthum und Meinung, wir find im Lande ber Wahrheit. Jest aber wie fern find wir demfelben, auch wenn wir dicht an ihm zu ftehn glauben, ba, mas ich von einer Sache weiß, nur ein außeres abgeriffenes Onmbol berfelben ift, in ein anderes willkubrliches Symbol gefleidet. Berfiehet mich ber andre? verbindet er mit bem Wort die Roee, Die ich damit verband, oder verbindet er gar feine? Er rechnet indessen mit dem Wort weiter, und giebt es andern vielleicht gar als eine leere Rufschaale. Go giengs bei allen philosophischen Gekten und Religionen. Der Urbeber hatte von bem, mas er fprach, wenigstens flaren, obgleich darum noch nicht mahren Begriff; feine Schuler und Rachfolger verstanden ihn auf ihre Beife, D. i. sie belebten mit ihren Joeen feine Borte, und julegt tonten nur leere Schalle um das Ohr der Menschen. Lauter Unvollfommenheiten, Die in unserm einzigen Mittel Der Fortpflanzung menschlicher Gedanken liegen; und doch find wir mit unfrer Bildung an Diefe Rette geknupft: fie ift uns unent. meichbar.

Große Folgen liegen hierin für die Geschichte der Menschheit. Zuerst: Schwerlich kann unser Geschlecht nach diesem von der Gottheit erwählten Mittel der Vildung für die bloße Spekulation oder für die reine Unschauung gemacht senn: denn beide liegen sehr unvollkommen in unserm Kreise. Nicht für die reine Unschauung, die entweder ein Trug ist, weil kein Mensch das Innere der Sachen siehet, oder die wenigstens, da sie keine Merkmale und Worte zuläst, ganz unmittelbar bleibet. Kaum

vermag ber Anschauende ben andern auf den Weg zu fußren, auf dem Er zu seinen unnennbaren Schagen gelangte. und muß es ibm felbit und feinem Benius überlaffen, wiefern auch Er Dieser Unschauungen theilhaftig werde. Rothwendig wird hiermit eine Pforte zu taufend vergeblichen Quaglen des Geiftes und zu unzählichen Urten Des liftigen Betruges eroffnet, wie die Geschichte aller Bolfer geiget. Bur Spekulation kann ber Menfch eben fo wenia geschaffen senn, ba fie ihrer Genesis und Mittheilung nach nicht vollkommener ist und nur zu bald die Ropfe der Nachbeter mit tauben Worten erfüllet. Ja wenn fich biefe beide Extreme, Spekulation und Anschauung gar gesellen wollen. und ber metaphylische Schwarmer auf eine Wortlofe Bernunft voll Unschauungen weiset: armes Menschengeschlecht. fo fcwebit du gar im Raum der Undinge zwischen falter Sike und marmer Ralte. Durch die Sprache hat uns bie Gottheit auf einen sicherern, ben Mittelmeg geführet. Mur Verstandesideen sinds, die wir durch sie erlangen und Die zum Genuß ber Ratur, zu Unwendung unfrer Rrafte. jum gefunden Gebrauch unfres lebens, furg gur Bilbung ber humanitat in uns gnug find. Micht Mether follen wir athmen, bazu auch unfre Maschine nicht gemacht ist, sonbern ben gesunden Duft ber Erbe.

Und o sollten die Menschen im Gebiet wahrer und nugbarer Begriffe so weit von einander entsernt senn, als es die stolze Spekulation wähnet? Die Geschichte der Nationen sowohl, als die Natur der Vernunft und Sprache verbietet mir fast, dies zu glauben. Der arme Wilde, der wenige Dinge sah und noch weniger Begriffe zusammensügte, versuhr in ihrer Verbindung nicht anders, als der Erste der Philosophen. Er hat Sprache wie sie, und durch diese seinen Verstand und sein Gedächtniß, seine Phantasie und Zurückerinnerung tausendsach geübet. Ob in einem kleinern oder größern Kreise? dieses thut nichts zur Sache; zu der menschlichen Urt nämlich, wie er sie übte. Der Weltweise Europens kann keine einzige

Seelenkraft nennen, die ihm eigen sen; sa selbst im Verhältniß der Kräfte und ihrer Uebung erstattet die Natur reichlich. Bei manchen Wilden z. B. ist das Gedächtniß, die Einbildungskraft, praktische Klugheit, schneller Entschluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausdruck in einer Blüthe, die bei der künstlichen Vernunft Europäischer Gelehrten selten gedeihet. Diese hingegen rechnen mit Wortbegriffen und Ziffern, freilich unendlich seine und künstliche Combinationen, an die der Naturmensch nicht denket; eine sisende Rechenmaschiene aber, wäre sie das Urbisd aller menschlichen Vollkommenheit, Glückseisseit und Stärke? Laß es senn, daß jener in Bildern denke, was er abstract noch nicht zu denken vermag; selbst wenn er noch keinen entwickelten Gedanken, d. i. kein Wort von Gott hätte und er genösse Gedanken, d. i. kein Wort von Gott hätte und er genösse Seben; o so lebet er dankbar, indem er zustrieden lebet, und wenn er sich in Wortzissern keine unsterdliche Seele erweisen kann und glaubt dieselbe; so geht er mit glücklicherm Muth als mancher zweiselnde Wortweise ins Land der Väter.

Lasser uns also die gütige Vorsehung anbeten, die durch das zwar unvollsommene, aber allgemeine Mittel der Sprache im Innern die Menschen einander gleicher machte, als es ihr Aeußeres zeiget. Alle kommen wir zur Vernunft nur durch Sprache und zur Sprache durch Tradition, durch Glauben ans Wort der Vater. Wie nun der ungesehrigste Sprachschüler der ware, der vom ersten Gebrauch der Worte Ursach und Rechenschaft forderte: so muß ein ähmlicher Glaube an so schwere Dinge als die Beobachtung der Natur und die Ersahrung sind, uns mit gesunder Zuwersicht durchs ganze leben leiten. Wer seinen Sinnen nicht traut, ist ein Thor und nuß ein leerer Speculant werden; dagegen wer sie trauend übt und eben dadurch erforscht und berichtigt, der allein gewinnet einen Schaß der Ersahrung sint sein menschliches Leben. Ihm ist sodann die Sprache mit allen ihren Schranken genug: denn sie sollte den Veobachter nur ausmerksam machen und ihn zum eige

3

nen thatigen Gebrauch feiner Seelenkrafte leiten. Gin feineres Joiom, durchdringend wie der Sonnenstral konnte theils nicht allgemein fenn, theils ware es fur die jetige Sphare unfrer grobern Thatigkeit ein mahres Uebel. Ein gleiches ifts mit ber Sprache Des Bergens; sie kann wenig fagen und boch fagt sie genug; ja gewissermaaße ist unfre menschliche Sprache mehr fur bas Berg, als fur die Bernunft geschaffen. Dem Berftande kann die Bebehrde, Die Bewegung, die Sache felbit zu Bulfe kommen; Die Empfindungen unseres Bergens aber blieben in unserer Bruft vergraben, wenn ber melodische Strom fie nicht in fanften Wellen zum Bergen bes andern hinüber brachte. Much barum also hat der Schopfer Die Musik der Tone zum Organ unfrer Bildung gewählt; eine Sprache fur Die Empfinbung, eine Bater = und Mutter = Rindes - und Freundessprache. Geschöpfe, Die sich einander noch nicht innig berubren fonnen, ftebn wie hinter Gegittern und fluffern einander zu das Wort der Liebe; bei Wesen, die die Sprache Des Lichts oder eines andern Organs sprachen, veranderte fich nothwendig die ganze Gestalt und Rette ihrer Bildung.

Zweitens. Der schönste Versuch über die Geschichte und mannichfaltige Charafteristik des menschlichen Verstandes und Herzens ware also eine philosophische Vergleichung der Sprachen: denn in jede derselben ist der Verstand eines Volks und sein Charakter gepräget. Nicht nur die Sprachwertzeuge andern sich mit den Regionen und beinah jeder Nation sind einige Vuchstaben und Laute eigen; sondern die Namengebung selbst, sogar in Bezeichnung horbarer Sachen, ja in den unmittelbaren Aeußerungen des Uffekts, den Interjectionen andert sich überall auf der Erde. Bei Dingen des Unschauens und der kalten Verrachtung wächst diese Verschiedenheit noch mehr und bei den uneigentlichen Ausdrücken, den Vildern der Rede, endlich beim Vau der Sprache, beim Vershältniß, der Ordnung, dem Consensus der Glieder zu einander ist sie beinah unermeßlich; noch immer aber also, daß

sich der Genius eines Volks niegend besser als in der Phystiognomie seiner Rede offenbaret. Ob z. B. eine Nation viele Namen oder viel Handlung hat? wie es Personen und Zeiten ausdrückt? welche Ordnung der Begriffe es liebet? alle Dies ift oft in feinen Bugen außerst charafteriftisch. Manche Nation bat fur das mannliche und weiblide Beschlecht eine eigne Sprache; bei andern unterscheiden fich im blogen Wort Ich gar Die Stande. Thatige Bolfer haben einen Ueberfluß von modis ber Berben; feinere Mationen eine Menge Beschaffenheiten der Dinge, Die sie zu Abstractionen erhohten. Der fonderbarfte Theil ber menschlichen Sprachen endlich ift die Bezeichnung ihrer Empfindungen, die Ausdrücke der Liebe und Hochachtung, Der Schmeichelei und der Drohung, in denen sich die Schwachbeiten eines Bolks oft bis jum Lacherlichen offenbaren. (a) Warum kann ich noch fein Werk nennen, bas ben Bunfch. Baco's, Leibnig, Sulzers u. a. nach einer allgemeinen Physiognomif ber Bolfer aus ihren Sprachen nur einigermaagen erfüllet habe? Zahlreis che Beitrage zu demfelben giebts in den Sprachbuchern und Reisebeschreibern einzelner Nationen: unendlich - schwer und weitlauftig durfte die Arbeit auch nicht werden, wenn man das Nuglose vorbeigienge und was sich ins Licht stellen läßt, besto besser gebrauchte. Un lehrreicher Unmuth wurde es feinen Schritt fehlen, weil alle Gigenheiten der Bolfer in ihrem praktischen Verstande, in ihren Phantasieen, Sitten und Lebensweisen, wie ein Garten des Menschengeschlechts bem Beobachter zum mannichfaltigften Gebrauch vorlagen und am Ende fich Die reichste Architektonik menfchlicher Begriffe, Die beste Logif und Metaphyfit bes gefunden Berstandes baraus ergabe. Der Kranz ift noch aufgesteckt und ein andrer Leibnig wird ibn zu feiner Zeit finden.

3 2

<sup>(</sup>a) Beifpiele von biefen Sagen gu geben, mare zu weitlauftig. fie gehoren nicht in bies Bud und bleiben einem am bern Ort aufbehalten.

Eine abnliche Arbeit ware die Geschichte ber Sprache einiger einzelnen Bolker nach ihren Revolutionen; wobei ich insonderheit die Sprache unfres Vaterlandes fur uns zum Beispiel nehme. Denn ob fie gleich nicht, wie andre mit fremden Sprachen vermischt worden: so hat fie fich Dennoch wefentlich, und felbst ber Grammatik nach, von Ottfrieds Zeiten ber verandert. Die Gegeneinanderstellung verschiedner cultivirter Sprachen mit ben verschiednen Revolutionen ihrer Bolker wurde mit jedem Strich von licht und Schatten gleichsam ein wandelbares Gemabide ber mannichfaltigen Fortbildung des menschlichen Beiftes zeigen, der, wie ich glaube, feinen verschiednen Mundarten nach noch in allen seinen Zeitaltern auf der Erde blubet. Da find Nationen in ber Kindheit, Der Jugend, Dem mannlichen und hohen Alter unfres Geschlechts; ja wie manche Bolker und Sprachen find durch Ginimpfung anbrer ober wie aus der Usche entstanden!

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift. (b) Wenn Sprache das Mittel der menschlichen Bildung unsres Geschlechts ist, so ist Schrift das Mittel der geslehrten Bildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser kunstlichen Tradition lagen, sind nach unsern Begriffen uncultivirt geblieben; die daran auch nur unvollkommen Theil nahmen, erhoben sich zu einer Verewigung der Vernunft und der Gesese in Schriftzügen. Der Sterbliche, der dies Mittel, den süchtigen Geist nicht nur in Worte, sondern in Buchstaben zu sessen, erfand; er wirkte als ein Gott unter den Menschen.

Aber was bei der Sprache sichtbar war, ist hier noch vielmehr sichtbar, nehmlich daß auch dies Mittel der Verswigung unfrer Gedanken den Geist und die Rede zwar bestimmt, aber auch eingeschränkt und auf mannichfaltige

<sup>(</sup>b) Die Gefchichte dieser und andrer Erfindungen, fofern fie jum Gemahibe der Menschheit gehort, wird der Bers folg geben.

Weise gefeffelt habe. Richt nur, baf mit ben Buchstaben allmählich die lebendigen Accente und Gebehrden erloschen, fie, die vorher ber Rebe fo farten Gingang ins Berg ver-Schafft hatten; nicht nur, daß der Dialefte, mithin auch Der charakteristischen Rolome einzelner Stamme und Bolker Dadurch weniger ward; auch das Gedachtniß der Menschen und ihre lebendige Beisteskraft schwächte sich bei diesem funftlichen Gulfsmittel vorgezeichneter Bedankenformen. Unter Gelehrsamkeit und Buchern ware langit erlegen Die menschliche Seele, wenn nicht durch mancherlet zerfibrende Revolutionen die Vorsehung unferm Geift wiederum Luft Schaffte. In Buchstaben gefesselt schleicht ber Verstand gulest mubfam einher; unfre besten Gedanken verstummen in tobten schriftlichen Zugen. Dies alles indessen bindert nicht, die Tradition der Schrift als die dauerhafteste, stilllefte, mirkfamste Gottesanstalt anzusehen, badurch Nationen auf Mationen, Jahrhunderte auf Jahrhunderte wirfen und sich das ganze Menschengeschlecht vielleicht mit der Beit an Giner Rette bruderlicher Tradition zusammenfindet.

### HI.

Durch Nachahmung, Bernunft und Sprache find alle Wissenschaften und Künste des Menschengeschlechts erfunden worden.

Sobald der Mensch, durch welchen Gott oder Genius es geschehen sen, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzueignen, und dem gefundnen Merkmal ein willkührliches Zeichen zu substituiren, d. i. sobald auch in den kleinsten Unfängen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege zu allen Wissenschaften und Künsten. Denn was thut die menschliche Vernunft in Er-

sindung dieser, als bemerken und bezeichnen? mit der schwersten Kunft, der Sprache, war also gewissermaaße ein Vorbild zu allem gegeben.

Der Mensch z. B., Der von den Thieren ein Merkmal ber Benennung faßte, hatte bamit auch ben Grund geleat, Die zahmbaren Thiere zu bezahmen, Die nugbaren fich nugbar zu machen und überhaupt alles in ber natur für sich zu erobern: den bei jeder diefer Zueignungen that er eigentlich nichts, als bas Merkmal eines zahmbaren, nuglichen, fich juqueignenden Wefens bemerken und es burch Sprache ober Probe bezeichnen. Um fanften Schaaf 2. E. bemerkte er die Milch, Die das lamm fog, Die Bolle, die seine Hand warmte, und suchte bas Eine wie das Undre sich zuzueignen. Um Baum, zu bessen Früchten ihn der Hunger führte, bemerkte er Blatter, mit denen er sich gurten konnte, Holz, das ihn warmte u. f. So schwung er fich aufs Rof, daß es ihn trage: er hielt es bei fich, daß es ihn abermals trage: er fah den Thieren, er fabe ber Ratur ab, wie jene fich schütten und nahrten, wie Diese ihre Rinder erzog oder vor der Gefahr bewahrte. Go kam er auf den Weg aller Runfte durch nichts als die innere Benefis eines abgesonderten Merkmals und burch Festhaltung beffelben in einer That ober sonft einem Zeichen; fury burch Sprache. Durch fie und burch fie allein ward Wahrnehmung, Unerkennung, Buruderinnerung, Befite nehmung, eine Kette ber Gedanken moglich, und fo murben mit ber Zeit die Biffenschaften und Runfte gebohren, Tochter ber bezeichnenden Bernunft und einer Rachahmung mit Absicht.

Schon Baco hat eine Erfindungskunst gewünscht? da die Theorie derselben aber schwer und doch vielleicht unnüß senn würde, so wäre vielmehr eine Geschichte der Erfindungen das lehrreiche Werk, das die Götter und Genien des Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Muster machte. Allenthalben würde man sehen, wie Schicksal und Zufall diesem Erfinder ein neues Merk-

mal ins Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Werkzeug in Die Scele gebracht und meistens durch eine fleine Busammenruckung zweier lange bekannter Gedanken eine Runft befordert habe, die nachher auf Jahrtausende mirkte. Oft war diefe erfunden und ward vergeffen: ihre Theorie lag Da und fie ward nicht gebraucht; bis ein glücklicher Undre Das liegende Gold in Umlauf brachte, ober mit einem fleinen Schel aus einem neuen Standpunkt Welten bewegte. Vielleicht ist keine Geschichte, Die so augenscheinlich die Regierung eines bobern Schickfals in menschlichen Dingen zeigt, als die Geschichte bessen, worauf unser Geift am stolgesten ju fenn pflegt, ber Erfindung und Berbefferung der Runfte. Immer war das Merkmal und die Materie seiner Bezeichnung langit bagewesen: aber jest mard es bemerkt, jest ward es bezeichnet. Die Genesis ber Runft, wie bes Menschen, war ein Augenblick Des Bergnugens, eine Bermablung zwischen Idee und Zeichen, zwischen Geist und Rorver.

Mit Hochachtung geschiehet es, daß ich die Erfindungen bes menschlichen Geistes auf Dies einfache Principium feiner anerkennenden und bezeichnenden Vernunft zuruchfubre: Denn eben Dies ift bas mahre Gottliche im Menschen, fein darakteristischer Borzug. Alle, Die eine gelernte Sprache gebrauchen, geben wie in einem Traum der Bernunft einher; sie denken in der Vernunft andrer und find nur nachahmend weise: benn ift ber, ber bie Runft fremder Runftler gebraucht, darum felbit Runftler? aber ber, in beffen Seele sich eigne Bedanken erzeugen und einen Rorper fich felbst bilden, Er, ber nicht mit bem Muge allein, sondern mit dem Beift siehet, und nicht mit der Bunge, fondern mit ber Seele bezeichnet, Er, Dem es gelingt, Die Ratur in ihrer Schopfungsstate zu belauschen, neue Mertmale ihrer Wirkungen auszuspähen und sie durch kunftliche Werkzeuge zu einem menschiichen 3med anzuwenden; er ift der eigentliche Mensch, und da er felten erscheint, ein Gott unter ben Menschen. Er fpricht und taufende lallen ibm nach: er erschafft und andre spielen mit dem, mas er ber

vorbrachte: er war ein Mann, und vielleicht sind Jahrhunderte nach ihm wiederum Kinder. Wie selten die Ers
finder im menschlichen Geschlecht gewesen, wie träge und
lässig man an dem hängt, was man hat, ohne sich um das
zu bekümmern, was uns sehlet; in hundert Proben zeigt
uns dies der Anblick der Welt und die Geschichte der Bolker; ja die Geschichte der Cultur wird es uns selbst genugsam weisen.

Mit Wissenschaften und Kunsten ziehet sich also eine neue Tradition durchs Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Glückichen etwas Neues anzureihen vergönnet war; die andern hangen an ihr wie treusseisige Sklaven, und ziehen mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zuckerund Mohrentrank durch manche bearbeitende Hand gieng, ehe er zu mir gelangte und ich kein andres Verdienst habe, als ihn zu trinken: so ist unste Vernunft und lebensweise, unste Gelehrsamkeit und Kunsterziehung, unste Kriegsund Staatsweisheit ein Zusammenstuß fremder Ersindungen und Gedanken, die ohn unser Verdienst aus aller Welt zu uns kamen und in denen wir uns von Jugend auf baden oder ersäusen.

Eitel ist also der Ruhm so manches Europäischen Pobels, wenn er in dem, was Aufklärung, Runst und Wissenschaft heißt, sich über alle drei Welttheile sest, und wie jener Wahnsinnige die Schiffe im Hasen, alle Ersindungen Europa's aus keiner Ursache für die Seinen hält, als weil er im Zusammenfluß dieser Ersindungen und Traditionen gebohren worden. Urmseliger, erfandest du etwas von diesen Künsten? Denkst du etwas bei allen deinen eingesognen Traditionen? daß du jene brauchen gelernt hast, ist die Urbeit einer Maschiene: daß du den Saft der Wissenschaft in dich ziehest, ist das Verdienst des Schwammes, der nun eben auf dieser seuchten Stelle gewachsen ist. Wenn du dem Otahiten ein Kriegsschiff zulenkst und auf den Hebriden eine Kanone donnerst, so bist du wahrlich weder klüger noch geschickter, als der Hebride

und Otahite, der sein Boot kunstlich lenkt und sich dasselbe mit eigner Sand erbaute. Eben Dies wars, was alle Wil-Den dunkel empfanden, fobald fie bie Europaer naber fennen lernten. In der Ruftung ihrer Werkzeuge dunften fie ihnen unbekannte bobere Befen, vor benen fie fich beugten, Die fie mit Chrfurcht grußten; fabald fie fie verwundbar, fterblich, frankhaft und in finnlichen Uebungen fchwacher als fich felbst faben, fürchteten fie Die Runft und erwürgten ben Mann, ber nichts weniger als mit feiner Runft Gins war. Auf alle Cultur Europa's ist Dies anwendbar. Darum, weil die Sprache eines Bolks, jumat in Buchern, gescheut und fein ist: barum ift nicht jeder fein und gescheut, ber diefe Bucher liefet und Diefe Sprache redet. Wie er sie liefet? wie er sie rebet? Das ware Die Frage; und auch bann bachte und sprache er immer boch nur nach: er folgt den Gedanken und der Bezeichnungskraft eines anbern. Der Bilde, ber in feinem engern Rreife eigenthumlich denkt und fich in ihm wahrer, bestimmter und nachbrudlicher ausdruckt, Er, ber in ber Sphare feines mirklichen Lebens Sinne und Glieder, feinen praftifchen Berfand und feine wenigen Wertzeuge mit Runft und Begenwart des Beiftes zu gebrauchen weiß; offenbar ist er, Mensch gegen Mensch gerechnet, gebildeter als jene politische oder gelehrte Maschine, Die wie ein Kind auf einem febr boben Geruft feht, bas aber leiber fremde Sande, ja oft die gange Dube Der Borwelt erbaute. Der Raturmensch dagegen ift ein zwar beschrankter, aber gefunder und tuchtiger Mann auf der Erde. Niemand wirds laug-nen, daß Europa das Archiv der Kunst und des aussinnenden menschlichen Verstandes fen: bas Schickfal ber Zeitenfolge bat in ihm feine Schape niedergelegt: sie sind in ihm vermehrt worden und werden gebrauchet. Darum aber hat nicht jeder, ber sie gebraucht, ben Berftand bes Erfinders; vielmehr ift diefer eines Theils durch den Gebrauch muffig worden: benn wenn ich das Werkzeug eines Fremden habe, so erfinde ich mir schwerlich felbst ein Werkzeug.

Gine weit schwerere Frage ists noch: was Runfte und Biffenschaften zur Gluckfeligkeit ber Menschen gethan ober wiefern sie Diese vermehrt haben? und ich alaubei weder mit Ja noch Mein kann die Frage schlechthin entschieben werden, weil wie allenthalben, so auch hier auf den Gebrauch des Erfundenen alles ankommt. Daß feinere und funftlichere Werkzeuge in der Welt find und alfo mit wenigerm mehr gethan, mithin manche Menschenmube geschont und erspart werden kann, wenn man fie schonen und sparen mag; barüber ift feine Frage. Huch ift es unftreis tia, daß mit jeder Runft und Wiffenschaft ein neues Band ber Geselligkeit, D. i. jenes gemeinschaftlichen Bedurfniffes geknüpft sen, ohne welches kunftliche Menschen nicht mehr leben mogen. Db aber gegenseitig jedes vermehrte Bedurf. niß auch den engen Kreis der menschlichen Gluckseligkeit erweitere ? ob die Kunft der Natur je etwas wirklich juguse-Ben vermochte? oder ob diefe vielmehr durch jene in manchem entubriget und entfraftet werde? ob alle wiffenschaftlichen und Runftlergaben nicht auch Neigungen in der menschlichen Bruft rege gemacht hatten, bei benen man viel feltner und schwerer zur schonften Gabe des Menschen, ber Zufriedenheit, gelangen kann, weil Diese Reigungen mit ihrer inneren Unruh der Zufriedenheit unaufhorlich miberftreben? Ja endlich, ob durch ben Zusammendrang ber Menschen und ihre vermehrte Geselliakeit nicht manche Sander und Stadte ju einem Urmenhaufe, ju einem fünstlichen Lazareth und Hospital worden sind, in beffen eingeschlossener Luft die blasse Menschheit auch Funstlich siechet, und da sie von so vielen unverdienten Allmofen ber Wiffenschaft, Runft und Staatsverfaffung ernahrt wird, großentheils auch die Art ber Bettler angenommen habe, die sich auf alle Bettlerkunfte legen und Dafur ber Bettler Schickfal erdulden? über bies und fo manches andre mehr foll uns die Tochter der Zeit, die belle Beschichte unterweisen.

Boten des Schickfals also, ihr Benien und Erfinder, auf welcher nugbargefahrlichen Sobe übtet ihr euren gott-

lichen Beruf! Ihr erfandet, aber nicht fur Guch; auch lag es in Eurer Macht nicht, zu bestimmen, wie Belt und Nachwelt Eure Erfindungen anwenden, was fie an folche reiben, mas fie nach Unalvaie berfelben Gegenfeitiges ober Reues erfinden wurde? Jahrhunderte lang lag off Die Perle begraben und Sahne scharreten barüber bin, bis fie vielleicht ein Unwurdiger fand und in die Krone des Monarchen pflanzte, wo fie nicht immer mit wohlthatigem Blang glanget. Ihr indeffen thatet Guer Werk und gabt der Rachwelt Schate bin, Die entweder euer unruhiger Beift aufgrub, ober Die euch bas waltende Schicffal in Die Sand fvielte. Dem waltenden Schickfal alfo überliefet ihr auch die Wirkungen und den Rugen eures Fundes; und diefes that, was es zu thun fur gut fand. In perio-Difchen Revolutionen bilbete es entweder Bedanken aus, oder ließ sie untergeben, und wußte immer das Gift mit bem Gegengift, ben Rugen mit bem Schaben zu mischen und zu milbern. Der Erfinder bes Pulvers dachte nicht daran, welche Berwustungen sowohl des politischen als des physischen Reichs menschlicher Krafte ber Funke seines schwarzen Staubes mit sich führte; noch weniger konnte er feben , was auch wir jest kaum zu muthmaßen wagen, wie in diefer Pulvertonne, dem fürchterlichen Thron mancher Despoten, abermals zu einer andern Verfassung der Nach-welt ein wohlthätiger Same feime. Denn reinigt das Ungewitter nicht Die Luft? und muß, wenn die Riefen Der Erde vertilgt find, nicht Berkules felbst seine Sand an wohlthatigere Werke legen? Der Mann, Der Die Richtung der Magnetnadel querft bemerfte, fab weder das Blud noch bas Glend voraus, bas biefes Baubergefchenk, unterftugt von taufend andern Runften, auf alle Welttheile bringen wurde, bis auch hier vielleicht eine neue Ratas ftrophe alte Uebel ersett oder neue Uebel erzeuget. So mit dem Glase, dem Golde, dem Gifen, der Kleidung, ber Schreib - und Buchdruckerfunft, ber Sternseherei und allen Wiffenschaften ber funftlichen Regierung. Der wunberbare Busammenbang, Der bei Der Entwickelung und

periodischen Fortleitung bieser Erfindungen zu herrschen scheint, die sonderbare Urt, wie Sine die Wirkung der andern einschränkt und mildert; das alles gehört zur obern Haushaltung Gottes mit unserm Geschlecht, der mahren Philosophie seiner Geschichte.

### IV.

Die Regierungen sind festgestellte Ordnungen unter den Menschen, meistens aus ererbter Tradition.

Der Naturstand des Menschen ist der Stand der Gefellschaft: denn in dieser wird er gebohren und erzogen, zu ihr führt ihn der auswachende Trieb seiner schönen Jugend und die süsesten Namen der Menschheit Vater, Kind, Bruder, Schwesser, Geliehter, Freund, Versorger, sind Vande des Naturrechts, die im Stande jeder ursprünglichen Menschengesellschaft statt sinden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ordnungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehen kann, Gesehe, die die Natur gab und auch durch sich selbst genugsam einschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Regierungen nennen; sie werden immerhin auch der höchste und letze bleiben.

Hier endigte nun die Natur ihre Grundlage der Gefellschaft und überließ es dem Verstande oder dem Bedurfniß des Menschen, hohere Gebäude darauf zu grunden. In allen Erdstrichen, wo einzelne Stamme und Geschlechter einander weniger bedurfen, nehmen sie auch weniger Theil an einander; sie dachten also an keine großen politischen Gebäude. Dergleichen sind die Kusten der Fischer, die Weiden der Hirten, die Wälder der Jäger; wo auf ihnen das väterliche und häusliche Regiment aufhört, sind die weiteren Verdindungen der Menschen meistens nur auf Vertrag oder Auftrag gegründet. Eine Jagdnation z. B. geht auf die Jägd: bedarf sie eines Führers, so ist es ein Jagdansührer, zu dem sie den geschicktessen wählet, dem sie also auch nur aus freier Wahl und zum gemeinschaftlichen Zweck ihres Geschäfts gehorchet. Alle Thiere, die in Heerden leben, haben solche Ansührer; bei Reisen, Vertheidigungen, Ansällen, und überhaupt bei sedem gemeinschaftlichen Geschäft einer Menge ist ein solcher König des Spiels nöthig. Wir wollen diese Verfassung den zweiten Grad der natürlichen Regierung nennen: sie sindet bei allen Völkern statt, die bloß ihrem Bedürsniß solgen, und wie wirs nennen, im Stande der Natur leben. Selbst die erwählten Richtet eines Volks gehören zu diesem Grad der Regierung: die flügsten und besten nämlich werden zu ihrem Amt, als zu einem Geschäft erwählt, und mit dem Geschäft ist auch ihre Herrschaft zu Ende.

Aber wie anders ists mit dem dritten Grad, den Erbregierungen unter den Menschen! wo hören hier die Gesetze der Natur auf? oder wo fangen sie an? Daß der billigste und klügste Mann von den Streitenden zum Nichter erwählt ward, war Natur der Sache, und wenn er sich als einen solchen bewährt hatte, mochte ers die in seinen graues Ulter bleiben. Nun aber stirbt der Ulte, und warum ist sein Sohn Richter? Daß ihn der klügste und billigste Vater erzeugt hat, ist sein Grund: denn weder Klugheit noch Billigkeit konnte er ihm einzeugen. Noch weniger wäre der Natur des Geschäfts nach die Nation verbunden, ihn deshald als solchen anzuerkennen, weil sie seinen Vater einmal aus persönlichen Ursachen zum Richter wähler: denn der Sohn ist nicht die Person des Vaters. Und wenn sie gar für alle ihre noch Ungebohrne das Gesetz sesssiellen wollte, ihn dasür erkennen zu müs-

sen und im Namen der Vernunft ihrer aller auf ewige Zeiten hin den Vertrag machte, daß jeder Ungebohrne diefes Stamms der gebohrne Richter, Führer und Hirt der Nation, d. i. der tapferste, billigste, klügste des ganzen Volks senn, und dafür der Geburt wegen von jedermann erkannt werden müßte; so würde es schwer senn, einen Erdvertrag dieser Urt, ich will nicht sagen mit dem Recht, sondern nur mit der Vernunft zu reimen. Die Natur theilet ihre edelsten Gaben nicht Familienweise aus, und das Recht des Blutes, nach welchem ein Ungebohrner über den andern Ungebohrnen, wenn beide einst gebohren senn werden, durchs Recht der Geburt zu herrschen das Recht habe, ist für mich eine der dunkelsten Formeln der mensch-

lichen Sprache.

Es muffen andre Brunde vorhanden fenn, Die bie Erbregierungen unter ben Menschen einführten, und Die Geschichte verschweigt und biefe Grunde nicht. Ber hat Deutschland, wer hat bem cultivirten Europa feine Regierungen gegeben? Der Krieg. Sorben von Barbaren überfielen ben Welttheil: ihre Unführer und Edeln theile ten unter fich lander und Menschen. Daher entsprangen Kurftenthumer und lebne: Daber entsprang Die Leibeigen-Schaft unterjochter Bolfer; Die Eroberer maren im Befit und was feit ber Zeit in Diefem Befit verandert worden, hat abermals Revolution, Krieg, Ginverstandnif ber Machtigen, immer also das Recht Des Starkern entschies ben. Auf Diesem koniglichen Wege geht Die Geschichte fort, und facta ber Geschichte find nicht zu laugnen. Was brachte Die Welt unter Rom? Griechenland und ben Orient unter Alexander? was hat alle große Monarchien bis zu Gefostris und der fabelhaften Gemiramis hinauf gestiftet und wieder gertrummert? Der Rrieg. Gewaltfame Eroberungen vertraten also Die Stelle Des Rechts. Das nachher nur durch Verjahrung, oder wie unfre Staatslehrer fagen, durch den schweigenden Contrac- Recht ward; Der schweigende Contract aber ift in Diesem Kall nichts anberd, als daß ber Starfere nimmt, was er will, und

der Schwächere giebt oder leidet, was er nicht ändern kann. Und so hängt das Recht der erblichen Regierung so wie beinah jedes andern erblichen Besispes an einer Kette von Tradition, deren ersten Grenzpfahl das Glück oder die Macht einschlug, und die sich, hie und da mit Güte und Weisheit, meistens aber wieder nur durch Glück oder Uebermacht fortzog. Nachfolger und Erben bekamen, der Stammvater nahm; und daß dem, der hatte, auch immer mehr gegeben ward, damit er die Külle habe, bedarf keiner weitern Erläuterung: es ist die natürliche Folge des genannten ersten Besisses der Länder und Menschen.

Man glaube nicht, baß bies etwa nur von Monarchien, als von Ungeheuern der Eroberung gelte, Die urfprunglichen Reiche aber anders entstanden fenn fonnten: Denn wie in der Welt waren fie anders entstanden? Go lange ein Bater über feine Familie herrschte, mar er Bater und ließ feine Gobne auch Bater werden, über Die er nur burch Rath zu vermogen suchte. Go lange mehrere Stamme aus freier Ueberlegung zu einem bestimmten Ge-Schaft fich Richter und Fuhrer mablten: fo lange waren Diefe Umtsführer nur Diener Des gemeinen Zweckes, bestimmte Borfteher der Verfammlung; der Name Herr, Konig, eigenmachtiger, willkubrlicher, erblicher Defpot mar Bolkern Diefer Verfaffung etwas Unerhortes. Ent-Schlummerte aber Die Mation und ließ ihren Bater, Bub. rer und Richter walten, gab fie ihm endlich gar schlaftrun-fendankbar, seiner Berdienste, seiner Macht, seines Reichthums, ober welcher Urfachen wegen es fonft fen, ben Erbscepter in die Sand, daß er sie und ihre Kinder wie der Birt Die Schaafe weide; welch Berhaltniß ließe fich hiebei Denken, als Schwachheit auf Der Ginen, Uebermacht auf ber andern Seite, also bas Recht des Starfern. Wenn Mimrod Bestien tobtet und nachher Menschen unterjocht: fo ist er dort und hier ein Jager. Der Unführer einer Colonie oder Borde, bem Menschen wie Thiere folgten, bediente fich über fie gar bald Des Menschenrechts über Die Thiere. Go wars mit denen, die die Nationen cultivirten: fo lange fie fie cultivirten, waren fie Bater, Ergieber bes Bolks, Sandhaber ber Gefete jum gemeinen Beften; sobald fie eigenmächtige ober gar erbliche Regenten wurden, waren fie Die Dachtigern, benen ber Schwachere Diente. Oft trat ein Fuchs in die Stelle des Lowen, und fo war ber Ruchs ber Machtigere: benn nicht Gewalt ber Waffen allein ist Starke; Berschlagenheit, List und ein Eunstlicher Betrug thut in ben meiften Kallen mehr als jene. Rurg, ber große Unterschied ber Menschen an Beiftes - Glucks - und Korpergaben hat nach bem Unterschie-De der Gegenden, Lebensarten und Lebensalter Unteriodungen und Despotien auf ber Erbe gestiftet, Die in vielen landern einander leider nur abgelofet haben. Rriegerifche Bergvolfer z. B. überschwemmten Die rubige Ebne: iene hatte bas Klima, Die Noth, Der Mangel ftark gemacht und tapfer erhalten; sie breiteten sich also als Berren der Erde aus, bis fie felbif in der mildern Gegend von Neppigkeit besiegt und von andern unterjocht murben. Go ist unfre alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemählbe von Menschenjagden und Eroberungen worden: fast jede kleine Landesgrenze, jede neue Evoche ist mit Blut ber Geopferten, und mit Thranen ber Unterdruckten ins Buch ber Zeiten verzeichnet. Die beruhmtesten Namen ber Welt find Burger bes Menschengeschlechts, gekronte ober nach Kronen ringende henker gewesen, und was noch trauriger ist, so standen oft die edelften Menschen nothgebrungen auf Diefem Schwarzen Schaugeruft ber Unterjochung ihrer Bruber. Woher kommts, Daß Die Geschichte Der Weltreiche mit so wenig vernünftigen End - Resultaten geschrieben worden? Weil ihren großeften und meiften Begebenheiten nach, fie mit wenig vernunftigen End - Resultaten geführt ift: benn nicht Sumanitat, sondern Leidenschaften haben sich der Erde bemachtigt und ihre Bolker wie wilde Thiere zusammen und gegen einander getrieben. Satte es ber Borfebung gefallen, uns durch bobere Wesen regieren ju laffen; wie anders

ware die Menschengeschichte! nun aber waren es meistens Helden, d. i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte, oder listige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach leidenschaften anspannen und wie es das Schickfal wollte, ihn fortwebten. Wenn kein Punkt der Weltgeschichte uns die Niedrigkeit unsres Geschlechts zeigte, so wiese es uns die Geschichte der Regierungen desselben, nach welcher unsre Erde ihrem größten Theil nach nicht Erde, sondern Mars oder der Kindersressende Saturn heißen sollte.

Die nun? sollen wir die Vorsehung barüber anklagen, daß sie die Erdstriche unfrer Rugel so ungleich schuf und auch unter ben Menschen ihre Gaben fo ungleich vertheilte? Die Rlage mare muffig und ungerecht: benn fie ift der augenscheinlichen Ubsicht unfres Geschlechts entgegen. Sollre die Erde bewohnbar werden: fo mußten Berge auf ihr fenn, und auf den Rucken derfelben barte Berg-volker leben. Wenn diese fich nun niedergoffen und bie uppige Ebne unterjochten; fo war die uppige Ebne auch meistens Diefer Unterjochung werth: benn warum ließ fie fich unterjochen? warum erschlaffte fie an ben Bruften Der Ratur in kindischer Ueppigkeit und Thorheit? Man kann es als einen Grundsat ber Geschichte annehmen, baf fein Bolf unterdruckt wird, als das fich unterdrucken laffen will, das also der Stlaverei werth ift. Mur der Reige ift ein gebohener Knecht; nur der Dumme ist von der Ratur bestimmt, einem Klugern zu bienen; alebenn ift ihm auch mohl auf seiner Stelle, und er ware unglucklich. wenn er befehlen follte.

Ueberdem ist die Ungleichheit der Menschen von Natur nicht so groß, als sie durch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und besselben Volks unter seinen mancherlei Regierungsarten zeiget. Das edelste Volk verliert unter dem Jod) des Despotismus in kurzer Zeit seinen Udel: das Mark in seinen Gebeinen wird ihm zertreten, und da seine seinsten und schönsten Vaben zur Lüge und

A u

jum Betrug, zur friechenden Sklaverei und Heppiakeit gemißbraucht merden; was Wunder, daß es fich endlich an fein Joch gewöhnet, es kuffet und mit Blumen umwindet? So beweinenswerth Dies Schicksal ber Menschen im leben und in der Geschichte ift, weil es beinah feine Nation giebt, Die ohne Das Wunder einer volligen Palingenefie aus bem Abgrunde einer gewohnten Sklaverei je wieder aufgestanden ware: so ist offenbar dies Elend nicht das Werk ber Natur, sondern der Menschen. Die Ratur leitete bas Band ber Gefellschaft nur bis auf Familien; weiterbin ließ sie unserm Beschlicht Die Freiheit, wie es sich einrichten, wie es das feinste Wert feiner Runft, Den Staat bauen wollte. Richteten fich die Menschen aut ein: so batten fies aut; wahlten oder duldeten fie Eprannei und uble Regierungsformen: fo mochten fie ihre taft tragen. aute Mutter konnte nichts thun, als sie durch Bernunft, Durch Tradition der Geschichte, ober endlich durch bas eigne Gefühl des Schmerzes und Elendes lehren. also die innere Entartung des Menschengeschlechts bat den Laftern und Entartungen menschlicher Regierung Raum gegeben: benn theilet sich im unterdruckenoften Despotismus nicht immer der Sklave mit feinem Berrn im Raube, und ist nicht immer ber Despot ber argste Sklave?

Aber auch in der årgsten Entartung verläßt die unermudlich = gutige Mutter ihre Kinder nicht und weiß ihnen
den bittern Trank der Unterdrückung von Menschen wenigstens durch Vergessenheit und Gewohnheit zu lindern. So
lange sich die Bolker wachsam und in reger Krast erhalten, oder wo die Natur sie mit dem harten Brod der Arbeit speiset, da sinden keine weiche Sultane statt; das
raube Land, die harte Lebensweise sind ihnen der Freiheit
Festung. Wo gegentheils die Völker in ihrem weichern
Schooß entschliesen und das Nes duldeten, das man über
sie zog; siehe da kommt die trössende Mutrer dem Unterdrückten wenigstens durch ihre milderen Gaben zu Hulse:
denn der Despotismus sest innner eine Art Schwäche,

folglich mehrere Bequemlichkeit voraus, die entweder aus Gaben der Natur oder der Kunst entstangen. In den meisten versouisch regierten Ländern nahrt und kleidet die Natur den Menschen fast ohne Mühe, daß er sich also mit dem vorüberrasenden Orkan gleichsam nur absinden darf, und nachher zwar Gedankenlos und ohne Würde, dennoch aber nicht ganz ohne Genuß den Uthem ihrer Erquickung trinket. Ueberhaupt ist das Loos der Menschen und Bestimmung zur irdischen Glückseligkeit weder ans Herrsschen, noch ans Dienen geknüpfet. Der Urme kann glücklich, der Sklave in Ketten kann frei senn: der Despot und sein Werkzeug sind meistens und oft in ganzen Geschlechtern die unglücklichsten und unwürdigsten Sklaven.

Da alle Sage, die ich bisher berührt habe, aus der Geschichte selbst ihre eigentliche Erläuterung nehmen muffen: so bleibt ihre Entwickelung auch dem Faden derfelben aufbehalten. Für jest senen mir noch einige allgemeine Blicke vergonnet:

1. Ein zwar leichter, aber boser Grundsat ware es zur Philosophie der Menschen-Geschichte: "der Mensch sen einen Herrn nothig habe, und von diesem Herrn, oder von einer Verbindung derselben, das Glück seiner Endbestimmung erwarte." Kehre den Satum: der Mensch, der einen Herrn nothig hat, ist ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er keines eigentlichen Herrn mehr nothig. Die Natur nämlich hat unserm Geschlecht keinen Herrn bezeichnet; nur thierische Laster und Leidenschaften machen uns desselben bedürftig. Das Weib bedarf eines Mannes, und der Mann des Weibes: das unerzogne Kind hat erziehender Eltern, der Kranke des Urztes, der Streitende des Entscheiders, der Hause Volks eines Unführers nothig: dies sind Natur-Verhältnisse, die im Begriff der Sache liegen. Im Vegriff des Menschen liegt der Vegriff eines ihm nothigen Despoten, der auch Mensch sen, nicht: jener muß erst schwach gedache werden, damit er eines Veschüßers, unmundig, damit er

eines Bormundes, wild, damit er eines Bezähmers, absicheulich, damit er eines Straf-Engels nöthig habe. Alle Regierungen der Menschen sind also nur aus Noth entstanden und um dieser fortwährenden Noth willen da. So wie es nun ein schlichter Bater ist, der sein Kind erziehet, damit es kebenslang unmündig, kebenslang eines Erziehers bedürfe: wie es ein böser Arzt ist, der die Krankheit nährt, damit er dem Elenden bis ins Grab hin unentbehrlich werde; so mache man die Anwendung auf die Erzieher des Menschengeschlechts, die Bäter des Baterlandes und ihre Erzognen. Entweder müssen diese durchaus keiner Besserung fähig senn; oder alle die Jahrtausende, seitdem Menschen regiert wurden, müßten es doch merklich gemacht haben, was aus ihnen geworden sen? und zu welchem Zweck sene sie erzogen haben? Der Bersolg dieses Werks wird solche Zwecke sehr deutlich zeigen.

2. Die Ratur erzieht Familien; Der naturlichffe Staat ift also auch Ein Bolk, mit Ginem Nationaldacharafter. Jahrtaufende lang erhalt sich Dieser in ihm, und kann, wenn feinen mitgebohrnen gurften baran liegt am naturlichsten ausgebildet werden: Denn ein Bolf ift fowohl eine Pflanze der Natur, als eine Familie; nur jenes mit mehreren Zweigen. Richts scheint also dem Zweck der Regierungen so offenbar entgegen, als die unnaturliche Bergroßerung ber Staaten, Die wilde Vermischung Der Menschen - Gattungen und Rationen unter Ginen Scepter. Der Menschenscepter ift viel zu schwach und flein, daß fo widersinnige Theile in ihn eingeinnest werden konntens zusammengeleimt werden sie also in eine brechliche Maschine, die man Staats - Maschine nennt, ohne inneres leben und Sympathie ber Theile gegen einander. Reiche Diefer Urt, Die bem besten Monarchen den Ramen Bater Des Baterlandes so schwer machen, erscheinen in der Geschichte wie jene Symbole der Monarchien im Traumbilde des Propheten, wo sich das towenhaupt mit dem Drachenschweif und ber Ableroflugel mit Dem Barenfuß zu Ginem unpatriotischen Staatsgebilde vereiniget. Wie Trojanische Rosse rücken solche Maschinen zusammen, sich einander die Unsterblichkeit verdürgend, da doch ohne National-Charakter kein leben in ihnen ist und für die Zusammengezwungenen nur der Fluch des Schicksals sie zur Unsterblichkeit verdammen könnte: denn eben die Staatskunst,
die sie hervorbrachte, ist auch die, die mit Völkern und
Menschen als mit leblosen Körpern spielet. Uber die Geschichte zeigt genugsam, daß diese Werkzeuge des menschlichen Stolzes von Thon sind, und wie aller Thon auf der

Erde zerbrechen oder zerfließen.

3. Wie bei allen Verbindungen der Menschen gemeinschaftliche Bulfe und Sicherheit ber hauptzweck ihres Bundes ift: so ist auch bem Staat keine andre, als die Maturordnung die beste; daß namlich auch in ihm jeder Das sen, wozu ihn die Ratur bestellte. Gobald ber Regent in die Stelle des Schöpfers treten und durch Will-kuhr oder Leidenschaft von Seinetwegen erschaffen will, was das Geschöpf von Gotteswegen nicht senn sollte: sobald ist dieser dem Himmel gebietende Despotismus aller Unordnung und des unvermeidlichen Mifgeschicks Bater. Da nun alle durch Tradition festgesetzte Stande der Menschen auf gewiffe Weise ber Natur entgegenarbeiten, Die fich mit ihren Gaben an keinen Stand bindet: fo ist kein Wunder, daß die meisten Bolker, nachdem sie allerlei Regierungsarten burchaangen waren und die Last jeder empfunden batten, julest verzweifelnd auf Die juruckfamen, Die fie gang zu Mafchinen machte, auf Die Despotisch - erbliche Regiedrei lebel vorgelegt wurden: "Laffet uns lieber in die Hand des Herrn fallen, als in die Hand der Menschen, und ga-ben sich auf Gnade und Ungnade der Providenz in die Arme, erwartend, wen biefe ihnen jum Regenten gufenden wurde? benn Die Eprannei ber Ariftofraten ift eine barte Enrannel, und das gebietende Bolk ist ein mahrer Leviathan. Alle driftlichen Regenten nennen fich alfo von Gottes Onaben, und bekennen bamit, baß fie nicht durch

ihr Verdienst, das vor der Geburt auch gar nicht statt sindet, sondern durch das Gutbefinden der Borsehung, die sie auf dieser Stelle gebohren werden ließ, zur Krone gezlangten. Das Verdienst dazu mussen sie sich erst durch eigne Mühe erwerben, mit der sie gleichsam die Providenz zu rechtsertigen haben, daß sie sie ihres hohen Umts würdig erkannte: denn das Umt des Fürsten ist kein geringezes, als Gott zu senn unter den Menschen, ein höherer Genius in einer sterblichen Vildung. Wie Sterne glanzen die wenigen, die diesen auszeichnenden Ruf verstanden, in der unendlich dunkeln Wolkennacht gewöhnlicher Regenten und erquicken den verlohrnen Wandrer auf seinem trautigen Gange in der politischen Menschengeschichte.

D daß ein andrer Montesquieu uns ben Beift ber Gesetze und Regierungen auf unfrer runden Erde nur burch die bekanntesten Jahrhunderte zu kosten gabe! Dicht nach leeren Ramen breier ober vier Regierungsformen, Die boch nirgend und niemals dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach wißigen Principien Des Staats: Denn fein Staat ist auf ein Wortprincipium gebauet, geschweige baß er baffelbe in allen feinen Standen und Zeiten unmanbelbar erhielte; auch nicht burch zerschnittene Beispiele aus allen Nationen, Zeiten und Weltgegenden, aus benen in Diefer Berwirrung der Genius unfrer Erde felbit fein Ganzes bilden wurde: fondern allein durch die philosophische, lebendige Darstellung der burgerlichen Gefchichte, in ber, fo einformig fie scheinet, feine Scene zweimal vorkommt, und die das Gemahlde der Lafter und Tugenden unfres Beschlechts und seiner Regenten, nach Ort und Zeiten immer verandert und immer dasselbe, fürchterlich = lebrreich pollendet.

#### V.

## Religion ist die altste und heiligste Tradition der Erde.

Mude und matt von allen Veranderungen bes Erbenrundes nach Gegenden, Zeiten und Bolkern finden wir Denn nichts auf Demfelben, bas ber gemeinschaftliche Befit und Vorzug unfres Brudergeschlechts sen? Richtsals die Unlage jur Bernunft, Sumanitat und Religion, der drei Grazien des menschlichen Lebens. Alle Staaten entstanden fpat, und noch fpater entstanden in ibpen Wiffenschaften und Runfte; aber Familien find bas ewige Werk der Ratur, Die fortgebende Saushaltung, in ber sie den Samen der humanitat bem Menschengeschlecht einpflanzet und felbst erzichet. Sprachen wechseln mit jebem Bolk in jedem Klima; in allen Sprachen aber ift Ein' und Diefelbe Merkmal-fuchende Menschenvernunft fennbar. Religion endlich, fo verschieden ihre Bulle fen; auch unter dem armften, robesten Bolf am Rande ber Erbe finben sich ihre Spuren. Der Gronlander und Ramtscha-Dale, Der Feuerlander und Papu hat Meußerungen von ibr, wie feine Sagen ober Bebrauche zeigen; ja gabe es unter den Unzifen oder den verdrangten Baldmenschen ber Indischen Inseln irgend ein Bolt, das gang ohne Religion mare; so ware felbst Diefer Mangel von ihrem außerst permilberten Buffande Beuge.

Woher kam nun Religion diesen Volkern? Sat jeber Elende sich seinen Gottesdienst etwa wie eine naturliche Theologie erfunden? Diese Muhseligen erfinden nichts; sie folgen in allem der Tradition ihrer Bater. Auch gab ihnen von außen zu dieser Erfindung nichts Unlaß: denn wenn sie Pfeit und Bogen, Ungel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten; welchem Thier, welchem Naturgegenstande sahen sie Keligion ab? von welchem derselben hatten sie Gottesdienst gesernt? Tradition ist also auch hier die fortpflanzende Mutter, wie ihrer Sprache und wenigen Cultur, so auch ihrer Religion und heiligen Gebräuche.

Sogleich folget hieraus, daß fich die religibse Tradition feines andern Mittels bedienen konnte, als deffen fich die Vernunft und Sprache felbst bediente, der Symbole. Muß ber Gedanke ein Wort werden, wenn er fortgepflanzt fenn will, muß jede Ginrichtung ein fichtbares Zeichen haben. wenn fie fur andre und fur die Rachwelt fenn foll: wie fonnte bas Unfichtbare fichtbar, ober eine verlebte Geschichte ben Rachkommen aufbehalten werden, als durch Worte oder Zeichen? Daber ift auch bei den robesten Bolfern Die Sprache Der Religion immer Die alteste, Dunkelste Sprache, oft ihren Geweiheten felbst, vielmehr ben Fremdlingen unverftandlich. Die bedeutenden beiligen Symbole jedes Bolks, fo klimatisch und national fie fenn mochten, wurden namlich oft in wenigen Gefchlechtern ohne Bedeutung. Rein Wunder: benn jeder Sprache, jedem Institut mit willkuhrlichen Zeichen mußte es so ergeben, wenn sie nicht durch den lebendigen Gebrauch mit ihren Gegenstanden oft zusammengehalten wurden, und also im bedeutenden Andenken blieben. Bei der Religion war folche lebendige Zusammenhaltung schwer oder unmöglich: denn das Zeichen betraf entwe-Der eine unsichtbare Idee oder eine vergangene Ge-Schichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß die Priester, die ursprünglich Weise der Nation waren, nicht immer ihre Weisen blieben. Sobald sie

nehmlich den Sinn des Symbols verlohren, waren sie stumme Diener der Abgötterei oder mußten redende Lügner des Aberglaubens werden. Und sie sinds fast allenthalben reichlich geworden; nicht aus vorzüglicher Betrugsucht, sondern weil es die Sache so mit sich führte. Sowohl in der Sprache, als in seder Wissenschaft, Kunst und Sinrichtung waltet dasselbe Schicksal: der Unwissende, der reden oder die Kunst fortsesen soll, muß verbergen, muß erdichten, muß heucheln; ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlohrnen Wahrheit. Dies ist die Geschich-te aller Geheimnisse auf der Erde, die Ansanzsallerdings viel Wissenswürdiges verbargen, zulest aber infonderheit, seitdem menschliche Weisheit sich von ihnen getrennt hatte, in elenden Tand ausarteten; und so wurden die Priester derselben bei ihrem leergewordnen Heiligthum zulest arme Vetrüger.

Wer sie am meisten als solche darstellete, waren die Regenten und Weisen. Jene nehmlich, die ihr hoher Stand, mit aller Macht bekleidet, gar baid auf zwanglose Ungebundenheit führte, hielten es sur Pslicht ihres Standes, auch die unsichtbaren höheren Mächte einzuschränken, und also die Symbole derselben als Puppenwerk des Pöbels entweder zu dulden oder zu vernichten. Daher der unglückliche Streit zwischen dem Thron und Altar bei allen halbcultivirten Nationen; bis man endlich beide gar zu verbinden suchte und damit das unförmliche Ding eines Altars auf dem Thron oder eines Throns auf dem Altar zur Welt brachte. Nothwendig mußten die entarteten Priester bei diesem ungleichen Streit allemal verlieren: denn sichtbare Macht stritt mit dem unsichtbaren Glauben, der Schatte einer alten Tradition sollte mit dem Glanz des goldenen Scepters kämpsen, den ehedem der Priester selbst geheiligt und dem Monarchen in die Hand gegeben hatte. Die Zeiten der Priesterherrschaft giengen also mit der wachsenden Eultur vorüber: der Despot, der ursprünglich seine Krone im Ramen Gottes geführt hatte, sand es seichter, sie in

seinem eignen Namen zu tragen, und bas Volk war jest durch Regenten und Weise zu diesem andern Scepter gewöhnet.

Run ift es erftens unläugbar, bag nur Religion es gemefen fen, Die ben Bolfern allenthalben Die erfte Cultur und Wiffenschaft brachte, ja daß diese ursprunglich nichts als eine Urt religiofer Tradition waren. allen wilden Bolkern ift noch jett ihre wenige Cultur und Wissenschaft mit der Religion verbunden. Die Sprache ihrer Religion ift eine erhabnere feierliche Sprache, Die nicht nur Die beiligen Gebrauche mit Gesang und Tang begleitet, sondern auch meiftens von ben Sagen ber Urwelt ausacht, mithin bas Einzige ift, was Diefe Bolker von alten Rachrichten dem Gedachtniß der Vorwelt oder einem Schimmer ber Wiffenschaft übrig haben. Die Zahl und Das Bemerken ber Tage, ber Grund aller Zeitredynung, war oder ist überall heilig; Die Wiffenschaft Des himmels und der Natur, wie fie auch fenn moge, haben Die Dagier aller Welttheile sich zugeeignet. Much die Arznei - und Wahrfagerkunft, Die Wiffenschaft Des Verborgnen und Muslegung der Eraume, Die Runft der Charaktere, Die Ausschnung mit ben Gottern, Die Befriedigung ber Berforbnen, Rachrichten von ihnen - furz bas ganze bunfle Reich der Fragen und Aufschlusse, über Die der Mensch fo gern beruhigt fenn mochte, ift in ben Sanden ihrer Priefter, so daß: bei vielen Bolkerschaften ber gemeinschaftliche Gottesdienst und seine Reste beinah bas Gingige ift, bas Die unabhangigen Kamilien zum Schatten eines Bangen verbindet. Die Geschichte ber Cultur wird zeigen, baff Dieses bei ben gebildetsten Bolfern nicht anders gewesen. Megnpter und alle Morgenlander bis zum Rande ber ofilichen Welt hinauf, in Europa alle gebildete Nationen Des Alterthums, Etrusfer, Griechen und Romer empfiengen bie Wiffenschaften aus bem Schoos und unter bem Schleier religibser Traditionen: so ward ihnen Poesse und Kunft.

Musik und Schrift, Geschichte und Arzneikunst, Naturlehre und Metaphysik, Ustronomie und Zeitrechnung, selbst
die Sitten- und Staatslehre gegeben. Die altesten Weisen thaten nichts, als das, was ihnen als Same gegeben
war, sondern und zu eignen Gewächsen erziehen; welche
Entwicklung sodann mit den Jahrhunderten fortgieng.
Auch wir Nordlander haben unste Wissenschaften in keinem,
als dem Gewande der Religion erhalten, und so kann man
kühn mit der Geschichte aller Völker sagen: "der religiösen
Tradition in Schrift und Sprache ist die Erde ihre Samenkörner aller höhern Cultur schuldig.

3 meitens. Die Ratur ber Sache felbst bestätigt Diese historische Behauptung: benn was wars, bas ben Menschen über die Thiere erhob und auch in der robesten Ausartung ibn verhinderte, nicht ganz zu ihnen berabzufinfen? Man fagt: Vernunft und Sprache. Go wie er aber zur Vernunft nicht ohne Sprache kommen konnte: fo konnte er zu beiden nicht anders als durch die Bemerkung Des Ginen im Bielen, mithin burch Die Borftellung Des Unfichtbaren im Sichtbaren, durch die Berknupfung ber Urfache mit ber Wirkung gelangen. Gine Urt religibfen Befuble unsichtbarer wirkender Krafte im ganzen Chaos der Wefen, bas ihn umgab, mußte alfo jeder erften Bilbung und Berknupfung abgezogner Bernunftideen vorausgebn und zum Grunde liegen. Dies ift bas Gefühl ber Bilben von den Rraften der Ratur, auch wenn fie feinen ausgebrudten Begriff von Gott haben; ein lebhaftes und wirkfames Befuhl, wie felbit ihre Abgottereien und ihr Aberalaube zeiget. Bei allen Verstandesbegriffen blos sichtbarer Dinge handelt ber Mensch bem Thier abnlich; jur erften Stufe ber boberen Bernunft mußte ibn die Borftellung. Des Unfichtbaren im Sichtbaren, einer Rraft in der Wirfung beben. Diefe Borftellung ift auch beinah bas Gingige, mas robe Nationen von transscendenter Vernunft befisen und andere Bolker nur in mehrere Worte entwickelt haben. Mit der Fortdauer der Seele nach bem Tode mars

ein Gleiches. Die ber Mensch auch zu ihrem Begriff gekommen fenn moge; fo ist Diefer Begriff, als allgemeiner Bolksglaube auf Der Erde, Das Ginzige, Das ben Menichen im Tode vom Thier unterscheibet. Reine wilde Ration kann sich die Unsterblichkeit einer Menschenseele philosophisch erweisen, so wenig es vielleicht ein Philosoph thun Kann: Denn auch Diefer vermag nur ben Glauben an fie, ber im menschlichen Bergen liegt, burch Vernunftgrunde zu bestärken; allgemein aber ift Diefer Glaube auf Der Erde. Huch ber Ramtschadale bat ibn, wenn er seinen Todten ben Thieren hinlegt, auch der Neuhollander hat ihn, wenn er ben Leichnam ins Meer fenket. Reine Ration verscharret Die Ihren, wie man ein Thier verscharrt: jeder Wilde geht fterbend ins Reich ber Bater, ins land ber Geelen. Re-Haibfe Tradition hierüber und das innige Gefühl eines Dafenns, bas eigentlich von keiner Bernichtung weiß, geht alfo vor der entwickelnden Bernunft voraus; fonft wurde Diese auf den Begriff der Unsterblichkeit schwerlich gekommen senn oder ihn sehr kraftlos abstrahirt haben. Und so ist der allgemeine Menschenglaube an die Fortdauer unfres Dafenns die Opramide ber Religion auf allen Grabern Der Bolfer.

Endlich die göttlichen Gesetze und Negeln der Humanität, die sich, wenn auch nur in Resten, bei dem wildesten Bolk äußern, sollten sie nach Jahrtausenden etwa von der Bernunft ersonnen senn, und diesem wandelbaren Gebilde der menschlichen Abstraction ihre Grundseste zu danken haben? Ich kanns, selbst der Geschichte nach, nicht glauben. Wären die Menschen wie Thiere auf die Erde gestreut, sich die innere Gestalt der Humanität erst selbst zu ersinden: so müsten wir noch Nationen ohne Sprache, ohne Vernunst, ohne Religion und Sitten kennen: denn wie der Mensch gewesen ist, ist er noch auf der Erde. Nun sagt uns aber keine Geschichte, keine Ersahrung, daß irgendwo menschliche Orang=Outangs leben; und die Mährchen, die der späte Diodor oder der noch spätere Plinius von den Unempsindlichen und andern unmensch-

lichen Menfchen erzählen, zeigen fich entweber felbst in ibrem fabelhaften Grunde oder verdienen wenigstens auf bas-Zeugniß Diefer Schriftsteller noch keinen Glauben. So find auch gewiß die Sagen übertrieben, Die Die Dichter, um das Berdienft ihrer Orpheus und Radmus zu erheben, von den roben Bolkern der Borwelt geben: benn schon Die Zeit, in der diese Dichter lebten, und Der Zweck ihrer-Beschreibung schließt sie von der Zahl historischer Zeugen aus. Bilder als der Reusee- ober ber Feuerlander ift auch, nach der Unalogie des Klima zu rechnen, fein Europaisches, geschweige ein Griechisches Bolk gewesen; und jene inbumanen Rationen haben Sumanitat, Bernunft und Sprache. Rein Menschenfreffer frift feine Bruder und Rinder; ber unmenschliche Gebrauch ift ihnen ein graufames Kriegsrecht zur Erhaltung ber Tapferkeit und zum wechselseitigen Schrecken ber Feinde. Er ist also nichts mehr und minder als das Werk einer groben politifchen Bernunft, Die bei jenen Nationen Die humanitat in Absicht Diefer wenigen Dpfer des Vaterlandes so bezwang, wie wir Europäer sie in Absicht anderer Dinge noch jest bezwungen haben. Gegen Fremde schämeten sie sich ihrer grausamen Handlung, wie wir Europäer uns doch ber Menschenschlachten nicht fchamen; ja gegen jeden Kriegsgefangnen, den dies traurige loos nicht trifft, beweisen sie sich bruderlich und edel. Alle dies fe Buge alfo, auch wenn der Hottentott fein lebendiges Rind vergrabt und der Estimo feinem alten Bater das Alter verfurget, sind Folgen ber traurigen Noth, Die indeß nie bas urfprungliche Gefühl der humanitat widerleget. Biel fon-Derbarere Grauel hat unter uns die mifgeleitete Bernunft ober die ausgelagne Ueppigkeit erzeuget, Ausschweifungen, an welche Die Polygamie Der Meger schwerlich reichet. Bie nun beswegen unter uns niemand laugnen wird, bag auch in die Bruft des Sodomiten, des Unterdrückers, des Meuchelmorders das Gebilde der Humanität gegraben fen, ob ers gleich durch Leidenschaften und freche Gewohnheit fast untenntlich machte: so vergonne man mir, nach allem, was ich über die Rationen der Erde gelesen und gepruft

habe, Diese innere Unlage zur Sumanitat jo allgemein als die menschliche Natur, ja eigentlich fur Diese Natur felbst anzunehmen. Sie ist älter, als die speculative Vernunft, die durch Bemerkung und Sprache sich erst dem Menschen angebildet bat, ja die in praftischen Fallen fein Richtmaaß in sich hatte, wenn sie es nicht von jenem bunt-Ien Gebilde in uns borgte. Sind alle Pflichten des Menschen nur Conventionen, die er als Mittel der Glückfeligfeit fich felbit aussann und burch Erfahrung feststellte: fo boren fie Augenblicks auf, meine Pflichten zu fenn, wenn ich mid von ihrem Zweck, der Gluckfeligkeit, losfage. Der Syllogismus der Bernunft ift nun vollendet. Aber wie kamen fie benn in Die Bruft beffen, ber nie über Gludfeligkeit und die Mittel Dazu speculirend dachte? wie ka-men Pflichten der Che, der Vater- und Kindesliebe, der Familie und der Gesellschaft in den Geist eines Menschen, ebe er Erfahrungen bes Guten und Bofen über jede Derfelben gesammlet hatte und also auf tausendfache Urt zuerst ein Unmensch hatte senn muffen, ebe er ein Densch ward. Mein, gutige Gottheit, Dem morderischen Ungefahr über-ließest du dein Geschopf nicht. Den Thieren gabst du Instinkt, bem Menschen grubest du dein Bild, Religion und Sumanitat in Die Seele: Der Umrif Der Bildsaule liegt im dunkeln tiefen Marmor da; nur er kann fich nicht felbit aushauen, ausbilden. Tradition und lehre, Vernunft und Erfahrung sollten dieses thun, und du ließest es ihm an Mitteln dazu nicht fehlen. Die Regel der Gerechtigkeit, die Grundsäse des Nechts der Gesellschaft, selbst die Monogamic, als die dem Menschen natürlichste She und liebe, die Zartlichkeit gegen Kinder, die Pietat gegen Wohlthater und Freunde, selbst die Empfindung des machtigsten, mohlthatigiten Wefens find Buge Diefes Bildes, Die bie und Da bald unterdruckt, bold ausgebildet find, allenthalben aber noch die Uranlage Des Menschen selbst zeigen, ber et fich, sobald er fie mabrnimmt, auch nicht entsagen barfi Das Reich Diefer Anlagen und ihrer Ausbildung ift Die eis gentliche Stadt Gottes auf der Erde, in welcher alle Mens

schen Burger sind, nur nach sehr verschiednen Classen und Stufen. Glücklich ift, wer zur Ausbreitung Dieses Reichs Der wahren innern Menschenschöpfung beitragen kann: er beneidet keinem Erfinder seine Wissenschaft und keinem Ko-

nige feine Krone.

Wer aber ists nun, der uns sage: "wo und wie diese ausweckende Tradition der Humanität und Religion auf der Erde entstand und sich mit so manchen Verwandelungen bis an den Rand der Welt fortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Resten verlieret? Wer lehrte den Mensschen Sprache, wie noch jest jedes Kind dieselbe von andern lernet und miemand sich seine Vernunft erfindet? Welches waren die ersten Symbole, die der Mensch saste, so daß eben im Schleier der Rosmogonie und religiöser Sagen die ersten Keime der Eultur unter die Völker kamen? Wo hangt der erste Ring der Kette unfres Geschlechts und seiner geistig - moralischen Vildung?" Lasset uns sehen, was uns darüber die Naturgeschichte der Erde sammt der ältesten Tradition sage.

### Zehntes Buch.

#### T.

Unsre Erde ist für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erde.

Da der Ursprung der Menschengeschichte dem Philosophen, sehr im Dunkeln ist und schon in ihren altesten Zeiten Sonderbarkeiten erscheinen, die Der und Jener mit seinem System nicht zu fügen wußte: so ist man auf den verzweiselnden Weg gerathen, den Anoten zu zerschneiden und nicht nur die Erde als eine Trümmer voriger Bewohner, sondern auch das Menschengeschlecht als einen überbliebenen, entkommenen Rest anzusehen, der, nachdem der Planet in einem andern Zustande, wie man sagt, seinen jüngsten Tag erlebt hatte, etwa auf Bergen oder in Höhlen sich diesem allgemeinen Gericht entzogen habe. Seine Menschenvernunft, Kunst und Tradition sen ein geretteter Raub der untergegangenen Vorwelt; (a) daher er theils schon von Unfange

<sup>(</sup>a) S. insonderheit den scharssinnigen Verfuch über ben Ursprung der Erkenntniß der Bahrheit und der Wissenschaften, Berlin 1781. Die Sypothese, daß unser Erdball aus den Trümmern einer andern Welt ges bildet sey, ist mehrern Naturforschern aus sehr verschiednen Gründen gemein.

fange her einen Glanz zeige, der sich auf Erfahrungen vieler Jahrtausende gründe, theils auch nie ins Licht gesett werden könne, wei durch diese überbliebene Menschen, wie durch einen Isthmus, sich die Eultur zweier Welten verwirre und binde." Ist diese Meinung wahr: so giebt es allerdings keine reine Philosophie der Menschengeschichte: denn unser Geschlecht selbst und alle seine Kunste wären nur ausgeworfene Schlacken einer vorigen Weltverwüstung. Lasset uns sehen, was diese Hypothese, die aus der Erde selbst so wie aus ihrer Menschengeschichte ein unentwirrbares Chaos macht, für Grund habe?

In der Urbildung unfrer Erde hat fie, wie mich bunkt, feinen: Denn die ersten icheinbaren Verwustungen und Revolutionen derfelben fenen keine verlebte Menschengeschichte voraus, sondern geboren zu dem schaffenden Kreise felbit. Durch welchen unfre Erde erft bewohnbar worden. (b) Der alte Granit, der innere Kern unfres Planeten, zeigt, foweit wir ihn kennen, feine Spur von untergegangenen organischen Wesen; weder daß er folche in sich enthielte noch Daß seine Bestandtheile Dieselben vorausseten. Wahr-Scheinlich ragte er in feinen bochften Spigen über Die Waffer ber Schöpfung empor, Da fich auf denfelben feine Spur einer Meerwirkung findet; auf Diefen nackten Soben aber konnte ein menschliches Geschopf so wenig athmen, als sich nabren. Die Luft, Die Diefen Klumpen umgab, mar von Wasser und Feuer noch nicht gesondert : beschwängert mit den mancherlei Materien, Die sich erst in vielfältigen Berbindungen und Perioden an die Grundlage Der Erde fetten und ihr allgemach Form gaben, fonnte sie dem feinsten Erdgeschopf feinen Lebensathem fo wenig erhalten, als ge-Wo also zuerst lebendiges Gebilde entstand, war im Waffer; und es entstand mit ber Gewalt einer schaffenden

<sup>(</sup>b) Die facta zu den folgenden Behauptungen find in vielen Buchern der neuern Erdkunde zerstreut, auch zum Theit aus Buffon u. a. so bekannt, daß ich mich Sat fur Sat mit Citationen nicht ziere.

Urkraft, die noch nirgend anders wirken konnte und fich alfo zuerst in ber unendlichen Menge von Schalenthieren, Dem Ginzigen, was in diesem schwangern Meer leben konnte, organisirte. Bei fortgebenber Ausbildung ber Erde fanden fie baufig ihren Untergang und ihre gerftorten Theile wurden Die Grundlage ju feinern Organisationen. Je mehr der Urfels vom Wasser befreit und mit Absagen des felben, D. i. ber mit ihm verbundnen Elemente und Oragnifationen befruchtet wurde: Desto mehr eilte Die Pflanzenfchopfung ber Schopfung bes Baffers nach, und auf je-Dem entbloßten Erbstrich vegetirte, was daselbst vegetiren Fonnte. Aber auch im Treibhause Diefes Reichs konnte noch kein Erdenthier leben. Auf Erdhoben, auf denen jest Lapplandische Rrauter wachsen, findet man versteinte Gemachse bes beißesten Erdstrichs: ein offenbares Zeugniß, daß der Dunst auf ihnen damals dies Klima gehabt habe. Belautert indeffen mußte Diese Dunftluft schon in großem Grad senn, da sich so viele Massen aus ihr niedergesenkt hatten und die garte Pflanze wom Licht lebet; daß aber bei Diefen Pflanzenabbruden fich noch irgend Erdenthiere, geschweige benn Menschengebeine finden, zeigt mabricheinlich, daß solche auf der Erde damals noch nicht vorhanden gewefen, weil weder zu ihrem Gebilde ber Stoff noch zu ihrem Unterhalt Nahrung bereitet war. Go gehets burch mancherlei Revolutionen fort, bis endlich in sehr obern leimoder Sandschichten erft die Elephanten = und Mashorner-Berippe erscheinen: Denn, was man in tiefern Bertfeinerungen für Menschengebilde gehalten, ist alles zweifelhaft und von genauern Raturforschern fur Gerippe von Geethieren erklaret worden. Auch auf der Erde fieng die Ratur mit Bildungen bes warmften Klima, und wie es scheint, Der ungeheuersten Maffen an, eben wie sie im Meer mit gevangerten Schaalthieren und großen Ummonshornern anfieng; wenigstens haben sich bei ben so zahlreichen Gerippen ber Elephanten, Die fpat zusammengeschwemmt find und fich hie und da bis auf Die haut erhalten haben, zwar Schlangen, Seethiere u. bgl., nie aber Menschenkorper gefunden.

Ja wenn fie auch gefunden waren, find fie ohnstreitig von einem febr neuern Datum gegen Die alten Beburge, in Denen nichts von Diefer Urt Lebendigem vorkommt. Go fpricht das alteste Buch der Erde mit feinen Thon = Schiefer - Marmor - Ralt - und Sandblattern; und was fprache es hiemit fur eine Umschaffung Der Erbe, Die ein Menschengefchlecht überlebt hatte, beffen Refte wir maren? Bielmehr ift alles, was sie redet, bafur, bag unfre Erde aus ihrem Chaos von Materien und Kraften unter der belebens Den Warme Des Schaffenden Geiftes sich zu einem eignen und ursprünglichen Bangen durch eine Reihe gubereitender Revolutionen gebildet habe, bis auch zulest die Krone ihrer Schopfung, . bas feine und garte Menschengeschopf, erscheinen konnte. Die Systeme also, Die von zehnfacher Beranderung der Weltgegenden und Pole, von bundertfaltiger Umfturzung eines bewohnten und cultivirten Bobens, von Bertreibung der Menschen aus Gegend in Gegend, ober von ihren Grabmalern unter Felfen und Meeren reden und in der gangen altesten Geschichte nur Graus und Entfeben schildern, sie find, Trot aller unlaugbaren Revolutionen der Erde, dem Bau derfelben entgegen oder von ibm wenigstens unbegrundet. Die Riffe und Gange im alten Geftein ober seine zusammengefallenen Banbe fagen nichts von einer vor unfrer Erde bewohnten Erde; ja wenn auch Die alte Maffe burch ein folches Schickfal zusammengefcmolzen mare, fo blieb gemiß tein lebendiger Reft der Urwelt fur uns übrig. Die Erde sowohl, als die Beschichte ihrer Lebendigen, wie sie jest ift, bleibt also fur den Forfcher ein reines ganges Problem gur Auflofung. Ginem folchen treten wir naber und fragen:

# Wo war die Bildungsstäte und der alteste Wohnsis der Menschen?

Daß er an feinem frat entstandenen Erdrande gewesen fenn Pann, bedarf feines Erweises, und fo treten wir fogleich auf die Soben der ewigen Urgebirge und der an sie allmablich gelagerten lander. Entstanden überall Menschen, wie aberall Schaalenthiere entstanden? gebar Das Mondsgebirge ben Reger, wie etwa die Andes den Amerikaner, der Ural den Uffaten, Die Europässchen Alven den Europäer gebahren? und hat jedes hauptgebirge ber Welt eine feinen eignen Strich ber Menschheit? Warum, Da jeder Welttheil seine eigne Thierarten hat, die anderswo nicht leben konnen und also auf und zu ihm gebohren sem mussen, follte er nicht auch feine eigne Menschengattung baben? und waren die verschiednen Rationalbildungen, Sitten und Charaktere, insonderheit die fo unterschiedne Sprachen der Bolker nicht davon Erweise? Jedermann meiner leser weiß, wie blendend Diese Grunde von mehrern gelehrten und icharffinnigen Geschichtforschern ausgeführt find, fo daß mans zulet als die gezwungenste Hypothese ansah, daß Die Matur zwar überall Uffen und Baren, aber nicht Menschen habe erschaffen konnen, und also dem Lauf ihrer anbern Wirfungen gang zuwider, eben ihr garteftes Gefdlecht, wenn fie es nur in Einem Paar hervorbrachte, durch diese ihr fremde Sparsamkeit tausendfacher Gefahr blosstellte. Schauet noch jest, fagt man, Die vielfamige Matnr an, wie sie verschwendet! wie sie nicht nur Pflanzen und Gewachse, sondern auch Thiere und Menschen in ungezählten

Reimen dem Untergange in den Schoos wirft! Und eben auf dem Punkt, da das menschliche Geschlecht zu gründen war: da sollte die gebährende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wesen und Gestaiten so reiche Mutter, die wie der Bau der Erde zeige, Millionen lebendiger Geschöpfe in Einer Revolution ausopfern konnte, um neue Geschlechter zu erzeugen; sie sollte damals an niedern Wesen sich erschöpft und ihr wildes kabnrinth voll seben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?" kasset und sehen, wiesern auch diese glänzend-scheinbare Hopothese dem Gange der Cultur und Geschichte unfres Geschlechts entsprechen oder auch seiner Vildung, seinem Charafter und Verhältnis zu den andern Lebendigen der Erde bestehen möge.

Zuerst iste offenbar ber Ratur entgegen, baf fie alles Lebendige in gleicher Ungaht ober auf einmal belebt habet Der Bau ber Erde und die innere Befchaffenheit ber Geschopfe felbft macht dies unmöglich. Elephanten und Burmer, towen und Infusionsthiere find nicht in gleicher Bahl ba; fie konnten auch uranfangs ihrem Wefen nach weber in gleichem Berhaltniß, noch auf Giumal erschaffen werden. Millionen Muschelgefchopfe mußten untergeben, ebe auf unferm Erdenfels Gartenbeete zu feinerm Leben wurden: eine Welt von Pflanzen geht jahrlich unter, damit fie boberen Wefen das leben nabre. Wenn man alfo auch von ben Endursachen ber Schopfung gang abstrabiret : fo lag es fcon im Stoff der Ratur felbit, baß fie aus Bielem ein Eins machen und durch das freisende Rad der Schopfung Babllofes zerfibren mußte, Damit fie ein Minteres, aber Goleres belebte. Go fuhr fie von unten hinauf, und in-Dem sie allenthalben genug bes Samens nachließ, schlechter, Die sie dauren taffen wollte, zuerhalten, bahnee sie fich ben Weg zu auserlefneren feivern, boberen Befchleche tern. Collte Der Menfch Die Krone Der Schopfung fenn: fo konnte er mit bem Rifch oder bem Meerschleim nicht Gine Masse, Ginen Tag Der Geburt, Ginen Ort und Aufent-

2. march and sold

halt haben. Sein Blut follet fein Baffer werben; Die Lebenswarme ber Ratur mußte alfo fo weit hinaufgelautert, fo fein effentiirt fenn, daß fie Menschenblut rothete. Alle feine Gefaße und Ribern, fein Knochengebaude felbst follte von dem feinsten Thon gebildet werden, und ba die 2111machtige nie ohne zweite Urfachen handelt: fo mußte sie fich Dazu Den Stoff in Die Band gearbeitet haben. Gelbst Die grobere Thierschopfung war fie durchgangen: wie und wenn jedes entsteben konnte, entstand es: Durch alle Pforten drangen die Rrafte und arbeiteten fich zum leben. Das Ummonshorn war eber da als der Kisch: Die Pflanze gieng dem Thier voran, das ohne fie auch nicht leben konn-te: Der Krokodill und Raiman schlich eher daher, als ber weise Elephant Rrauter las und seinen Ruffel schwenkte. Die Rleischfressenden Thiere setzen eine zahlreiche, schon febr vermehrte Kamilie berer voraus, von benen fie fich nahren follten; fie konnten also auch mit diesen nicht auf einmal und in gleicher Ungahl bafenn. Der Menfch alfo, wenn er der Bewohner der Erde und ein Gebieter der Scho pfung fenn follte, mußte fein Reich und Wohnhaus fertig finden; nothwendig mußte er alfo auch fpat und in geringerer Ungabl erscheinen, als die, so er beherrschen sollte. Batte Die Natur aus dem Stoff ihrer Werkstate auf Erben etwas Soheres, Reineres und Schoneres als ber Mensch ift, hervorbringen konnen; warum follte fie es nicht gethan haben? Und daß fie es nicht gethan bat, zeigt, daß fie mit dem Menschen Die Werkstate schloß und ihre Gebilde, Die fie im Boben bes Meers mit dem reichsten Ueberfluß angefangen hatte, jest in der erlefensten Sparfamkeit vollführte. "Gott fchuf den Menschen, fagt die alteste Schriftliche Tradition ber Bolfer, in feinem Gebilde: ein Gleichniß Gottes schuf er in ihm, Ginen Mann und Ein Beib; nach bem Unzahlichen, bas er geschaffen hatte, die fleinste Zahl: ba rubete er und schuf nicht furder." Die lebendige Pyramide mar bier bei ihrem Gipfel pollendet.

Wo konnte biefer Gipfel nun fatt finden? wo erzeigte fich die Perle der vollendeten Erde? Rothwendig im Mittelpunkt ber reaften organischen Rrafte, wo, wenn ich fo fagen darf, die Schopfung am weitsten gedieben, am langsten und feinsten ausgearbeitet war! und wo war biefes, als etwa in Uffen, wie fcon ber Bau der Erde muthmaaflich faget. In Ufien nehmlich hatte unfre Rugel jene große und weite Sobe, Die nie vom Waffer bedectt, ihren Belfenrucken in Die lange und Breite vielarmig bingog. Bier alfo war die meifte Unziehung wirkender Rrafte, bier rieb und freisete fich ber eleftrische Strom, bier festen fich Die Materien bes Fruchtreichen Chaos in großefter Gulle nieder. Um biefe Gebirge entstand ber großeste Welttheil, wie feine Gestalt zeiget: auf und an diefen Gebirgen lebt Die größeste Menge aller Urten lebendiger Thierschöpfung, Die wahrscheinlich bier schon ftreiften und ihres Dasenns sich freuten, als andre Erbstrecken noch unter bem Waffer lagen und kaum mit Dalbern ober mit nachten Bergfpigen emporblickten. Der Berg, ben linneus (c) fich als bas Gebirge ber Schopfung gedacht bat, ift in ber Ratur; nur nicht als Berg, sondern als ein weites Umphitheater, ein Stern von Gebirgen, Die ihre Urme in mancherlei Rlimate vertheilen. "Ich muß anmerken, fagt Pallas, (d) daß alle Thiere, die in den Nord- und Gudlandern gabm geworden find, fich in bem gemäßigten Klima ber Mitte Uffens wild finden, (ben Dromedar ausgenommen, beffen beide Urten nicht wohl außerhalb Ufrika fortkommen und sich schwer an das Klima von Usien gewöhnen.) Der Stammort des wilden Ochsen, des Buffels, des Mufflon, von welchem unfre Schaafe kommen, Des Bezoarthiers

<sup>(</sup>c) Linnaei amoenit. academ, Vol. II. p. 439. Oratio de terra habitabili. Die Rede ist hansig überseit worden.

<sup>(</sup>d) Bemerkungen über die Berge, in den Beiträgen zur physikalischen Erdbeschreibung (Band 3. S. 250.) und sonst übersetzt.

und bes Steinbocks, aus beren Vermischung bie fo fruchtbare Race unfrer gabmen Biegen entstanden ift, finden fich in den gebirgigen Retten, Die das mittlere Uffen und einen Theil von Europa einnehmen. Das Rennthier ift auf ben boben Bergen, Die Siberien begrenzen und fein offliches Ende bedecken, baufig, und dient daselbit als laft = und Bugvieh. Huch findet es fich auf der uralischen Rette und hat von da aus die nordischen lander besett. Das Rameel mit zwei Buckeln findet fich wild in den großen Buften zwischen Tibet und China. Das wilde Schwein halt sich in ben Walbern und Moraften bes ganzen gemäßigten Usiens auf. Die wilde Kape, von der unfre Sauskape abstammt, ift bekannt genug. Endlich stammt die Hauptrace unfrer Saushunde zuverlaffig vom Schafal ber; ob ich diefelbe gleich nicht für gang unverfalfcht halte, fondern glaube, daß fie fich vor undenklicher Zeit mit bem gemeinen Bolf, dem Ruchs und felbst mit der Snane vermischt babe, welches die ungemeine Verschiedenheit ber Gestalt und Große der hunde verurfacht hat u. f." Go Pal-Ias. Und wem ift der Reichthum Uffens, infonderheit feiner mittagigen lander an Maturproducten unbekannt? Es ift, als ob um diefe erhabenfte Bobe der Welt fich nicht nur bas breitste, sondern auch bas reichste Land gesetht habe, bas von Anfange her die meiste organische Barme in sich gezogen. Die weifesten Elephanten, Die flugten Uffen, Die lebhaftesten Thiere nahrt Usien; ja vielleicht hat es feines Verfalls ungeachtet, Der genetischen Unlage nach, Die geistreichsten und erhabenften Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Das Europa sowohl an Menschen als Thieren meistens aus Usien besetz sen und wahrscheinlich einem großen Theil nach noch mit Wasser oder mit Wald und Morasten bedeckt gewesen, als das höhere Usien schon cultivirt war, ist sogar aus der Geschichte erweislich. Das innere Usrika kennen wir zwar noch wenig: die Höhe und Gestalt seines mittleren Bergrückens insonderheit ist uns ganz fremde; indessen wird aus

mehreren Grunden wahrscheinlich, baf biefer Bafferarme und große Streden hinein niedrige Welttheil mit feinem Erdruden schwerlich an die Hohe und Breite Usiens reiche. Auch Er ist also vielleicht långer bedeckt gewesen, und obwohl der warme Erdgürtel sowohl der Pstanzen- als Thierschöpfung daselbst ein eignes kräftiges Gepräge nicht versagte: so scheinet es doch, daß Ufrika und Europa nur
wie Kinder sind, an den Schooß der Mutter, Usien, gelehnet. Die meisten Thiere haben diese drei Welttheile gemein und sind im Ganzen nur Ein Welttheil.

Umerika endlich; fowohl ber Strich feiner fteilen, unbewohnbar - hohen Gebirge, als deren noch tobende Bulkane und ihnen zu Füßen das niedrige, in großen Strecken Meerstache Land, sammt ber lebendigen Schöpfung desselben, die sich vorzüglich in der Vegetation, den Amphibien, Insekten, Wögeln, und dagegen in weniger Gattung vollkommener und so lebhafter Landthiere freuet, als in denen sich die alte Welt fühlet; alle diese Gründe, zu denen die junge und rohe Verfassung seiner gesammten Volgkerschaften mitgehöret, machen diesen Welttheil schwerlich als ben altest - bewohnten fennbar. Bielmehr ift er gegen die andre Erdhälfte betrachtet, dem Naturforscher ein reiches Problem der Verschiedenheit zweier entgegengesetzen Hemisphäre. Schwerlich also durfte auch das schone Thal Quito der Geburtsort eines ursprünglichen Menschenpaars gewesen senn, so gern ich ihm und den Mondgebirgen Ufrifa's die Ehre gonne und niemanden widersprechen mag, Der hiezu Beweisthumer fande.

Aber genug der bloßen Muthmaßungen, die ich nicht dazu gemißbraucht wunsche, daß man dem Ullmächtigen die Kraft und den Stoff, Menschen wo er will zu schaffen, abspräche. Die Stimme, die allenthalben Meer und Land mit eignen Bewohnern bepflanzte, konnte auch jedem Welttheil seine eingebohrnen Beherrscher geben, wenn sie es für gut fand. Ließe sich nicht aber in dem bisber entwickelten Charafter ber Menschheit die Urfache fin-ben, warum fie es nicht beliebte? Wir faben, daß bie

Bernunft und humanitat ber Menschen von Erziehung, Sprache und Tradition abhange, und daß unfer Beschlecht bierin vollig vom Thier unterschieden fen, das feinen unfehlbaren Inftinkt auf Die Welt mitbringt. 3ft Dies; so konnte schon seinem specifischen Charakter nach ber Mensch nicht Thieren gleich überall in die wilde Bufte geworfen werden. Der Baum, ber allenthalben nur funftlich fortkommen konnte, follte vielmehr aus Giner Burget an einem Ort wachsen, wo er am besten gebeihen, wo ber, ber ihn gepflanzt hatte, ihn felbit warten konnte. Das Menschengeschlecht, das zur humanitat bestimmt mar. follte von feinem Ursprunge an ein Brudergeschlecht aus Einem Blut, am Leitbande Giner bildenden Tradition werben, und so entstand bas Bange, wie noch jest jede Kamilie entspringt, Zweige von Ginem Stamm, Sproffen aus Ginem urfprunglichen Garten. Dich bunft, jedem, Der bas charafteristische unfrer Ratur, Die Beschaffenheit und Urt unfrer Vernunft, Die Weife, wie wir zu Begrif fen kommen und die humanitat in une bilben, erwagt, ihm muffe Diefer auszeichnende Plan Gottes über unfer Befchlecht, ber uns auch bem Urfprunge nach vom Thier unterscheidet, als der angemeffenste, schonfte und murdigfte erscheinen. Mit Diesem Entwurf murden wir Lieblinge Der Ratur, die sie als Fruchte ihres reifften Fleißes, ober wenn man will, als Sohne ihres hohen Ulters auf der Stelle hervorbrachte, Die fich am beften fur Diefe garten Spåtlinge geziemte. Bier erzog fie folche mit mutterlicher Sand und hatte um fie gelegt, was vom erften Unfange an die Bildung ihrer funftlichen Menschen - Charafters erleichtern fonnte. So wie nur Gine Menschenvernunft auf ber Erde moglich war und die Natur daber auch nur Gine Gattung Vernunftfahiger Geschopfe hervorbrachte: fo ließ fie Diefe Bernunftfabigen auch in Giner Schule Der Sprathe und Tradition erzogen werden, und übernahm felbst Diefe Erziehung burch eine Folge von Generationen aus Einem Urfprung.

#### III.

Der Gang der Cultur und Geschichte giebt historische Beweise, daß das Menschengeschlecht in Assen entstanden sen.

Alle Wolker Europens, woher find fie? Mus Ufien. Von den meisten wissen wirs gewiß: wir kennen den Ursprung der Lappen, Der Finnen, Der Germanier und Gothen, Der Gallier, Slaven, Celten, Cimbern u. f. Theils aus ihren Sprachen ober Sprachresten, theils aus Machrichten ihrer alten Gige konnen wir sie ziemlich weir ans schwarze Meer ober in die Tatarei verfolgen, wo jum Theil noch ihre Sprachreste leben. Bon der Abkunft anberer Bolker miffen wir weniger, weil wir die alteste Beschichte derfelben weniger fennen: denn blos die Unfunde voriger Zeiten macht Avtochthonen. Gin feltnes Verdienst um die Menschheit ware es, wenn der Sprachgelehrtefte Gefchichtforscher ber alten und neuen Bolfer, Butiner, uns die Schate feiner gufammenhaltenden Belefenheit aufthate, und wie ers thun konnte, einer Reihe von Bolfern ihren ihnen felbit unbefannten Stammbaum gabe (e).

Die Abkunft der Afrikaner und Amerikaner ist uns freilich dunkler; so weit wir aber den obern Rand des erstgenannten Welttheils kennen und die altesten Traditionen über ihn zusammenhalten, ist er Asiatisch. Weiter hinab
mussen wir uns begnügen, in der Negergeskalt und Farbe
wenigstens nichts widersprechendes gegen diese Abkunft,
vielmehr ein fortgebendes Gemählde klimatischer National-

<sup>(</sup>c) Diefer gelehrte Mann arbeitet mit einem vielumfaffenden Plan an einem ähnlichen Berfe.

bildungen zu finden, wie das sechste Buch dieser Schrift zu zeigen versucht hat. Ein gleiches ists mit dem spaterbevolkerten Umerika, dessen Bepflanzung aus dem östlichen Usien schon der einformige Unblick der Volker wahrscheinlich machte.

Mehr als die Bildungen aber sagen uns die Sprachen ber Bolfer; und wo auf der ganzen Erde giebt es bie altesfeultivirten Sprachen? In Ufien. Bollt ihr bas Bunderbing feben, daß Bolfer taufende von Meilen bin in die lange und Breite lauter einfolbige Sprachen reben! fehet nach Ufien. Die Strecke jenseit bes Ganges, Tibet und Sina, Degu, Ava, Arrakan und Brema, Tonquin, Jaos, Rofchin-Sina, Rambodicha und Siam fprechen lauter unbiegfam = einsplbige Borte. Babricheinlich bat Die fruhe Regel ihrer Sprach = Cultur und Schrift fie babei erhalten: Denn in Diefer Ede Affiens find Die afteiten Ginrichtungen beinah in allem unverandert geblieben. 2Bollet ihr Sprachen, beren großer, fast überflieffender Reichthum auf febr wenige Burgeln jufammengebt, fo daß fie mit einer fonderbaren Regelmäßigkeit und bem faft findiichen Kunstwerk burch eine kleine Beranderung bes Stammworts einen neuen Begriff zu sagen, Mannichsaltigkeit und Armuth verbinden: so sehet den Umfang Gudaffens von Indien bis nach Sprien, Arabien und Methiopien hin. Die Bengalische Sprache hat 700 Burgeln, gleichsam Die Elemente ber Bernunft, aus benen sie Zeitworter, Rennworter und alle andre Redetheile bildet. Die Ebraifche und die ihr verwandten Sprachen, fo gang andrer Urt fie find, erregen Erstaunen, wenn man ihren Bau felbft noch in den altesten Schriften betrachtet. Alle ihre Worte geben an Wurzeln von drei Buchftaben gufammen, Die Unfangs vielleicht auch einsplbig maren, nachber aber, mahricheinlich burch bas ihnen eigne Buchfrabenalphabet frubzeitig in Diefe Form gebracht wurden, und in ihr vermittelft fehr einfacher Bufage und Biegungen Die ganze Sprache bauten. Gin unermeglicher Reichthum von Begriffen geht z. B. in der fortgebildeten Arabischen Sprache an wenige Wurzeln zusummen, so daß das Flickwerk der meisten Europäischen Sprachen mit ihren unnüssen Husswerten und langweiligen Flexionen sich nie mehr verräth, als wenn man sie mit den Sprachen Asiens verägleicht. Daher fallen diese auch, se älter sie sind, dem Europäer zu lernen schwert denn er muß den nutslosen Reichthum seiner Zunge aufgeben, und kommt in ihnen wie zu einer sein durchdachten, leise-geregelten Hieroglyphik der unsüchtbaren Gedankensprache.

Das gewisseste Zeichen der Cultur einer Sprache ift thre Schrift: je alter, kunstlicher, durchdachter Diefe war, besto mehr ward auch die Sprache gebildet. Run kann, wenn man nicht etwa die Schithen ausnähme, die auch ein Ustatisches Volk waren, keine Europäische Nation sich eines felbsterfundenen Alphabets ruhmen: fie fteben bierin als Barbaren ben Regern und Amerikanern gur Geite. Usien allein hatte Schrift, und zwar schon in ben altesten Zeiten. Die erste gebildete Ration Europa's, die Griechen, bekamen ihr Ulphabet von einem Morgenlander, und daß alle andre Buchstabencharaftere ber Europäer abgeleitete oder verdorbne Züge der Griechen find, zeigen die Buttnerschen Tafeln (f). Auch der Aegnpter alteste Buchftabenschrift auf ihren Mumien ift phonicifch und fo wie das Koptische Ulphabet verdorben - griechisch ift. Un-ter ben Negern und Umerikanern ift an keine felbsterfim-Dene Schrift zu gedenken: Denn unter Diefen fliegen Die Mexicaner über ihre roben Hieroglyphen, und die Pernaner über ihre Knotenftricke nicht auf. Affen dagegen hat die Schrift in Buchstaben und Kunfthieroglophen gleichfam erschopft, fo daß man unter feinen Schriftzugen beinah alle Gattungen findet, wie die Rede der Menschen gefesselt werden konnte. Die Bengalische Sprache bat 50 Buch-

<sup>(</sup>f) S. Bergleichungstafeln der Schriftarten verschiedner Wolf fer von Buttner, Gottingen, 1771,

staben und 12 Bocale: die Sinesische hat aus ihrem Walde von Zügen nicht minder als 112 zu Lautbuchstaben und 36 zu Mitlautern erwählet. So geht es durch die Tibetanische, Singalesische, Marattische, Mandschurische Ulphabete sogar mit verschiednen Nichtungen der Zeichen. Einige der Ussatischen Schriftarten sind offenbar so alt, daß man bemerkt, wie sich die Sprache selbst mit und zu ihnen gebildet habe; und die einsach-schöne Schrift auf den Ruinen von Persepolis verstehen wir noch gar nicht.

in grand har hall har for the state of the

Treten wir von dem Werkzeuge der Cultur zur Cultur felbst; wo ware Diefelbe fruber entstanden, ja wo batte fie früher entstehen konnen, als in Usien? von da sie sich auf bekannten Wegen weiter umbergebreitet. Die Berrichaft über Die Thiere war bazu einer ber erften Schritte, und fie fteigt in diesem Welttheil über alle Revolutionen ber Geschichte binauf. Richt nur, baß, wie wir gefeben haben, Dies Urgebirge der Welt Die meisten und gabmbarften Thiere hatte; Die Gesellschaft ber Menschen bat Dieselben auch fo frube gegabmet, bag unfre nutbarften Thiergeschlechter, Schaaf, Sund und Ziege gleichsam nur aus biefer Bezahmung entstanden, und eigentlich also neue Thiergattungen ber Uffatischen Kunft find. Will man sich in ben Mittelpunkt der Vertheilung gezähmter Thiere stellen, so trete man auf Die Bobe von Ufien; je entfernter von ibm, (im Großen der Matur gerechnet), besto minder gezahmte Thiere. In Ufien bis auf feine Gud = Infeln ift alles voll berfelben; in Reuguinea und Reufeeland fand fich nur Der Sund und das Schwein, in Neukaledonien der Sund allein, und in dem gangen weiten Umerika maren bas Guanifo und Lacma Die einzigen gezähmten Thiere. Much sind Die besten Gattungen berselben in Usien und Afrika von ber schönsten, edelsten Urt. Der Dichiggetai und bas Urabifche Pferd, ber wilde und gabme Efel, ber Argali und bas Schaaf, der wilde Bock und die Angora = Ziege sind ber Stolz ihres Geschlechts: Der flugite Elephant ift in Uffen von fruben Zeiten an aufs funftlichfte gebrauchet, und

vas Rameel war diesem Welttheil unentbehrlich. In der Schönheit einiger dieser Thiere tritt Ufrika zunächst an Usiens Seite; im Gebrauch derselben aber stehets ihm noch jest weit nach. Alle seine gezähmten Thiere hat Europa Usien zu danken; was unserm Welttheil eigen ist, sind 15 bis 16 Urten größtentheils Mäuse und Fledermäuse (g).

Mit ber Cultur ber Erde und ihrer Gewächse wars nicht anders; da ein großer Theil von Europa noch in febr maten Zeiten ein Wald mar, und feine Ginwohner. wenn sie von Begetabilien leben follten, wohl nicht anders, als mit Wurzeln und wilden Krautern, mit Gicheln und Bolgapfeln nahren tonnte. In manchen Eroffrichen Ufiens, von benen wir reben, machit bas Getreibe wild; und ber Ackerbau ist in ihm von undenklichem Alter. Die schönsten Kruchte der Erde, den Weinstock und die Olive. Citronen und Feigen, Pomerangen und alle unfer Obif. Raftanien, Mandeln, Duffe u. f. hat Uffen querft nach Griechenland und Ufrifa, fodann fernerbin verpffanget: einige andere Gemachse bat uns Umerifa gegeben, und bei den meisten wissen wir sogar ben Ort der Herkunft, so wie Die Zeit der Wanderung und Verpflanzung. Allso auch Diese Beschenke der Natur waren dem Menschengeschlecht nicht anders, als durch den Weg der Tradition beschie-Den. Amerika bauete keinen Wein; auch in Ufrika baben ibn nur Europäische Bande gepflanget.

Daß Wissenschaften und Kunste zuerst in Usien und seinem Grenzlande Aegypten gepflegt sind, bedarf keiner weitläuftigen Erweise: Denkmale und die Geschichte der Bolker sagen es, und Goguets (h) Zeugnisstührendes Werk ist in aller Handen. Rügliche und schone Kunste

<sup>(</sup>g) S. Zimmermanns geographische Geschichte der Menschen, Eh. 3. S. 183.

<sup>(</sup>h) Bom Urfprung der Gefete, Kunfte und Wiffenschaften, Lemgo, 1770. 4.

hat diefer Welttheil, hie ober da, allenthalben aber nach feinem ausgezeichneten affatischen Geschmack frube getrieben; wie die Ruinen Persevolis und der Indischen Tempel, die Pyramiden Heapptens und so viel andre Werke. von benen wir Refte ober Sagen haben, beweisen: faft alle reichen sie weit über die Europaische Cultur hinaus und haben in Ufrika und Umerika nichts ihres Gleichen. Die hohe Poesse mehrerer Gud - affatischen Bolfer ift weltbekannt (i), und je alter hinauf, besto mehr erscheint fie in einer Burde und Ginfalt, Die durch fich felbft den Ramen der Gottlichen verdienet. Welcher icharffinnige Gebanke, ja ich mochte fagen, welche bichterische Sypothese ift in eines fpaten Abendlanders Seele gekommen, ju welder fich nicht ber Reim in eines fruberen Morgenlanders Musspruch oder Ginkleidung fande? sobald nur irgend ber Unlag bagu in feinem Gesichtsfreise lag. Der Banbel der Usiaten ist der alteste auf der Erde, und die wichtiaften Erfindungen barin find Die ihre. Go auch Die Ustronomie und Zeitrechnung; wer ist, der auch ohne die mindeste Theilnehmung an Bailly's Hypothesen, nicht über Die frube und weite Verbreitung mancher aftrnnomi-Schen Bemerkungen, Gintheilungen und Sandgriffe erfaunte, Die man den altesten Bolkern Ufiens ichwerlich ablaugnen konnte (k)? Es ift, als ob ihre altesten Weisen, porzuglich die Weisen Des himmels, Bemerker Der fillefortschreitenden Zeit gewesen, wie denn auch noch jest, im tiefen Verfall mancher Rationen Diefer rechnende, gablen-De Beift unter ihnen seine Wirkung außert (1). Der

<sup>(</sup>i) S. Jones poeseos Asiatic. commentar. edit. Eichhorn. Lips. 2777.

<sup>(</sup>k) S. Vailly's Gefch. der Sternkunde des Alterthums, Leipzig, 1777.

<sup>(1)</sup> S. le Gentil's Reisen in Ebelings Sammlung Th. 2.
S. 406. n. s. Walthers doctrina temporum Indicahinter Begers histor. regni Graccor. Bactriani,
Petrop. 1738. 4. s. f.

Bramin rechnet ungeheure Summen im Gedächtniß: die Eintheilungen der Zeit sind ihm vom fleinsten Maaß bis zu großen Himmelsrevolutionen gegenwärtig, und er trügt sich, ohne alle Europäische Hülfsmittel, darin nur wenig. Die Vorwelt hat ihm in Formeln hinterlassen, was er jest nur anwendet: denn auch unfre Jahrrechnung ist ja Usiatisch, unsve Ziffern und Sternbilder sind Legyptischen oder Indischen Ursprungs.

Wenn endlich bie Regierungsformen bie schwerste Runft der Cultur find: wo hat es die alteste, großeste Monarchieen gegeben? wo haben die Reiche der Welt den festesten Bau gefunden? Geit Jahrtaufenden behauptet Sina noch seine alte Berfassung, und ohngeachtet bas unfriegerische Bolf von Tatarischen Horden mehrmals überfcwemmt worden: fo haben Die Besiegten dennoch immer Die Sieger bezahmt und sie in Die Reffeln ihrer alten Berfassung geschmiedet; welche Regierungsform Europens könnte sich dessen ruhmen? Auf den Libetanischen Bergen berricht die alteste Bierokratie ber Erbe, und Die Caften der hindus verrathen burch die eingewurzelte Dacht. Die dem fanftesten Bolk feit Jahrtaufenden zur Ratur ge. worden ift, ihre uralte Ginrichtung. Um Euphrat und Tigris, fo wie am Rilffrom und an ben Medifchen Bergen greifen ichon in ben altesten Zeiten gebildete friegerische ober friedliche Monarchieen in die Geschichte der westlichen Bolker: fogar auf den Zatarischen Soben bat fich bie ungebundne Freiheit ber Sorden mit einem Despotismus der Rhane gusammengewebt, ber manchen europaischen Regierungsformen die Grundanlage gegeben. Bon allen Gef. ten der Welt, je mehr man sich Usien nabet, besto mehr nabet man festgegrundeten Reichen, Deren unumschrankte Gewalt feit Jahrtaufenden fich in Die Denkart Der Boffer fo eingeprägt, baf ber Konig von Siam über eine Nation. Die keinen Konig hatte, als über eine hauptlofe Mifigeburt lachte. In Ufrika find Die festesten Despotien Ufien nabe; je weiter hinab, besto mehr ift die Enrannei noch im

 $\mathcal{E}^{\,c}$ 

roben Bustande, bis fie sich endlich unter ben Raffern in ben patriarchalischen Hirtenzustand verlieret. Auf dem sudlichen Meer, je naber Usien, Desto mehr sind Runfte, Sandwerke, Pracht und ber Gemahl ber Pracht, ber fonigliche Despotismus in alter Uebung; je weiter von ibm entfernt, auf den entlegnen Infeln, in Umerika oder gar am burren Rande ber Sudwelt kommt in einem robern Bustande Die einfachere Verfassung des Menschengeschlechts. Die Kreiheit der Stamme und Kamilien wieder; fo daß einige Geschichtforscher felbst die beiden Monarchieen Umerifa's, Merico und Peru aus der Rachbarschaft bespotischet Reiche Ufiens hergeleitet haben. Der gange Unblick Des Welttheils verrath also, zumal um die Gebirge, Die alteste Bewohnung und die Traditionen dieser Wolker mit ihren Zeitrechnungen und Religionen geben, wie bekannt ift, in Die Jahrtausende der Vorwelt. Alle Sagen der Europäer und Ufrifaner (bei welchen ich immer Megypten ausnehme) noch mehr der Amerikaner und der westlichen Subfee = Inseln find nichts als verlohrne Bruchstücke junger Mahrchen gegen jene Riesengebaude alter Kosmogonien in Indien, Libet, bem alten Chaldaa und felbst bem niedrigern Megnp. ten: zerftreute Laute ber verirreten Echo gegen Die Stimme ber Usiatischen Urwelt, die sich in die Kabel verlieret.

Bie also, wenn wir dieser Stimme nachgiengen, und da die Menschheit kein Mittel der Viloung als die Tradition hat, diese bis zum Urquell zu versolgen suchten? Freilich ein trüglicher Weg, wie wenn man dem Regendogen oder der Echo nachtiese: denn so wenig ein Kind, ob es gleich bei seiner Geburt war, dieselbe zu erzählen weiß, so wenig dursen wir hossen, daß uns das Menschengeschlecht von seiner Schöpfung und ersten Lehre, von der Ersindung der Sprache und seinem ersten Wohnsis historischstrenge Nachrichten zu geben vermöge. Indessen erinnert sich doch ein Kind aus seiner spätern Jugend wenigstens einige Züge; und wenn mehrere Kinder, die zusammen erzogen, hernach getrennt wurden, Dasselbe oder ein Uehn-

liches erzählen, warum follte man sie nicht horen? warum nicht über das, was sie sagen oder zurückträumen, wenigstens nachsinnen wollen, zumal wenn man keine andern Documente haben konnte. Und da es der unverkennbare Entwurf der Vorsehung ist, Menschen durch Menschen, d. i. durch eine fortwirkende Tradition zu lehren: so lasset uns nicht zweiseln, daß sie uns auch hierin so viel werde gegonnet haben, als wir zu wissen bedürfen.

### IV.

Usiatische Traditionen über die Schöpfung der Erde und den Ursprung des Menschengeschlechtes.

Aber wo fangen wir in diesem wüsten Walde an, in dem so viel trügerische Stimmen und Irrlichte hie und dahin locken und sühren? Ich habe nicht Lust zu der Bibliothek von Träumen, die über diesen Punct das Menschenge-dächtniß drückt, nur Eine Sylbe hinzuzuthun; und unterscheide also, so viel ich kann, die Muthmaaßung der Völfer oder die Hypothesen ihrer Weisen von Thatsachen der Tradition, so wie bei dieser die Grade ihrer Gewißheit und ihre Zeiten. Das letzte Volk Usiens, das sich des höchsten Ulterthums rühmet, die Sineser, haben nichts historisch zweisenze. Die Reiche des Fohi und Hoangts sind Marthologie und was vor Fohi hergeht, das Zeitalter der Geister oder der personissierten Elemente, wird von den Sinesen selbst als dichtende Ullegorie betrachtet. Ihr ältesses Duch, (m) das 176 Jahr vor Christi Geburt wiesses

<sup>(</sup>m) Le Chou-King, un des livres facreés des Chinois. Paris 1770.

bergefunden oder vielmehr aus zwei, bem Bucherbrande entronnenen Exemplaren erganzt ward, enthalt weder Rosmogonie, noch der Ration Unfang. Dao regiert schon in Demselben mit ben Bergen feines Reichs, Den Großen; nur Ginen Befehl koftet es ibm, fo werden Gestirne beobachtet, Waffer abgeleitet, Zeiten geordnet: Opfer und Geschäfte find alle schon in festgestellter Ordnung. Es bliebe uns also nur die Sinesische Metaphosik des großen ersten D übrig, (n) wie aus I und 2 die 4 und 8 entstanben, wie nach Eröffnung bes himmels Puanku und die brei Hoangs als Wundergestalten regiert haben, bis erft mit bem erften Stifter ber Befete Gin- Boang, ber auf bem Berge Hingma gebohren war und Erd und Baffer in o Theile theilte, die menschlichere Geschichte anfienge. Und Dennoch geht die Mirthologie Diefer Urt noch viele Geschlechter binunter; so daß vom Ursprünglichen wohl nichts auf sie zu grunden ware, als etwa, daß fie den Wohnfis Diefer Konige und ihrer Bundergestalten auf die hoben Uffatischen Berge fest, Die fur beilig gehalten und mit Der gangen altesten gabelfage beehrt wurden. Gin großer Berg mitten auf der Erde ift ihnen felbst in den Ramen Diefer alten Kabelmesen, Die sie Ronige nennen, febr gefeiert.

Steigen wir nach Tibet hinauf: so finden wir die Lagerung der Erde rings um einen höchsten Berg in der Mitte noch ausgezeichneter, da sich die ganze Mythologie dieses geistlichen Reichs darauf grundet. Fürchterlich beschreiben sie seine Höhe und Umfang: Ungeheuer und Riesen sind Wächter an seinem Rande, sieden Meere und sieden Goldberge rings um ihn her. Auf seinem Gipfel wohnen die Lahen und in verschiednen niedrigern Stufen andre Wesen. Durch Leonen von Weltaltern sanken jene Beschauer des Himmels immer in gröbere Körper, endlich

<sup>(</sup>n) S. Recherches sur les tems anterieurs à ceux dont parle le Chou-King p. Premare vor Des Guignes Ausgabe des Schus Ring u. s. f.

in die Menschengestalt, in der ein häßliches Uffen-Paar ihre Eltern waren: auch der Ursprung der Thiere wird aus herabgestoßenen Lahen erkläret. (a) Sine harte Mysthologie, die die Welt Bergab in die Meere bauet; diese mit Ungeheuern umpflanzet und das ganze System der Wesen zulest einem Ungeheuer, der ewigen Nothwendigkeit in den Rachen giebt. Auch diese entehrende Tradition indesen, die den Menschen vom Uffen herkeitet, ist mit spätern Ausbildungen so verwebet, daß viel dazu gehörte, sie alseine reine Ursage der Borwelt zu betrachten.

Schätbar mare es, wenn wir vom alten Bolf ber Hindus ihre alteste Tradition besagen. Außerdem aber, daß die erste Sette des Bruma von den Unbangern Bifchnu und Schiwen's langft vertilgt ift, haben wir an bem, was Europaer von ihren Geheimniffen bisher erfuhren, of. fenbar nur junge Sagen, die entweder Minthologie für das Bolk oder auslegende Lehrgebaude ihrer Weisen sind. Auch nach Provinzen geben fie Mabrchenhaft aus einander, fo daß wir, wie auf die eigentliche Sanfkritsprache, so auch auf ben mahren Wedam der Indier mahrscheinlich noch lange zu warten und bennoch auch in ihm von ihrer alteften Tradition wenig zu erwarten haben, Da fie ben erften Theil beffelben selbst fur verlohren achten. Indessen blickt auch burch manches spätere Mabrchen ein Goldkorn historischer Urfage hervor. Der Ganges z. B. ist in ganz Indien beilig und fließt unmittelbar von den heiligen Bergen, den Füßen des Weltschöpfers Bruma. In der achten Ber-wandlung erschien Wischnu als Praffarama: noch bedeckte Das Baffer alles land bis jum Gebirge Gate: er bat ben Gott des Meers, daß er ihm Raum verschaffen und bas Meer zuruckziehen mochte, so weit, wenn er schoffe, sein Pfeil reichte. Der Gott versprach und Praffarama schof: wie weit der Pfeit flog, ward das Land trocken, die Ma-

<sup>(</sup>o) Georgii alphabet. Tibetan. Rom. 1762. p. 181 und fonst hin und wieder,

labarische Küsse. Offenbar sagt und, wie auch Sonnerat anmerkt, die Erzählung, daß das Meer einst bis zum
Berge Gate gestanden habe und die Malabarische Küste
jüngeres Land sen. Andere Sagen Indischer Völker erzählen den Ursprung der Erde aus dem Wasser auf andre
Weise. Whistnu schwamm auf einem Blatt: der erste
Mensch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf der
Oberstäche der Wasserwogen schwamm ein Si, das Brama zur Neise brachte, aus dessen Hauten die Luft und der Himmel ward, wie aus seinem Inhalt Geschöpfe, Thiere
und Menschen. Doch man muß diese Sagen im Mährchenton der kindlichen Indier selbst lesen. (p)

Das System Zorvasters (9) ist offenbar schon ein philosophisches Lehraebaude, das, wenn es auch mit den Sagen andrer Seften nicht vermischt ware, bennoch schwerlich fur eine Ur- Tradition gelten konnte; Sputen von dieser indeß sind allerdings in ihm kennbar. Der große Berg Albordi in Mitte der Erde erscheinet wieber und streckt sich mit seinen Rebengebirgen rings um Um ihn geht die Sonne: von ihm rinnen die Strome: Meer und lander find von ihm aus vertheilet. Die Gestalten ber Dinge eristirten zuerst in Urbildern, in Reimen, und wie alle Mythologieen bes bobern Usiens an Ungeheuern der Urwelt reich find: so hat auch diese ben großen Stier Ranamorts, aus deffen Leichnam alle Beschöpfe ber Erde wurden. Dben auf Diefem Berge ift, wie dort auf dem Berge ber laben, das Paradies, Der Sit der feligen Geifter und verflarten Menschen, so wie der Urquell der Strome, das Wasser des Lebens. Uebrigens ift das licht, das die Finsterniß scheibet, sie gertrennet und überwindet, das die Erde fruchtbar macht und alle Geschöpfe beseligt, offenbar ber erste physi-Sche Grund Des gangen Lichtsustems der Parfen, welche Gi-

<sup>(</sup>p) S. Sonnerat, Baldeus, Dow, holwell u. f.

<sup>(</sup>q) Zend : Avesta, Riga 1776 bis 1778.

ne Idee sie auf gottesbienstliche, moralische und politische Weise tausendfach anwandten.

Je tiefer wir westlich ben Berg Usiens hinunterwanbern: besto furzer werden bie Zeitalter und Sagen ber Urwelt. Man siehet ihnen allen schon eine spåtere Abkunft, Die Unwendung fremder Traditionen aus boberen Erbstrichen auf niedrigere Lander an. In Localbestimmungen werden sie immer unpassender, dafür aber gewinnen sie im Suftem felbst an Runde und Klarbeit, weil sich nur bie und da noch ein Bruchftuck ber alten Fabel und auch Dies überall in einem neuern Nationalgewande zeiget. Ich wundre mich baber, wie man auf ber Ginen Seite ben Canchoniathon gang zu einem Betruger, und auf der andern zum erften Propheten ber Urwelt habe machen konnen, da ihm zu dieser schon die physische Lage seines Landes den Zugang verfagte. Daß der Unfang Diefes Alls eine finftre Luft, ein Dunkles, trubes Chaos gewesen, daß Diefes Grenzen = und Gestaltlos von unendlichen Zeiten her im musten Raum geschwebt, bis der weben-de Geist mit seinen eignen Principien in Liebe verfiel und aus ihrer Vermischung ein Unfang ber Schopfung wur-De - Diese Mythologie ist eine so alte und den verschie-Densten Bolfern gemeine Borstellungsart gewesen, baß Dem Phonizier hiebei wenig zu erdichten übrig blieb. Beinah jedes Bolk Usiens, Die Aegnpter und Griechen mit eingeschlossen, erzählte die Tradition vom Chaos oder vom bebruteten Gi auf feine Beife; warum fonnten fich nicht also auch in einem phonicischen Tempel geschriebene Traditionen Dieser Urt finden? Dag Die ersten Gamen der Befchopfe in einem Schlamm gelegen und Die erften mit Verstand begabten Wefen eine Urt Wundergestalten, Spiegel des himmels (Zophasemim) gewesen, Die nachher durch den Knall des Donners erweckt, aufwachten und die mancherlei Geschopfe aus ihrer Wundergestalt hervorbrachten, ist ebenfalls eine weit=herrschen-De, hier nur verkurzte Sage, Die mit andern Ausbildun-

gen über bie Mebischen und Tibetanischen Gebirge bis nach Indien und Sina hinauf, und bis nach Phrngien und Thracien hinabreichet: Denn noch in der Bestodischen und Orphischen Mythologie finden sich von ihr Reste. Wenn man nun aber vom Winde Rolpias, D. i. ber Stimme des Hauches Gottes und feinem Weibe der Racht, von ihren Gohnen, bem Erfigebohrnen und bem Meon, von ihren Enkeln, Geschlecht und Gattung, von ihren Urenkeln licht, Feuer und Flamme, von ihren Ur = Urenfeln, ben Bergen Caffius, Libanus, Untilibanus u. f. lange Genea-Jogicen lieset und Diesen allegorischen Ramen Die Erfin-Dungen Des Menschengeschlechts zugeschrieben findet: so gehort ein geduldiges Vorurtheil Dazu, in Diefer miß. verstandnen Verwirrung alter Sagen, Die ber Busammensetzer wahrscheinlich als Namen vor sich fand und aus denen er Personen machte, eine Philosophie Der Welt und eine alteste Menschengeschichte zu finden.

Tiefer hinab ins schwarze Aegypten wollen wir uns um Traditionen der Urwelt nicht bemühen. In den Namen ihrer altesten Götter sind unläugbare Reste einer schwesterlichen Tradition mit den Phoniciern: denn die alte Nacht, der Geist, der Weltschöpfer, der Schlamm, worin die Samen der Dinge lagen, kommen hier wieder. Da aber alles, was wir von der ältesten Mythologie Uegyptens wissen, spåt, ungewiß und dunkel, überdem jede mythologische Vorstellungsart dieses Landes ganz klimatisit ist: so gehort es nicht zu unserm Zweck, unter diesen Götzengestalten oder weiterhin in den Negermährchen nach Sagen der Urwelt zu graben, die zu einer Philosophie der altesten Menschengeschichte den Grund gäben.

Auch historisch also bleibt uns auf der weiten Erbe nichts als die schriftliche Eradition übrig, die wir die Mosaische zu nennen pflegen. Ohn' alles Vorurtheil, also auch ohne die mindeste Meinung darüber, welches Ursprunges sie sen? wissen wir, daß sie über 3000 Jahr alt und überhaupt das alteste Buch sen, das unser junges Menschengeschlecht ausweiset. Ihr Anblick soll es uns sagen, was diese kurzen, einfältigen Blätter senn wollen und können, indem wir sie nicht als Geschichte sondern als Tradition, oder als eine alte Philosophie der Menschengeschichte ansehen, die ich deswegen auch sogleich von ihrem morgenlandischen pretischen Schmuck entkleide.

#### V.

# Aelteste Schrifttradition über den Ursprung der Menschengeschichte.

Us einst die Schöpfung unfrer Erde und unfres Himmels begann, erzählt diese Sage, war die Erde zuerst ein wüster, unförmelicher Körper, auf dem ein dunkles Meer fluthete und eine lebendige brütende Kraft bewegte sich auf diesen Bassern. — Sollte nach allen neuern Ersahrungen der älteste Zustand der Erde, angegeben werden, wie ihn ohne dem Flug unbeweisbarer Hipothesen der forschende Verstand zu geben vermag: so sinden wir genau diese alte Veschreibung wieder. Ein ungeheurer Granitsels, größtentheils mit Wasser bedeckt und über ihm Lebenschwangere Naturkräste; das ists, was wir wissen: mehr wissen wir nicht. Daß dieser Fels glühend aus der Sonne geschleudert sen, ist ein riesenhafter Gedanke, der aber weder in der Unalogie der Natur, noch in der fortgehenden Entwickelung unfrer Erde Grund sindet: denn wie kamen Wasser auf diese glühende Masser: woher kam ihr ihre runde Gestalt? woher ihr Umser

schwung und ihre Pole? da im Feuer der Magnet seine Krafte verlieret. Biel wahrscheinlicher ist, daß dieser wunderbare Ursels durch innere Krafte sich selbst gebildet, d. i. aus dem schwangern Chaos, daraus unfre Erde werden sollte, verdichtend niedergesest habe. Die Mosaische Tradition schneidet aber auch dies Chaos ab und schildert sogleich den Felsen; auch jene chaotischen Ungeheuer und Wundergestalten der ältern Traditionen gehen damit in den Abgrund. Das Sine, was dies philosophische Stuck mit jenen Sagen gemein hat, sind etwa die Elohim, vielleicht den Lahen, den Zophesamim u. s. vergleichbar, hier aber zum Begriff einer wirkenden Sinheit geläutert. Sie sind

nicht Geschöpfe; sondern ber Schöpfer.

Die Schopfung ber Dinge fangt mit bem licht an: hiedurch trennet fich Die alte Macht, hiedurch scheiden sich Die Glemente; und was kennten wir nach altern und neuern Erfahrungen für ein andres sowohl scheidendes als belebendes Principium der Natur, als das licht, ober wenn man will, bas Elementarfeuer? Ueberall ifts in Die Matur verbreitet; nur nach Bermandschaft ber Rorper ungleich vertheilt. In beständiger Bewegung und Thatigkeit, durch fich felbst flussig und geschäftig, ists Die Urfache aller Flussigkeit, Warme und Bewegung. Gelbst bas elektrische Principium erscheinet nur als eine Modification besselben; und da alles leben ber Datur nur durch Barme entwickelt wird und fich burch Bewegung des Fluffigen außert, ba nicht nur der Game der Thiere durch eine ausdehnende, reizende, belebende Kraft dem licht abnlich wirker; sondern man auch bei der Befamung der Pflanzen licht und Electricitat bemerkt hat; so wird in diefer alten philosophischen Rosmogonie nichts als bas licht ber erste Wirker. Und gwar fein licht, bas aus ber Sonne fommt; ein Licht, bas aus bem Innern biefer organischen Daffe hervorbricht; abermals ber Erfahrung gleichformig. Micht Die Stralen ber Sonne finds, Die allen Geschopfen

das leben geben und nahren; mit innerer Warme ist alles geschwängert, auch der Fels und das kalte Eisen hat solche in sich, ja nur nach dem Maaß dieses genetischen Feuers und seiner seinern Auswirkung durch den mächtigen Kreislauf innerer Bewegung, nur in diesem Maaß ist ein Geschöpf lebendig, selbstempfindend und thätig. Hier also ward die erste elementarische Flamme angefacht, die kein speiender Besuv, kein flammender Erdkörper, sondern die scheidende Krast, der wärmende nährende Balsam der Natur war, der alles allmählich in Bewegung seste. Wie unwahrer und gröber drückt sich die phönicische Tradition aus, die durch Donner und Blis die Naturkräfte als schlafende Thiere ausweckt; in diesem seinern System, das gewiß von Zeit zu Zeit die Erfahrung mehr bestätigen wird, ist das Licht der Ausbilder der Schöpfung.

Um aber bei den folgenden Entwickelungen das Mißverständniß der Tagwerke abzusondern, erinnere ich, was jedem-der bloße Unblick saget (r), daß das ganze Snstem Dieser Borstellung einer sich selbst ausarbeitenden Schopfung auf einer Gegeneinanderstellung berube, vermoge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch sondern nur symbolich sondern. Da namlich unser Auge die ganze. Schöpfung und ihre ineinandergreifende Wirkung nicht auf einmal fassen kann: so mußten Classen gemacht wer-ben, und die naturlichsten waren, daß der himmel der Erde, und auf Diefer abermals bas Meer und Die Erde einander entgegengesett wurden, ob sie gleich in der Ratur ein verbundenes Reich wirkender und leidender Wefen bleiben. Dies alte Document ist also die erste einfaltige Tafel einer Maturordnung, der die Benennung ber Tagewerke, einem andern Zweck des Verfaffers gemaß, nur jum abtheilenden Ramengeruft Dienet. Gobald das Licht als Muswirker der Schopfung da war: fo muß-

<sup>(</sup>r) Aelteste Urfunde des Menschengeschlechts Eh. 1.

te es zu Gin - und berfelben Zeit himmel und Erbe auswirken. Dort lauterte es die Luft, die, als ein dunneres Waffer, und nach so viel neuern Erfahrungen als das allverbindende Behiculum Der Schopfung, das sowohl dem Licht, als ben Rraften ber Baffer - und Erdwefen in taufend Verbindungen bienet, durch fein uns bekanntes Principium der Matur, als durch bas licht oder das Elementarfeuer gelautert, b. i. zu Diefer elaftifchen Gluffigkeit gebracht werden konnte. Wie aber fand eine lauterung ftatt, als daß fich in mancherlei Abfagen und Revolutionen nach und nach alle grobere Materien fenkten und badurch Baffer und Erde, so wie Baffer und Luft allmählich verschiedne Regionen wurden? Die zweite und dritte Auswirkung giengen also durch einander, wie sie auch im Symbol Der Rosmogonie gegen einander fteben, Ausgeburten des ersten Principium, Des sondernden lichts ber Schopfung. Jahrtausende ohne Zweifel haben diese Auswirkungen gedauert, wie die Entstehung der Berge und Erdschichten, Die Aushölung der Thaler bis jum Bette der Strome unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Wefen wirkten in Diefen großen Zeitraumen, Baffer, Luft, Feuer; jene, Die absetten, wegborten, niederschlugen, Diefes, Das in jenen beiden und in der fich gestaltenden Erde felbit, allenthalben, wo es nur konnte, organisch wirkte.

Abermals ein großer Blick dieses ältesten Natursorschers, den noch zu unster Zeit viele nicht zu fassen vermögen! Die innere Geschichte der Erde zeiget nämlich, daß bei Bildung derselben die organische Kräfte der Natur altenthalben sogleich wirksam gewesen, und daß wo sich Sine derselben äußern konnte, sie sich alsobald geäußert habe. Die Erde vegetirte, sobald sie zu vegetiren vermochte, obgleich ganze Reiche der Vegetation durch neue Absähe der Luft und des Wassers untergehen mußten. Das Meer wimmelte von Lebendigem, sobald es dazu geläutert genug war, obgleich durch Ueberschwemmungen des Meeres Millionen dieser Lebendigen ihr Grab sinden und damit

andern Organisationen zum Stoff bienen mußten. Auch konnte in jeder Periode Diefer auswirkenden gauterungen noch nicht jedes gebendige jedes Elementes leben; die Gattungen der Geschöpfe folgten einander, wie sie ihrer Natur und ihrem Medium nach wirklich werden konnten. Und, fiebe da, alles dies faßt unfer Raturweise in eine Stimme des Weltschöpfers zusammen, die, wie sie das Licht bervorrief und Damit ber Luft fich zu lautern, bem Deer gu finken, der Erde allmählich hervorzugeben befahl, b. i. lauter wirkfame Rrafte Des Naturbreifes in Bewegung fette, fo auch ber Erde, den Baffern, dem Staube befiehlt, daß jedes berfelben organische Befen nach feiner Urt hervorbringe und fich bie Schopfung alfo durch eigne, Diefen Elementen eingepflanzte organische Rrafte felbst belebe. Go fpricht Diefer Weife und scheuet den Unblick ber Ratur nicht, ben wir jest noch allenthalben gewahr werben, wo organische Rrafte fich ihrem Element gemaß jum Leben ausarbeiten. Dur fellet er, Da Doch abgetheilt werden mußte, die Reiche der Ratur gesondert gegen einander, wie der Naturkundiger sie sondert, ob er wohl weiß, daß sie nicht abgezäunt von einander wirken. Die Begetation geht voraus; und da die neuere Physik bewiefen hat, wie sehr die Pflanzen insonderheit durch das licht leben, so war bei wenig abgewittertem Felfen, bei wenig hinzugespultem Schlamm unter der machtigen Barme der brutenden Schopfung schon Begetation moglich. Der fruchtbare Schoof des Meers folgte mit feinen Beburten und beforderte andre Begetationen. Die von jenen Untergegangenen, und von licht, Luft und Baffer beschmangerte Erde eilte nach und fuhr fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu gebahren; beim fo menig das fleischfressende Thier ohne animalische Speise le-ben konnte, so gewiß setzte seine Entstehung auch den Un-tergang animalischer Beschlechter voraus, wie abermals Die Naturgeschichte ber Erde bezeuget. Geegeschopfe ober Grasfressende Thiere sinds, Die man als Miederlagen ber

ersten Meonen in den tiefern Schichten der Erde findet; Fleischfressende Thiere nicht, oder selten. So wuchs die Schöpfung in immer seinern Organisationen Stufenweise hinan, die endlich der Mensch da steht, das seinste Runst-gebilde der Elohim, der Schöpfung vollendende Krone.

Doch ebe wir vor diese Krone treten, laffet uns noch einige Meisterzüge betrachten, Die ber alte Naturweise in fein Gemablde webte. Buerft. Die Sonne und Die Gestirne bringet er nicht als Wirkerinnen in fein ausarbeitendes Rad ber Schopfung. Er macht fie jum Mittelpunkt seines Symbols: Denn allerdings erhalten fie unfre Erde und alle organische Geburten berfelben im Lauf und find alfo, wie er fagt, Ronige ber Zeiten; organische Krafte selbst aber geben sie nicht und leuchten folche nicht hernieder. Roch jest scheint Die Sonne, wie fie im Unfange ber Schopfung ichien; fie erwecht und organisirt aber keine neuen Geschlechter: benn auch aus ber Kaulnif wurde die Warme nicht das fleinste gebendige entwickeln, wenn die Rraft feiner Schopfung nicht schon zum nachsten Hebergange daselbit bereit lage. Sonne und Bestirne treten also in diesem Naturgemablte auf, sobald sie auftreten konnen, da namlich Die Luft gelautert und Die Erde aufgebauet ba fteht; aber nur als Zeugen ber Schopfung, als beherrschende Regenten eines durch sich selbst organi-Schen Rreises.

Zweitens. Bom Unfange der Erde ist der Mond da: für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturbils des. Die Meinung derer, die ihn für einen spätern Nachbar der Erde halten und seiner Unkunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, hat für mich keine Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheinbare Unordnung unsres Planeten nicht nur ohne diese Hopothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu senn aushöret. Offenbar nämlich konnte unsre Erde mit den Elementen, die

in der Hulle ihres Werdens lagen, nicht anders, als durch Revolutionen; ja auch durch diese kaum anders, als in der Nachbarschaft des Mondes gebildet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewegung des Meeres, als die Begetation ist, nachdem Wir wenigstens das Uhrwert unsere Himmels- und Erdkräfte kennen, an seinen Kreislauf gebunden.

Drittens. Fein und wahr stellt dieser Naturweise die Geschöpfe der Luft und des Wassers in Eine
Classe, und die vergleichende Anatomie hat eine wundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, insonderheit ihres
Gehirns bemerkt, als dem wahren Stusenzeiger der Organisation eines Geschöpfes. Die Verschiedenheit der Ausbildung nämlich ist überall nach dem Medium eingerichtet, für welches die Geschöpfe gemacht sind; bei diesen zwo Classen also, der Luft = und Wassergeschöpfe, muß
im innern Bau dieselbe Unalogie sichtbar werden, die sich
zwischen Lust und Wasser sindet. Ueberhaupt bestätigt
dies ganze lebendige Rad der Schöpfungsgeschichte, daß
da jedes Element hervorbrachte, was es hervorbringen
konnte und alle Elemente zum Ganzen Eines Werks gehören, eigentlich auch nur Eine organische Wilddung auf unserm Planeten habe sichtbar werden konnen, die vom niedrigsten der Lebendigen anfängt, und sich beim lesten edelsten Kunstwerk der Elohim vollendet.

Mit Freude und Verwunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschenschöpfung: denn sie ist der Inhalt meines Buchs, und glücklicher Weise auch dessen Siegel. Die Elohim rathschlagen mit einander, und drücken dieser Rathschlagung Vild in den werdenden Menschen; Verstand und Ueberlegung also ist sein auszeichnender Charakter. Sie bilden ihn zu ihrem Gleichniß, und alle Morgenländer sesen dies

vorzüglich in der aufgerichteten Gestalt des Körpers. Ihm ward der Charafter eingeprägt, zu herrschen über die Erde: seiner Gattung also ward der organische Vorzug gegeben, sie allenthalben erfüllen zu können und als das fruchtbarste Geschöpf unter den edlern Thieren in allen Klimaten als Stellvertreter der Elohim, als sichtbare Vorsehung, als wirkender Gott zu leben. Siehe da die älteste Philosophie der Menschengeschichte.

Und nun, ba bas Rab bes Werbens bis zur letten herrschenden Triebfeder vollendet war, rubete Elobim und ichuf nicht weiter: ja er ift auf bem Schauplat der Schöpfung so verborgen, als ob alles sich selbit hervorgebracht hatte und in nothwendigen Generationen ewig alfo gewesen ware. Das lette findet nicht fatt. Da Der Bau ber Erde und Die auf einander gegrundete Organisation ber Geschopfe genugsam beweiset, baf alles Irdische als Gin Runftgebaude einen Unfang genommen und fich vom Niedrigern zum Soheren hinaufgearbeitet habe: wie aber nun das Erfte? Barum ichloß fich die Werkstatte ber Schopfung, und weder das Meer noch Die Erde wallet jest von neuen Gattungen lebendiger Wesen auf? so daß die Schopfungstraft zu ruben scheinet, und nur durch die Organe festgestelleter Ordnungen und Geschlechter wirket. Unfer Naturweise giebt uns mit dem wirkenden Wefen, das er zur Triebfeder der ganzen Schopfung macht, auch hieruber physischen Hufschluß. Wenn es das licht oder Feuerelement war, was Die Maffe trennte, den himmel erhob, die Luft elastisch machte und die Erde bis zur Begetation bereitete: es gestaltete die Samen der Dinge und organisirte sich vom niedriaften bis zum feinsten geben hinauf; vollendet mar also die Schopfung, ba nach dem Wort bes Ewigen, D.i. nach feiner ordnenden Weisheit Diefe Lebensfrafte vertheilt waren und alle Gestalten angenommen batten, Die fich auf unferm Planeten erbalten konnten und follten. Die rege Barme, mit ber der brutende Geift über ben Waffern der Schopfung schwebte und die sich schon in den unterirdischen frubern Gebilden, fa in ihnen mit einer Rulle und Rraft offenbart, mit ber jest weder Meer noch Erde etwas bervorzubringen vermogen, Diefe Urmarme ber Schopfung. Tage ich, ohne welche damals fich fo wenig etwas organifiren konnte, als sich jest ohne genetische Warme etwas organiffret, fie hatte fich allen Ausgeburten, Die wirklich wurben, mitgetheilt, und ist noch jest die Triebfeder ihres Wefens. Welche unendliche Menge groben Feuers 3. B. rif die Steinmasse unfrer Erde an fich, Die noch in ihr Schläft oder wirket, wie alle Vulkane, alle brennbare Mineralten, ja jeder geschlagene Kleine Riesel beweiset! Daß Brennbares in der ganzen Begetation sen, und daß das animalische Leben sich bloß mit der Verarbeitung Diefes Feuerstoffs beschäftige, ift durch eine Menge neuever Versuche und Erfahrungen bewiesen: fo daß ber gange lebendige Rreislauf der Schöpfung der zu fenn scheint, daß bas Fluffige fest und das Feste fluffig, das Feuer entwickelt und wieder gebunden, Die lebendigen Rrafte mit Organisationen beschränkt und wieder befreiet werden. Da nun die Maffe, Die der Ausbildung unfrer Erbe befimmt war, ihre Zahl, ihr Maaß, ihr Bewicht hatte: fo mußte auch die innere, sie durchwirkende Triebfeder ihren Kreis finden. Die ganze Schopfung lebt jest von einander: das Rad der Geschopfe lauft umber, ohne daß es hinzuthue: es zerfiort und bauet in den genetigesetzt bat. Die Ratur ift gleichsam Durch Die Gewalt Des Schöpfers vollendete Runft worden, und bie Macht Der Elemente in einen Rreislauf bestimmter Organisationen gebunden, aus bem fie nicht weichen kann, weil der bildende Beift fich allem einverleibt hat, dem er fich einverleiben konnte. Daß nun aber ein solches Kunstwerk nicht ewig bestehen konne, daß der Kreislauf, der einen Anfang gehabt hat, nothwendig auch ein Ende haben muffe, ist Matur ber Sache. Die ichone Schopfung BB

arbeitet sich zum Chaos, wie sie aus einem Chaos sich herausarbeitete: ihre Formen nugen sich ab: jeder Organismus verseint sich und altert. Auch der große Organismus der Erde muß also sein Grab sinden, aus dem er, wenn seine Zeit kommt, zu einer neuen Gestalt emporsteigt.

### VI.

# Fortsetzung der altesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Gefallen meinem lefer Die reinen Ideen Diefer alten Tra-Dition, die ich ohne Sypothese ober Bergierung Dabingestellt habe: so laffet uns dieselbe verfolgen, wenn wir zuvor noch auf bas Ganze Dieses Schöpfungsgemalbes einen Blick geworfen haben. Wodurch geichnet es fich vor allen Mahrchen und Traditionen der hoberen Asiaten so einzig aus? Durch Zusammenhang, Ginfalt und Wahrheit. So manchen Keim der Physik und Geschichte jene enthalten: so liegt alles, wie es durch die liebergabe der ungeschriebenen oder dichtenden Priefter- und Bolkstradition werden mußte, wild durch einander, ein fa-belhaftes Chaos wie benm Anfange der Weltschöpfung. Diefer Raturweise hat bas Chaos überwunden und stellt und ein Gebaude dar, bas in feiner Ginfalt und Berbindung der Ordnungreichen Ratur felbit nachahmet. Wie kam er zu dieser Ordnung und Ginfalt? Wir durfen ibn nur mit ben Fabeln andrer Bolfer vergleichen. fo feben wir den Grund feiner reinern Philosophie Der Erd - und Menschengeschichte.

Ersten 8. Alles für Menschen unbegreifliche, aufer ihrem Gesichtskreis liegende ließ er weg und hielt

fich an Das, was wir mit Mugen feben und mit unferm Gedachtniß umfaffen konnen. Belche Frage j. B. hat mehr Streit erreget, als die über das Alter ber Welt, über die Zeitdauer unfrer Erde und des Menferengeschlechtes? Man hat die Usiatischen Boller mit ihren unendlichen Zeitrechnungen fur unendlich flug, Die Tradition, von ber wir reben, für unendlich findisch gebalten, weil fie, wie man fagt, gegen alle Bernunft, ja gegen bas offenbare Zeugniß bes Erdbaues, mit der Schopfung wie mit einer Kleinigfeit Dabineilet und bas Menschengeschlecht so jung macht. Mich bunkt, man thue ihr hierin offenbar unrecht. Wenn Mofes wenigftens ber Sammler Diefer alten Traditionen war; fo Konnten ibm, dem gelehrten Megnptier, jene Gotter - und Halbaotter - Leonen nicht unbekannt fenn, mit denen Die fes Bolk, wie alle Nationen Usiens Die Geschichte Der Welt anfiengen. Warum webte er fie also feinen Nach-richten nicht ein? warum, ruckte er ihnen gleichsam zum Trop und zur Berachtung, Die Weltentstehung in Das Symbol des kleinsten Zeitlaufs zusammen? Offenbar; weil er jene abschneiden und als unnuge Kabel aus dem Gedachtniß ber Menschen hinwegbringen wollte. Dich dunkt, er handelte hierin weise: Denn jenfeit der Grengen unfrer ausgebildeten Erde, D. i. vor Entstehung Des Menschengeschlechts und seiner zusammenhangenden Geschichte giebt es fur uns feine Zeitrechnung, Die Diefen Mamen verdiene. Laffet Buffon seinen sechs ersten Epovon 26000, von 35000, von 15 - 20000, von 10000 Jahren u. f. ber menschliche Berftand, Der feine Schranfen fublet, lacht über Diefe Bablen Der Ginbildungsfraft, gesett, daß er auch die Entwicklung der Epochen felbst mahr fande; noch weniger aber wünscht das historische Gedachtniß fich mit ihnen zu beschweren. Run sind Die altesten ungeheuren Zeitrechnungen ber Bolfer offenbar von Diefer Buffonschen Urt: sie laufen namlich in Zeitalter, ba bie Gotter - und Weltfrafte regiert haben, alfo

Db 2

in die Zeiten der Erdbilbung hinüber, wie folche diese Nationen, die ungeheure Zahlen sehr liebten, entweder aus himmelsrevolutionen oder aus halb verffandnen Symbolen der attesten Bildertradition zusammensetten. So hat unter ben Megnptern Bulkan, ber Schopfer ber Welt, unendlich lange, sodann die Sonne, Bulkanus Sohn 30,000, fodam Saturn und die übrigen zwolf Botter 3984 Sahre regiert, che die Halbgotter und fpaterhin die Menschen folgten. Ein gleiches ists mit ben holyern Usiatischen Schopfungs. und Zeit - Traditionen. 3000 Jahre regierte bei ben Parfen das himmlische Beet des lichts ohne Keinde: 3000 folgten, bis die Wundergestalt des Stiers erschien, aus dessen Saamen erst Die Geschöpfe, und am fpatsten Meschia und Meschiana, Mann und Weib, entstanden. Das erste Zeitalter bet Tibetaner, da die Laben regierten, ift unendlich, bas zweite von 80, das britte von 40, das vierte von 20 Jahraufenden Eines Lebensalters, von benen Dies bis gu 10 Jahren hinab - und benn allmählich wieder hinauffleigen wird zum Zeitalter ber 80,000 Jahre. Die Derioden der Indier voll Verwandlungen der Gotter und der Sineser voll Verwandlungen ihrer altesten Konige ffeigen noch bober hinauf; Unendlichfeiten, mit benen nichts gethan werden konnte, als daß Moses sie weg-Schnitt, weil fie nach dem Bericht der Traditionen felbit zur Erofchopfung, nicht aber zu unfrer Menschengeschichre geboren.

Zweitens. Streitet man also, ob die Welt jung oder alt sen? so haben beide recht, die da streiten. Der Fels unsere Erde ist sehr alt und die Bekleidung desselben hat lange Nevolutionen ersordert, über die kein Streit statt sindet. Hier läst Moses einem seden Freiheit, Epochen zu dichten, wie er will, und mit den Chaldaern den Konig Alorus, das Licht, Uranus, den Himmel, Gea, die Erde, Helios, die Sonne u. s. regieren zu lassen, so lange man begehrer. Er zählet gar keine

Epochen dieser Art und hat, um ihnen vorzubeugen, sein in einander greisendes, sustematisches Gemälde gerade im leichtsten Enklus einer Erd - Umwätzung dahin gestellet. Je ätter aber diese Revolutionen sind und se länger sie dauerten, desto jünger muß nothwendig das menschliche Geschlecht senn, das nach allen Traditionen und nach der Ratur der Sache selbst, erst als die leste Ausgeburt der vollendeten Erde statt fand. Ich danke also jenem Raturweisen für diesen kühnen Abschnitt der alten ungeheuren Zabet: denn meinem Fassungskreise gnügt die Natur, wie sie da ist und die Menschheit, wie sie jest lebet.

Huch bei ber Schöpfung des Monschen wiederholet Die Sage (s), daß sie geschehen fen, da sie der Matur nach geschehen konnte. "Als auf der Erde, fabrt sie er-ganzend fort, weber Kräuter noch Baume waren, konnte der Menfch, den die Ratur gum Bau derfetben beftimme batte, noch nicht leben: noch flieg fein Regen nieder, aber Nebel stiegen auf, und aus einer folchen mit Than befenchteten Erde ward er gebildet und mit dem Althem der Lebenskraft zum lebendigen Wefen bolebet." Mich dunkt, die einfache Erzählung fagt alles, was auch nach allen Erforschungen ber Physiologie Menschen von ihrer Organisation zu wissen vermogen. Im Tode wird unfer kunftliches Gebau in Erde, Waffer und luft aufgelofet, die in ihm jest organisch gebunden sind; Die innere Dekonomie des animalischen lebens aber hangt von dem verborgnen Reiz oder Balfam im Element Der Luft ab, der den vollkommenern Lauf des Bluts, ja den gangen innern 3mift der Lebensbrafte unfrer Dafchine in Bewegung sett: und so wird wirklich der Menfch durch ben lebendigen Othem zur regsamen Seele. Durch ihn erhalt und außert er Die Rraft, Lebenswarme zu verarbeiten und als ein sich bewegendes, enwfindendes, ben-

<sup>(</sup>e) a Mof. 2. 5-7.

fendes Geschöpf zu handeln. Die alteste Philosophie ift mit den neuesten Erfahrungen hieruber einig.

Ein Garten war ber erfte Wohnfig bes . Menfchen und auch Diefer Bug ber Tradition ift, wie ihn immer nur die Philosophie ersinnen fonnte. Das Gartenleben ift bas leichteste fur die neugebohrne Menschbeit: benn jedes andre, gumat ber Uckerbau, fordert schon mancherlen Erfahrungen und Kunfte. Unch zeigt Diefer Bug bet Tradition, mas die ganze Unlage unfrer Matur beweiset, daß ber Mensch nicht zur Wildheit, sonbern jum fanften Leben geschaffen fen, und alfo, ba ber Schopfer ben 3weck feines Gefchopfs am beften fannte, den Menschen, wie alle andre Wefen gleichsam in seinem Element, im Gebiet ber lebensart, fur Die er gemacht ift, erschaffen habe. Alle Berwilderung ber Menschenstämme ist Entartung, zu der sie die Noth, das Klima ober eine leidenschaftliche Gewohnheit zwang: wo Diefer Zwang aufhoret, lebet ber Mensch überall auf ber Erbe fanfter, wie Die Geschichte ber Nationen beweifet. Mur bas Blut ber Thiere bat ben Menschen wild gemacht; Die Jagt, ber Krieg und feiber auch manche Bedrängniffe der burgerlichen Gesellschaft. Die alteste Tradition der fruhesten Weltvolker weiß nichts von jenen Waldungeheuern, Die als naturliche Unmenschen Jahrtausende lang mordend umbergestreift und daburch ihren ursprunglichen Beruf erfullet batten. Erft in entlegnen, rauberen Gegenden, nach weiten Berirrungen ber Menschen fangen Diefe milben Sagen an, Die ber fpatere Dichter gern ausmahlte und benen zulett ber compiliren-De Geschichtschreiber, bem Geschichtschreiber aber ber abstrabirende Philosoph folgte. Abstractionen aber geben so wenig als das Gemalde der Dichter eine mahre Urgeschichte ber Menschheit.

Bo lag nun aber ber Garten, in ben ber Schopfer fein fanftes mehrlofes Gefcopf

feste? Da biefe Sage aus bem westlichen Usien ist: fo fest sie ihn Oftwarts "bober hinauf gegen Morgen, auf eine Erbhobe, aus ber ein Strom brach, ber sich von da que in vier große Hauptstrome theilte (t)," Unpartheilfcher kann feine Tradition erzählen: Denn ba jebe alte Ration fich fo gern fur die Erftgebohrne und ihr Land fur den Geburtsort der Menschheit hielt: so ruckt Diese hingegen bas Urland weit binauf an ben bochften Ruden der bewohnten Erde. Und wo ist diese Sobe der Erde? wo entspringen Die genannten vier Strome aus Ginem Quell ober Strom, wie die Urschrift beutlich saget? In unfrer Erdbeschreibung nirgend, und es ift vergeblich, Daß man die Ramen ber Fluffe taufendfach martere, ba ein unpartheiischer Blick auf Die Weltcharte uns lehrt, baß nirgend auf Erben ber Euphrat mit brei andern Stromen aus Ginem Quell oder Strom entspringe. Erinnern wir uns aber an Die Traditionen aller hobern Uffatiichen Bolker: fo treffen wir bies Parabies ber bochften Erobobe mit feinem lebendigen Urquell, mit feinen Die Welt befruchtenden Stromen in ihnen allen an. Sinefer und Tibetaner, Indier und Perfer reden von biefem Urberge ber Schöpfung, um den Die lander, Meere und Infeln gelagert find und von beffen Simmelshohe ber Erde ihre Strome geschenkt wurden. Ohne Phosik ift Diefe Sage keinesweges: benn ohne Berge konnte unfre Erbe fein lebendiges Waffer haben, und baß alle Strome Ufiens von Diefer Erbbobe fließen, zeigt die Charte. Much gebet bie Sage, Die wir erflaren, alles Fabelhafte der paradifischen Strome vorbei und nennet vier ber Weltbekanntesten, Die von den Gebirgen Affens fließen. Freilich fließen fie nicht aus Ginem Strom; bem fpaten Sammler Diefer Traditionen indeß mußten fie genug fenn, ben Urfig ber Menschen in einer ibm fernen Oftwelt gu bezeichnen.

<sup>(</sup>t) 1 Mof. 2, 10-14.

Und da iff wohl kein Zweifet, daß biefer Ursig ihm eine Gegend zwischen den Indischen Bergen seyn folltes Das Gold - und Ebelftein - reiche land, bas er nennet, ist schwerlich ein anderes, als Indien, das von Alters her dieser Schätze wegen bekannt war. Der Rluß, der ce umftromt, ift ber sich frunmende, beilige Ganges (u); Das gange Indien erkennt ibn für ben Strom bes Dara-Diefes. Daß Gibon ber Opus fen, ift unlaugbar: Die Araber nennen ihn noch alfo und Spuren bes landes, bas er umfließen soll, find und noch in mehreren benachbarten Indischen Ramen übrig (w). Die beiden letten Strome endlich, der Tigris und Euphrat, fließen freulich fehr weit Westwarts; da aber der Sammler dieser Traditionen am westlichen Eude Affens lebte, so verlohren sich ihm nothwendig diese Gegenden ichon in die weite Kerne, und es ift moglich, daß der dritte Strom, den er nennet, gar einen offlichern Tigris, ben Indus bedeuten follte (x). Es war namlich die Gewohnheit aller fich verpftanzenden, alten Bolfer, Die Sagen vom Berge Der Urwelt, ben Bergen

- (u) Das Port Pison heißt ein fruchtbar : überschwemmender Strom und scheint der übersetze Name von Ganges, das her ihn auch schon eine alte Griechische Uebersetzung durch Ganges erklärt und der Araber durch Nil, das umströmte Land aber durch Indien übersetzt hat, welches man sonst nicht zu reimen wußte.
- (w) Rafchgar, Kafchmire, die Kafischen Geburge, Raukafus, Kathai u. f.
- (x) Hidekel heißt der dritte Strom, und nach Otter heißt der Judus noch jest bei den Arabern Eteck, bei den alten Indiern Enider. Selbst die Endung des Worts scheint Indisch: Dewerkel, wie sie ihre Halbgotter nennen, ist der Pluralis von Dewin. Indessen ists wahrscheinlich, daß der Sammier der Tradition ihn für den Tigrist nahm, da er ihn Offwärts jenseit Affprien sehre. Die kerneren Länder lagen ihm zu kerne. Auch der Phrathist wahrscheinlich ein andrer Fluß gewesen, der hier nur appellative übersest oder als der berühmteste östliche Strom genannt ward.

und Stromen ihres neuen Landes zuzueignen und folche durch eine Local- Mythologie zu nationalisiren, wie von den Medischen Gebürgen an bis zum Olympus und Iba gezeigt werden konnte. Rach feiner Lage alfo konnte ber Sammler dieser Traditionen nicht anders als den weitsten Strich bezeichnen, ben ihm die Sage barbot. Der In-Dier am Paropamifus, ber Perfer am Imaus, Der Ibe--rier am Kaukasus war darunter begriffen und jeder war im Befig, fein Paradies an den Theil der Bergftrecke zu legen, ben ihm feine Tradition wieß. Unfre Sage indeg winkt eigentlich auf die alteste der Traditionen: Denn sie fest ihr Paradies über Indien und giebt die andern Streden nur zur Zugabe. Wie nun? Wenn ein gluckliches Thal wie Raschmire, beinah im Mittelpunkt Diefer Strome gelegen, ringsum von Bergen ummauert, sowohl wegen feiner gefunden erquickenden Baffer, ale wegen feiner reichen Kruchtbarkeit und Freiheit von wilden Thieren berubmt, ja noch bis jett wegen seines schonen Menschenstammes als das Paradies des Paradieses gepriesen; wenn ein foldes der Ursis unfres Geschlechts gewesen ware? Doch Der Berfolg wied zeigen, daß alle Rachspahungen Diefer Art auf unfrer jesigen Erde vergeblich find; wir bemerken also die Gegend so unbestimmt, wie sie die Tradition bezeichnet und folgen bem Faben ihrer Erzählung weiter.

医透血的 自身要求的原则是 森田。

Von alten Wunderdingen und Abentheuergestalten, womit die Sage des gesammten Asiens ihr Paradies der Urwelt reich besetzte, hat diese Tradition nichts als zwek Wunderbäume, eine sprechende Schlange und einen Cherub; die unzählbare Menge der andern sondert der Philosoph ab und auch jene kleidet er in eine Bedeutungsvolle Erzählung. Ein einziger verbotener Baum ist im Paradiese und dieser Baum trägt in der Ueberredung der Schlange die Frucht der Götterweisheit, nach der dem Menschen ge-lüstet. Konnte er nach etwas Höherem gelüsten? konnte er auch in seinem Fall mehr geadelt werden? Man vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, die Erzählung mit

ben Sagen andrer Rationen; fie ift die feinfte und lichonfte, ein symbolisches Bild von dem, was unserm Geschlecht von ieher alles Wohl und Weh brachte. Unfer zwendeutiges Streben nach Erkenntniffen, Die uns nicht giemen, Der lufferne Gebrauch und Diebrauch unfrer Rreiheit, Die unrubige Erweiterung und Uebertretung ber Schranken, Die ele nem fo schwachen Geschopf, das sich selbst zu bestimmen erst lernen foll, burch moralische Bebote nothwendig geset werden mußten; bies ift bas feurige Rad, unter bem wir adzen und das jest doch beinah den Cirkel unfres lebens ausmacht. Der alte Philosoph der Menschengeschichte wuste bies wie wirs wiffen und zeigt uns ben Knoten bavon in einer Kindergeschichte, Die fast alle Enden ber Menschbeit zusammenknupfet. Much ber Indier erzählt von Riefen, die nach der Speife ber Unfterblichkeit gruben: auch ber Tibetaner fpricht von seinen burch eine Miffethat berab. gefunkenen laben; nichts aber, bunkt mich, reicht an Die reine Tiefe, an Die kindliche Ginfalt Diefer Sage, Die nur so viel Wunderbares behalt, als zur Bezeichnung ihrer Zeit und Gegend gehoret. Alle Drachen und Bunderge-Stalten des über Die Assatischen Geburge fich erstreckenden uralten Feenlandes, ber Simurah und Soham, Die laben, Dewetas, Dichins, Divs und Peris, eine in taufend Eraahlungen vom Dichinnistan, Rigbiel, Meru, Albordi u. f. weit verbreitete Mnthologie Dieses Welttheils, alle Diese Abentheuer verschwinden in der altesten Tradition Der Schriftsprache und nur ber Cherub balt 2Bache an ben Pforten bes Parabiefes.

Dagegen erzählt diese lehrende Geschichte, daß die erstgeschaffenen Menschen mit den unterweisenden Glohim im Umgange gewesen, daß sie unter Anleitung derselben durch Renntniß der Thiere sich Sprache und herrschende Vernunft erworben, daß, da der Mensch ihnen auch auf eine verbotene Urt in Erkenntniß des Bosen gleich werden wollen, er diese mit seinem Schaden erlangt und von nun an einen andern Ort eingenommen, eine neue kunstlichere

lebenBart angefangen habe; tauter Buge ber Trabition, bie binter bem Schleier einer Kabelerzahlung mehr menfchliche Wahrheit verbergen, als große lehrgebaude vom Maturaustande der Avthochthonen. Sind, wie wir gesehen haben, Die Vorzüge Des Menfchengeschlechts ihm nur als Rahigkeit angebohren, eigentlich aber durch Erziehung, Sprache. Tradition und Kunst erworben und herabgeerbt worben: fo gehn die Raben Diefer ihm angebildeten Sumanitat aus allen Rationen und Weltenden nicht nur in Ginen Urfprung zufammen; fondern wenn das Menschengeschlicht, was es ift, werden follte, mußten fie fich gleich vom Unfange an kunftlich knupfen. Go wenig ein Kind Jahre lang hingeworfen und fich felbst überlatten fenn kann, ohne daß es untergebe oder entarte: fo wenig konnte das menfchliche Geschlecht in seinem ersten keimenden Sprof sich selbst überlaffen werden. Menschen, Die einmal gewohnt waren, wie Orang-Utangs zu leben, werden nie burch fich felbis gegen fich felbst arbeiten und aus einer Sprachlosen, verbarteten Thierheit zur Menschheit übergeben lernen. 2Bollte Die Gottheit alfo, baß ber Mensch Bernunft und Vorficht ubte: fo mußte fie fich feiner auch mit Bernunft und Borficht annehmen. Erziehung, Runft, Cultur war ibm vom ersten Augenblick feines Dafenns an unentbebrlich; und so ist une ber specifische Charafter ber Menschheit selbst fur Die innere Babrheit Diefer altesten Philosophie unfrer Geschichte Burge. (y)

<sup>(</sup>y) Wie nun aber die Clohim sich der Wenschen angenommen, d. i. sie gelehrt, gewarnt, und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so kühn ist, hierüber zu fragen, als zu ante worten: so soll uns an einem andern Ort die Tradition selbst darüber Ausschluß geben.

#### VII.

## Schluß der ältesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Das Uebrige, was uns Diefe alte Sage von Namen, Jahren, Erfindung der Runfte, Revolutionen u. f. aufbehalten bat, ist in allem die Echo einer Nationalerzählung. Wir wissen nicht, wie ber erste Mensch geheißen, noch welche Sprache er geredet habe? denn Adam beißt ein Erdmann, Eva eine Lebendige in der Sprache Diefes Volks: ihre Namen sind Symbole ihrer Geschichte und jebes andre Bolk nennet fie mit andern bedeutenden Mamen. Die Erfindungen, auf Die bier Rucksicht genommen wird, find nur die, Die ein Birten = und Ackervolk des westlichern Usiens betrafen und auch über sie giebt die Tradition abermals nichts als Namendenkmale. Der dauernde Stamm, beißt es, bauerte: ber Besiger befaß: um den getrauert ward, ber war ermordet; in solchen Wort- Hieroglyphen ziehet fich der Stammbaum zweier Lebensarten, der Birten und Ackerleute oder Bolenbewohner hinunter. Die Ge-Schichte ber Sethiten und Kainiten ift im Grunde nichts als eine Beurkundung der zwo altesten Lebensweisen, Die Die Arabische Sprache Beduinen und Kabylen nennt (2)

<sup>(</sup>z) Rain heißt bei den Arabern Rabil: die Saften der Katbylen heißen Rabeil: die Beduinen sind auch ihrem Nasmen nach verirrte Hirten, Bewohner der Wiste. Sieichergestalt ists mit den Namen Kain, Hanoch, Nod, Jabal: Jubal: Thubal: Rain; für die Casste und Lebensart bedeutende Namen.

und die sich noch jeht in Orient mit widriger Neigung von einander scheiden. Die Geschlechtssage eines Hirton-volks dieser Gegend wollte nichts anders als diese Casten bemerken.

Ein gleiches ifts mit der fogenannten Gundfluth? Denn fo gewiß auch nach ber Raturgeschichte Die bewohnte Erde gewaltsam überschwemmet worden, von welcher Ueberschwemmung insonderheit Uffen unläugbare Spuren tragt: fo ift boch, was une burch biefe Sage zufommt, nicht mehr und minder als eine Nationalerzählung. Mit aroffer Vorsicht ruckt ber Sammler mehrere Traditionen aufammen, (a) und liefert fogar Die Tageschronif, Die fein Stamm von Diefer fürchterlichen Revolution befaßt auch ber Ton der Erzählung ift fo gang in der Denkart diefes Stammes, daß es fie migbrauchen hieße, wenn man fie que ben Schranken rudte, in benen fie eben ihre Glaubwurdigkeit findet. Wie fich eine Familie Diefes Bolks mit einem reichen Saushalt rettete: fo konnten fich unter andern Bolfern auch andre Familien gerettet haben, wie Die Traditionen berfelben beweisen. Go rettete fich in Chalbaa Kifuthrus mit seinem Geschlecht und einer Ungahl von Thieren Cohne welche Damals Die Menschen nicht lebten) fast auf die namliche Weise und in Indien war Wifchnu felbit das Steuerruder des Schiffs, das die Bekummerten ans land brachte. Dergleichen Sagen giebts bei allen alten Bolfern Diefes Belttheils, bei jedem nach feiner Eradi. tion und Gegend, und so überzeugend sie sind, bag bie Heberschwemmung, von der fie reden, in Ufien allgemein gewesen: so helfen sie uns zugleich auf einmal aus ber Enge, in die wir und unnothig zwangen, wenn wir jeden Umftand einer Familiengeschichte ausschließend fur Die Geschichte ber Welt nahmen, und Damit Diefer Gefchichte felbit ihre gegrundete Glaubmurdigkeit entzogen.

<sup>(</sup>a) 2 Mof. 6 - 8. S. Eich horne Einleitung ine alte Teffarment, Th. 2. S. 370.

Richt anders lifts mit der Geschlechtstafel Diefer Stamme nach ber Ueberschwemmung: fie halt fich in ben Schranken ihrer Bolkerfunde und ihres Erdftrichs, über ben fie nach Indien, Sina, Die offliche Tatarei und ferner nicht binausschweifet. Die brei hauptstamme ber Geretteten find offenbar die Bolker jenseit und diesseit des westlichen affatischen Geburges; mit einbegriffen Die obern Ruften von Ufrifa und Die offlichen von Europa, fo weit fie bem Sammler ber Tradition bekannt waren. (b) Er leitet fie ab, fo gut er kann, und fucht fie mit feiner Beschlechtstafel zu binden; nicht aber giebt et uns damit eine allgemeine landcharte der Welt oder eine Geneglogie aller Volker. Die vielfache Mube, Die man sich gegeben bat, fammtliche Rationen ber Erde nach Diefem Ctammbaum zu Abkommlingen der Ebraer und zu Salbbrudern ber Juden zu machen, wiederspricht nicht nur der Zeitrechnung und der gefammten Bolfergeschichte, sondern dem Standpunkt biefer Erzählung felbst, Die sie durch bergleichen llebertreibungen fast gang um ihren Glauben gebracht hat. Allenthalben am Urgeburge der Welt bilden fich nach der Ueberschwemmung Bolfer, Sprachen und Reiche, ohne auf die Gefandschaft einer Ramilie aus Chaldaa zu warten, und im bstlichen Usien, wo der Ursits der Menschen und also auch die ffarfite Bewohnung ber Welt war, find ja noch jest offenbar Die altesten Ginrichtungen, Die altesten Gebrau-

<sup>(</sup>b) Japhet ist seinem Namen und seinem Segen nach ein Weitverbreiteter, dergleichen die Wolfer Nordwarts dem Gebürge, ihrer Lebensweise und zum Theil selbst ihren Namen nach, waren. Sem faßt Stämme in sich, bet denen der Name, d. i. die alte Tradition der Religion, Schrift und Cultur vorzüglich blieb, die sich daher auch gez gen andre, insonderheit die Chamiten den Vorzug cultivirter Völfer anmaßten. Eh am hat von der Hikz den Namen und gehört in den hikigen Erdstrich. Mit den drey Sohnen Noah tesen wir also nichts als die drey Welttheile, Europa, Lisien, Lifrika, sofern sie im Gesichtskreis dieser Tradition lagen.

the und Sprachen, von benen biefer westliche Stammbaum eines fpatern Bolks nichts wußte und miffen konnte. Es ist eben so fremde, ju fragen: ob ber Sinese von Rain oder Abel, D. i. aus einer Troglobnten - Hirten - vder Ackercafte abstamme? als wo bas amerikanische Faulthier im Rasten Roah gehangen habe? Doch bergleichen Erlauterungen barf ich mich bier nicht überlassen: ja selbst die Untersuchung eines fur unfre Geschichte fo wichtigen Dunkte, als Die Berkurzung ber menschlichen Lebensjahre und Die genannte große Ueberschwemmung felbst ift, muß einen andern Ort erwarten. Genug! der feste Mittelpunkt Des großesten Weltebeils, Das Urgeburge Afiens bat bem Menschengeschlecht ben ersten Wohnplat bereitet und sich in allen Revolutionen ber Erde fest erhalten. Mit nichten erft durch die Gundfluth aus dem Ubgrunde des Meers emporgestiegen, sondern sowohl bet Raturgeschichte als ber altesten Tradition zufolge, bas Urland der Menschheit, ward es der erfte große Schauplat der Bolker, deffen lehrreithen Unblick wir jest perfolgen.



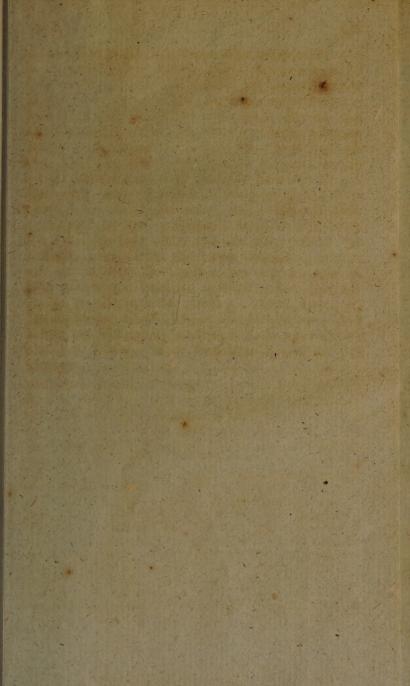

Letry 193

Vernet or 186 Venunt 4. For L' 1872 Human 22 146 holyn n. Human Tal 153 Medalinosphon 244 Humanis - Cultin - Market. Culle - Antelay 346 Culles. Religion 378 Spekn Cation 352 Wellseel: 78, 71



